



13.6



- /

\*

# Geographie

ber

## Griechen und Romer.

Indien und die Persische Monarchie bis zum Euphrat.

Mus ben Quellen bearbeitet

bon

#### Konrad Mannert,

Königl. Baierischem hofrathe und Professor ber Geschichte in München, orbentlichem Mitgliebe ber Königl. Baierischen Akabemie ber Wissenschaften 2c. 2c.

> Fünfter Theil in zwen Abtheilungen.

3mente verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit zwen Rarten.

Leipzig, in ber Sahn'fchen Berlage Buchhanblung. 1829.

# Geographie

v o n

Indien und der Persischen Monarchie bis zum Euphrat

Mus ben Quellen bearbeit

v o n

#### Ronrad Mannert,

Königl. Baierischen hofrathe und Professor ber Geschichte in München, ordentlichem Mitgliede der Königl. Baierischen Akademie ber Wissenschaften 2c. 2c.

In zwen Abtheilungen.

3mente verbefferte und vermehrte Auflage.

Dit zwen Rarten.

Leipzig, in ber Sahn'ichen Bertage-Buchhanblung. 1829.



APR. - 1925

## Borrebe zur zwenten Auflage.

Reue, hoffentlich richtige Entwickelungen wird der Leser in der gegenwärtigen Ausgabe sinden über die gesammten Kusten Ostindiens dis an die Gränzen der damals bekannten Erde. Er wird sie sinden in den ehehin so ganz dunkeln Gegenden des süddstlichen Perssiens, oder in Gedrosia und den angränzenden Propinzen, weil die Reisen englischer Gelehrten neue Aufstlärungen übet diese Striche verbreitet haben. Eben so verdanke ich andern englischen Reisenden manche Berichtigung in den westlichen Theilen der persischen Monarchie, besonders über den südlichsten Lauf des Euphrat und seiner dstlichen Nebenslüsse. In den meissterschen aber durfte ich ben meinen frühern Unstersuchungen stehen bleiben.

Ungleich umfassender ist meine bennahe ganzliche Umarbeitung ben dem gegenwartig im Abdrucke befind= lichen Ersten Theile dieser Geographie. Nach mei= ner innigen Ueberzeugung wird sie neues Licht in ben allgemeinen Zusammenhang ber alten Erdbeschreibung bringen, auch in der beygefügten Beschreibung Hispaniens Genauigkeit und Wollständigkeit nicht vermissen lassen.

Minchen, 19. Det. 1828.

Sofr. Conr. Mannert, Prof. ber Geschichte.

## Inhalt. Erste Abtheilung. Indien.

## Die alteften Nachrichten von Inbien.

| Erftes Rapitel. Renntniffe ber Griechen vor Aler-                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| anders Rriegsjuge                                                                                                              | Seite 1     |
| 3 weptes Rapitel. Alexandere Bug bie jum Inbus.                                                                                | - 17        |
| Dritte's Rapitel. Alexanders Borbeingen im Pan-                                                                                |             |
| fcab.                                                                                                                          | - 29        |
| Biertes Rapitel. Unternehmung gegen bie Salli.                                                                                 | - 89        |
| Kunftes Rapitel. Alexanders Abfahrt bis zu ben Mandungen bes Indus und Rudzug.                                                 | - 44        |
| Sechftes Rapitel. Der Indus. Strom und feine Debenfluffe. Uebertriebene Begriffe ber Alten von ber Größe ber Inbifchen Fluffe. | <b>— 52</b> |
| Das zweyte Buch.                                                                                                               |             |
| Spatere Renntnig von Inbien bis gur Beit bes Ptoler                                                                            | nåus.       |
| Erftes Rapitel. Indiens Große und Figur nach ben                                                                               |             |
| Begriffen ber Schriftsteller por Ptolemaus.                                                                                    | - 59        |
| Zweptes Rapitel. Indiens Bluffe                                                                                                | - 66        |
| Drittes Rapitel. Stadte und Bolfer                                                                                             | -72         |
| Biertes Kapitel. Binig befannte und fabelhafte Boller.                                                                         | - 84        |
| Funftes Rapitel. Spatere Rachrichten von ben Ramen und ber Lage Indifcher Boller                                               | — 88        |

| $\sim$ 40 VIIII $\sim$ 44. | Das | dritte | Buch. |
|----------------------------|-----|--------|-------|
|----------------------------|-----|--------|-------|

| Das bieffeitige Indien (Borberindien) nach Ptolemaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erft es Rapitel. Ginleitung. Gebirge Seite 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3mentes Rapitel. Fluffe, Boller, Derter bes in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nern Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drittes Rapitel. Seefahrten von Megopten nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indien. Die Araber maren eine betrachtliche Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| belonation. Untersuchung über Arrians Periplus ber oftlichen Meere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Biertes Rapitel. Inbiens Beftfufte vom Sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fluffe bis Barygaza. Das Reich Larica — 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funftes Rapitel. Fernere Lanber ber Befteufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dadinababes, Ariafa, Die Rufte ber Geerauber 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sechstes Rapitel. Limprifa. Das Land ber Mii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bis Cap Comorin. Beschaffenheit ber gangen Beft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fufte Indiens im fechsten Jahrhunderte — 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siebentes Rapitel. Oftenfte ber Inbifchen Salb=<br>infel. Der Rolchifche und Argarifche Meerbufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das Reich des Pandion 2c — 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uchtes Rapitel. Mafolia. Die Munbungen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ganges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| to the transfer of the transfe |
| Das vierte Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inbien jenfeit bes Ganges (hinterindien). Taprobane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erftes Rapitel. Dftfufte bes Bengatifchen Deer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bufens. Cherfonefus Murea 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 mentes Rapitel. Sinus Magnus. Fernere Dft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fufte bis an bas Ende ber bekannten Erbe. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| öftlichsten Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drittes Rapitel. Inbien jenfeit bes Banges, im innern Lande, nebft ben noch oftlicheen Gegenben. — 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biertes Kapitel. Taprobane — 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funftes Rapitel. Ueberficht ber altesten bekann-<br>ten Staatsveranberungen in Indien — 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sechstes Rapitel. Sitten und Gewohnheiten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indier. Thiere, Produkte — 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3 mente Abtheilung.

Perfien.

#### Das erfte Buch. Ariana.

| Cintentung                                      |
|-------------------------------------------------|
| Erftes Rapitel. Die Geefufte von ber Dun-       |
| bung bee Indus bis zu ben Ichthpophagi          |
| Arabita. Drita 5                                |
| 3 mentes Rapitel. Rufte ber Schthpophagi 16     |
| Drittes Rapitel. Gebrofia 29                    |
| Biertes Rapitel. Rarmania                       |
| Funftes Rapitel. Drangiana. Arachofia 48        |
| Sech ftes Rapitel. Die Paropamifaba 57          |
| Siebentes Rapitel. Uria 62                      |
| Achtes Rapitel. Parthia 69                      |
|                                                 |
| Das zweyte Buch.                                |
| Mebien. Urme'nien.                              |
| Erftes Rapitel. Debien. Beschaffenheit, Gebir-  |
| ge, Eintheilung                                 |
| 3mentes Rapitel. Nord. Medien. Die Gige         |
| eingewanderter, unabhangiger Bolfer 87          |
| Drittes Rapitel. Atropatene 99                  |
| Biertes Rapitel. Das fubliche Debien, ober      |
| Groß = Medien                                   |
| Funftes Rapitel. Urmenien. Große, Lage, Schick- |
| fale bes Landes                                 |
| Sechstes Rapitel. Urmenien. Fluffe und Seen 142 |
| Siebentes Rapitel. Urmenien. Lanbschaften 155   |
| Achtes Rapitel. Urmenien. Stabte 167            |
| Shee bullate Min f                              |
| Das dritte Buch.                                |
| Affyrien.                                       |
| Einleitung                                      |

| Erftes Rapitel Mefopotamien. Grangen, Gin=          |
|-----------------------------------------------------|
| theilung, Gebirge                                   |
| 3mentes Rapitel. Norbliches Mesopotamien.           |
| Fluffe, Stabte                                      |
| Drittes Rapitel. Norboftliches Mesopotamien ober    |
| Mygbonia. Stabte 216                                |
| Biertes Kapitel. Subliches Mesopotamien ober        |
| bie Buste                                           |
| Funftes Rapitel. Babylonien und Chalbaa. Gran-      |
| zen, Kanale                                         |
| Sech ftes Rapitel. Der Cuphrat und Tigris 257       |
| Siebentes Rapitel. Mefene 264                       |
| Achtes Rapitel. Große bes Cuphrat und Tigris.       |
| Schifffahrt. Fruchtbarkeit Babyloniens — 269        |
| Reuntes Rapitel. Derter in Babylonien — 278         |
| Behntes Rapitel. Seleucia. Roche. Rtefiphon 287     |
| Eilftes Rapitel. Babylon                            |
| 3 molftee Rapitel. Stabte in Chalbaa und Mefene 304 |
| Drengehntes Rapitel. Ufforien. Grangen, Fluffe 312  |
| Biergehntes Rapitel. Uffprien. Stabte in Utu-       |
| ria. Ninive                                         |
| Funfzehntes Rapitel. Afforien. Stabte in Abia.      |
| bene, Apolloniatis, Chalonitis, Sittakene — 830     |
| Das vierte Buch.                                    |
|                                                     |
| Suffana und Perfis. Der Perfifche Meerbufen.        |
| Erftes Rapitel. Suffana. Grangen, Fluffe 343        |
| 3 wentes Rapitel. Susiana. Stabte, Bolfer — 351     |
| Dritte & Rapitel. Perfis. Grangen, Befchaffen-      |
| heit. Rurge Geschichte ber Einwohner 362            |
| Biertes Rapitel. Perfis. Fluffe, Stubte. Per-       |
| [epolis                                             |
| Funftes Rapitel. Rufte von Perfis und Suffana       |
| nach Rearchus. Der Perfische Meerbufen 388          |

### In dien.

### Das erste Buch.

Die altesten Nachrichten von Inbien.

#### Erstes Rapitel.

Renntniffe ber Griechen, vor Alexanders Rriegszuge.

Da wohl nie ein Europäer dieses Zeitraums auch nur in die Nähe des entlegenen Indiens gekommen ist, und die Griechen ihre Nachrichten vom oftlichen Wunderlande aus dem Munde der Perser erhielten, welche selbst nie das Innere desselben gesehen hatten; so schließt man leicht auf die Dürstigkeit der Kenntnisse, auf den Anstrich, welchen die Fabel neuen Entdeckungen zu geben pflegt.

Derobot ift auch hier der erfte, bessen nuglicher Reu-

Herodot ist auch hier der erste, bessen nüßlicher Neugierde wir wenigstens die Kenntniß von Indiens Eristenz verdenken. Bon den Persern holte er alles, was er zu geben weiß; er versichert es selbst "). Und versicherte er es richt, so wurde schon die Natur der Sache mit Gewisheit auf diese Quelle zurücksühren, da von den Phoniciern, den einzigen, ben welchen sich die Möglichkeit

a) Heroda. III, 106. Mannert Geogr. V. 1.

befferer Ginfichten, wenigstens von ber Seeseite benten

låßt, so gar gar nichts zu erforschen mar.

Selbst die Bekanntschaft der Perser erstreckte sich nur im Halbunkel über einige an den nördlichen Theilen des Indus gelegene Striche. Zwar reichten schon die Bessitzungen des Cyrus dis an oder nahe an den westlichen Hauptstrom des unbekannten Landes, und Darius eroberte ohne Zweisel einige Theile des Panschab, vielleicht auch der südlichern Gegenden: der unternommene Feldzug konnte vom sernern Lande manche Nachrichten in die geheime Chronik des Monarchen liefern, aber unmöglich über die Masse eines noch wenig ausgeklärten Volkes verbreiten, den dem der Grieche seine Kenntnisse zu bereischern suchte.

Nach diesem gegebenen Maasstabe berechnet, wird uns der Forschungsgeist des Alten verehrungswürdig scheinen, wir werden nicht mehr von ihm verlangen, als sein Zeitaleter zu liesern sähig war, wir werden vielleicht mehr in ihm sinden, als er sclost wußte; er, der ohne alle Kenntins des Landes mundliche, nicht immer zusammenhängende, Ueberlieserungen niederschreiben mußte; wir wereden ihm verzeihen, wenn er irrt, wenn er, wiewohl seleten und mit Bezug auf seine Quelle, eine Fabel sur

Wahrheit giebt.

"Die Indier sind das oftlichste Wolk der Erde, in noch fernern Gegenden vertragen unermeßliche Busteneyen den Wohnsis des Menschen nicht. Anders zeigt sich
uns der nördliche Indier, und wieder anders der suchiche. Tener ist Nomade, lebt bennahe ganz wie der on ihn
gränzende Bewohner von Baktria, und ihm geger Osten
verschließen die Busten jede weitere Kenntniß. Dieser
Theil des Volks heißt Padai (Nadaioc), ist robes
kleisch und alle Kranke seiner Nation ohne Bamherzigkeit. Die Padai zeichnen sich durch Tapferkeit vor allen
übrigen Stämmen aus, und treiben desweger auch die

Goldjagd gegen die großen Ameisen. Andere wohnen westlicher am Flusse, in Sumpfen und Höhlen, und nahren sich vom Fischsange. Sie alle sind Unterthanen des Perssischen Monarchen b)."

"Nicht so die südlichen Indier; sie leben ferne von den Persern und in völliger Unabhängigkeit von ihnen, gränzen in der Schwärze des Körpers nahe an die Aethiopier, essen nichts, was Leben hat, sondern erhalten sich blos von einer Art Hirsen, und vermischen sich öffentlich ohne Schen"). Alle diese Stämme haben verschiebene Sprachen."

Co weit reichten im Gangen Berobots geographische Renntniffe bes Landes: boch versichert er noch an einer gang anbern Stelle, bag feine Ration ben Indiern an Menschenzahl gleich komme d); und diese Berficherung fann besto mehr auffallen, ba bie bisherige Beschreibung von feiner großen Ausbehnung zeigt. Seine nordlichen Indier, die Padai, find feine Bewohner Indiens, fonbern ber nordlichsten Theile bes Indus Kl. und ber angranzenden Striche bis jur Bufte Coby. Die Benennung kam ohne 3weifel von ben Perfern, Die alles, mas ihrem Reiche oftlich lag, Indien nannten, und biefe Benennung auf unfere Tage gebracht haben. aablt fie felbit Berodot mehr zu ben Baktriern, und beftimmt ihre Gibe noch naher burch die Behauptung, baß fe an bas Land Paktnifa gegen Morden granzten.

Dieses Land Paktyika (yn naurvinn) und die dem=
seben benachbarte Stadt Raspatyrus (Kasnárvos)
mus man für die Gegend zwischen dem Choaspes und Indus Flusse, so wie die Stadt für das heutige Kabul, oder
in de: Nähe, erklären. Nicht nur fanden Alexanders

b) Hendot. III, 98 26. 102.

c) Her. III, 101. d) Her. III, 94.

Züge eben baselbst unter bem Namen Peukalaotis noch einige Aehnlichkeit mit der alten Benennung; sondern die bekannte Entdeckungsreise des Skylax de bestimmt die Sache ungleich näher. Darius ließ etliche Fahrzeuge auf dem nördlichen Indus bauen, um den Lauf dieses Flusses und die Lage der Südküste zu erforschen. Zur Bemannung der Schisse gehörte auch Skylax, ein Asiatischer Grieche und Unterthan des großen Königs. Durch ihn erfuhr man, daß die kleine Flotte von der Stadt Kaspathruß gegen Sonnenausgang sahren mußte, und daß man zur Vollendung der ganzen Reise dis in den Arabischen Meerbusen 30 Monate brauchte. Herodot sügt hinzu, erst nach den Untersuchungen dieser Flotte habe Darius es

gewagt, auf Eroberungen in Indien zu benten.

Die Stadt und Gegend befand fich also am Indus ober an einem seiner Rebenfluffe, weil er eine Flotte ba= selbst errichten konnte; wahrscheinlich nicht am Indus felbst, weil die noch unbezwungenen Indier Gegenanstal= ten und Sinderniffe murben in ben Weg gelegt haben. Mso an einem westlichen Nebenfluffe, am Nilab, ober Ut= tof Kl. (bem Choaspes) ben ber alten Stadt Rabul. Will man den noch westlichern Cow Fl. (Rophen der 211= ten) bafur annehmen, so habe ich blos einzuwenden, baß ber Name ber Gegend auf biefe westlichern Striche nicht ausgebehnt werben kann, daß man hingegen in ber Rabe bes Indus nicht nur den Namen bes Landes Debkeln, sondern außer Rabul auch eine Stadt Polita noch findet. Daburch erklart sich auch bas oftliche Seegeln auf bem Fluffe, welches blos von bem Anfange ber Reife barf verstanden werden, von Berodot aber auf ben ganzen Lauf bes Indus gedeutet wurde. Es erklart sich ferner Die Lage der nordlichern Indier, die über der Stadt theils

e) Herodot. IV, 44.

am Flusse wohnten, theils oftlicher von ber großen Buste begranzt wurden, und die Baktrier zu westlichen Nach=

barn hatten.

Die westlichen Striche vom Indus standen also ichon langer unter ben Perfern und wurden nicht zu Indien ge-Es wohnten baselbst, in bem namlichen Lande Pattnifa und in bem angrangenben westlichern Striche. bie Gandarii, Dadika mit einigen andern kleinen Bolker= ichaften. Denn Berodot stellt biefe Bolfer benm Beere bes Xerres mit ben Chorasmii, Parthi zc. (lauter Bewohnern bes Gebirgs Paropamifus,) zu einerlen Saufen und giebt ihnen einerlen Urt ber Bewaffnung f). Durch biefe Stelle wird frenlich blos bewiesen, bag bie Gandarii in ben nordoftlichen Theilen ber Monarchie ihre Gige hatten; aber ber Name bes Bolks und mit ihm bie zuverlaf= figere Bestimmung ibrer Wohnungen hat sich burch viel fpatere Sahrhunderte erhalten. Strabo B) nennt unter ber Autoritat von Alexanders Begleitern, ben namlichen Strich zwischen dem Indus und Attok Fl., ber gewöhnlich Peukalaotis hieß, auch die Gegend Bandaritis; und wollte man annehmen, daß etwa diese nur Berodots alte Ramen eigenmachtig hieher gezogen hatten, fo kom= men die Bandara bes Ptolemaus, benen er genau die nam= liche Stelle anweist, zur Verstarkung ber Unnahme, ba biefer Schriftsteller alle alte, aus Alexanders Bugen ent= lebnte Ramen verwirft, und nur bie in feinem Beitalter gewöhnlichen ansett. Schon Bekataus mußte, baß Raspatyra zum gande ber Gandarii gehorte, bag bie Stadt in ber außersten Ede gegen Die Senthen bin liege h).

Die Eroberungen bes Darius reichten über bie nord-

f) Herodot. VII, 66.

g) Strabo XV. p. 1021. h) Steph. Byzant. Κασπάτυρα πόλις Γανδαρική Σκυθών ακτή.

lichen Gegenden bes Gebirgs gegen Rlein = Tibet und bis gur Bufte Coby, fie reichten auch über einen Theil Des Panschab, ober bie Begend ber Fluffe, welche ber Indus von ber Oftseite ber aufnimmt. Daß man bie entferntern und fublichern Theile Indiens nicht hieher rechnen burfe, liegt schon in der Versicherung Herodots von diesen schwar= zen entlegenen Indierni); blos bes Stylar Entbedungs= reise hatte mahrscheinlich von ihnen einige wenige Rennt= niß verschafft. Die nordostlichen Nomaden zieht Berodot ausbrudlich zur Berrichaft ber Perfer mit bem Ramen als Indier und mit ber Indischen (baumwollenen) Kleidung benm heere bes Xerres. Dag auch ein Theil bes Panschabs unter die Persische Hoheit kam, zeigt sich schon badurch, bag alle Unwohner bes Stroms in feinem nordlichen Laufe für Unterthanen bes großen Konigs ausgege= ben werden, und weil man unter ben Gumpfen, die fie bewohnten. kaum etwas anders als die jährlichen anhal= tenden Ueberschwemmungen ber Nebenfluffe versteben kann; es beweist es vielleicht auch folgende halb mahre halb fabelhafte Unekote.

"In Ufien liegt eine von allen Seiten vom Gebirae umschlossene Ebene. Diefes Gebirg hat nur funf Gin= schnitte ober Bugange. Die Ebene mar einft bas Gigen= thum bes Theils ber Chorasmii, Die fo wie bie Hnrkanii, Parthi, Saranga und Thamanai im Gebirge figenk). Seitdem aber bie Perfer bie Oberhand gewonnen haben, gehort sie bem Ronige. Mus bem umschließenben Berge nun fallt ein großer Fluß, fein Rame ift Ales. Diefer

i) Diese entlegenen schwarzen Indier nennt Herodot III, 97. Ka-tantiā, und leitet ihre und der Aethiopier dunkle Leibessarbe von dem schwarzen Samen her, der sich aus ihnen ergießet. k) Herodot. III, 117. τοῦτο τὸ πεδίον ήν μέν ποτε Χορα-σμίον, έν οὖξεσι ἐόντων Χορασμίων τε αντών, καὶ Τοκα-νίων, καὶ Πάρθων, καὶ Σαραγγέων, καὶ Θαμαναίων. Diese Stelle, die man sür verdorden hätt, hat keine Berdesserung nöz thig; wohl aber leibet fie eine geboppelte Muslegung.

bewässerte ehemals, durch mehrere Kandle vertheilt, die Länderenen der besagten Völker. Seitdem sie aber unter dem Perser stehen, hat sie folgender Unfall getroffen. Der König ließ die Deffnungen des Gebirgs durch angelegte Dämme verschließen; dadurch wurde die Ebene zum See, und die umliegenden Bewohner hatten kein Wasser zur Kultur ihres Hirsen und Sesam. In der dringenden Nothkommen sie also immer zum Hofe des Königs, ditten und wehklagen. Wer am schönsten bitten kann, der ershält durch Eröffnung des Thors auf seiner Seite das besnöthigte Wasser, und so immer eine Strecke um die andere. Aber nicht umsonst. Wie ich gehört habe, zieht der Kösnig für sein Eröffnen eine beträchtliche Summe Geldes außer der gewöhnlichen Abgabe."

Herodot sollte in große Verlegenheit kommen, wenn er gestau die Stelle bezeichnen mußte, den seine eingeschlossene Ebene und der Fluß auf dem Erdballe einnahm. Er bestimmt schlechterdings nichts Naheres und mischt die Nachricht zwischen Dinge, die ohne allen weitern Zusammenhang mit ihr stehen. Es war eine abgerissene Erzählung, die er gehört hatte, und nicht gern untergehen lassen wollte. Man wird mich also zu großer Anmaßung beschuldigen, wenn ich geradezu behaupte, daß die von Bergen umschlossene Ebene das Land Caschmir im nordwesstlichen Indien, und der Fluß Ales der heutige Cschunab ist, welcher durch die Berge dieses Landes hervordringt; aber hier sind die Beweggründe.

Die Ebene muß in den Gebirgen liegen, welche von dem Kaspischen Meere an bis über Indien hin Asien trenenen, und welche die spätern Alten öfters unter dem allgemeinen Namen Paropamisus begreifen; denn die Namen der bekannten Volker der Parthi, Hyrkanii, Chorasmii ic. saßen alle zu benden Seiten dieser Gebirge; und wenn die letztern wenigstens zum Theil sich nach und nach mehr gegen Nordwesten an den Orus hinzogen, so

kümmert dies den Herodot nicht. Ferner die Sarangå 2c., beren Felder durch den ausströmenden Fluß befruchtet wurben, musten an den südlichen Abhängen der Berge wohnen, denn diese Völker baueten eine Art Kirsen und Sessam, welche Frucht nur in den heißen Strichen zur Reise kommt. Dadurch fällt also die gewöhnlichere Meinung weg, nach welcher man den Fluß im nördlichern Baktriana oder auch in Sogdiana suchte. — Der Fluß kann nicht in den westlichern Theilen dieses Gebirgs, in Parthia, Aria 2c. seinen Lauf gehabt haben, weil es daselbstkeinen giebt, auf den die Erzählung paßte; er muß in Indien in einem der Nebenslüsse Sindus gesucht wersden, und hier tressen alle Umstände mit der Erzählung überein.

Die Bewohner baueten außer bem Sefamum noch eine Urt Birfen. Berodot bezeugt felbst in feinen gusam= menhangenden Nachrichten von Indien, daß die Indier im ftrengern Berftanbe, und in bem fublichern Theile, fast gang allein von biefem Gewachse leben; bas namliche be= kraftigten die spatern Erfahrungen. Unter den Bewoh= nern ber Bergkette werden Syrkanier und Parther ge= nannt, von biefen wiffen wir, daß sie viel weiter westlich wohnten, aber es kommen auch die Gandarii vor, und biese fagen im Panschab; maren Indier, ohne daß Berobot es mußte, ob er fie gleich felbst gefeben bat. allein unter allen Bolfern benm großen Beere des Zerres tru= gen ichon gemalte Rleider. 1) Es ift bekannt, bag alle Alten die Kleidung der Indier entweder von weißer oder gemalter Baumwolle angeben, und bag nur biefes Bolk allein im Besite ber Kunft mar, Figuren mit unvertila= baren Farben auf ihre Baumwolle zu tragen. Die nam= lichen Gandarii maren bei ber Schatung bes Reichs mit ben Utii, Myti und ben Bewohnern ber Inseln bes Ern=

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 67.

thräffen Meeres, wohin man die Verbanneten schickte, ju einer Provinz geschlagen "). Die Inseln im Persischen Reerbusen konnen bier nicht verstanden senn, diese waren von allen oftlichen Boltern, von benen im gangen Bufam= menhange die Rebe ift, zu weit entfernt, um mit ihnen vereinigt zu werben; also waren es Inseln in der Rabe bes Indus, oder ba man, aus der Reise bes Stylar zu fchließen, gar nicht annehmen barf, bag Darius feine Berichaft bis bahin verbreitete, Infeln im nordlichern Indus felbst, welche ber Konig aus Staatsklugheit mit Unterthanen aus entlegenen Theilen feines Reichs befeßte. Und die Saranga, Thamanai, Utii, Myli, nebft ben Bewohnern der Inseln, besetten zusammen genommen den Theil des wirklichen Indiens, der unter Perfischer herfchaft ftanb; fo bag man im Gegentheil bie notb= lichern Indier mehr für Bewohner von Klein = Tibet halten muß.

Bu biesem allen kommt die Lage der Gegend selbst. Caschmir ist eine große und fruchtbare von allen Seiten mit hohen Alpen umkettete Ebene, die nur an wenig Drzten den Zugang erlaubt. Aus ihren südlichen Theilen strömt der Behat hervor, der sich hierauf mit dem Tchunad oder Tschinad vereinigt. Der letztere ist groß, wie ihn Herodot beschreibt, und hat den Namen Ales durch viele Jahrhunderte erhalten; Alexanders Begleiter lernten ihn mit einiger Verlängerung als Akesines kennen.

Sollten alle diese aus Herodot selbst geführten Gründe noch nicht für entscheidend gelten, so kommt ihnen die Erzählung der Indier zu Hulfe, welche die namliche Sache nur mit andern Umständen angeben. "Die Braminen versichern, daß diese ganze mit Bergen und Felsen um= gebene Provinz ehemals ein See gewesen sen, der aber endlich mit Gewalt sich eine Dessnung gebahnt und das

m) Herod. III, 93.

Land bewohnbar gemacht habe ")." Go erzählt Tieffen= thaler und auch Rennell aus bem Munde ber Indier und ben Geschichtsbuchern von Caschmir; und ohne Zweifel ist ihre Erzählung die natürlichere. Denn wer wird es für möglich halten, daß man einen betrachtlichen Fluß burch Thore und Damme auf lange Beit zuruchalten tonne? - Unterdeffen hat fich boch ein Theil ber Berobotschen Fabel ben ben Mohamedanischen Ginwohnern ber Proving erhalten. Sie versichern, Salomon habe bier feinen Sit gehabt und zwenen feiner Anechte, bem Rafchaf und Mir, befohlen, ben Kluß aus biefer Gegend in eine andere abzuleiten°).

Sonst weiß Berodot noch von Indien P), daß alle Thiere und Bogel baselbst edler und schoner sind, als in antern Landern, daß man Gold aus der Erde und den Kluffen grabt, daß auf den Baumen eine ungleich schonere und beffere Wolle machfe, als die Wolle unferer Schafe ift, und baß die Indier aus berfelben ihre Kleidung verfer= tigen, daß es daselbst gunde 4) von febr vorzüglicher Art giebt, die beswegen an dem Hofe des Perfischen Monarchen mit großer Gorgfalt gezogen werben, baß ber Indus Krotobile nahrt. 1)

Auch einige Erdichtungen hat er uns nachgelassen, so wie er fie bekam. Er glaubt, baf die Sonne in der Bormittagszeit unerträgliche Site über biefe Begenden verbreite. Nachmittags aber erträglich werbe 2c. \*) Diese Ibee entstand aus homers Begriffe von ber Gestalt ber

o) Tieffenth. p. 53. p) Herodot. III, 106.

n) Tieffenthalers Befdreib. von hinbuftan p. 52. Rennell memoir etc. p. 104.

q) Herodot. I. 192. Diefe außerorbentlich tapfern und ftarten Sun= be, welche ben Rampf mit Lowen nicht icheuten, fand Mleranber im Panfchab wieber.

r) Herodot. IV, 44. s) Herodot. III, 102. Nach ihm Ktesias, Indica c. 8. mit Berfconerungen.

Erde, welcher mit einigen Umanberungen auch der seinige und der Begriff seiner Zeitgenossen war. Bormittags stand die Sonne senkrecht und nahe über dem Scheitel dieser Ostbewohner, mußte also den gewaltigsten Eindruck machen, zur Zeit des Mittags sing sie schon an, sich von ihnen gegen Westen zu entsernen, und erhob sich in ungleich größern Abstand. — Herodot versichert, der Indus erzeuge so großes Rohr, daß ein Sprößling zur Versertigung eines Indischen Kanots hinreiche; Ktesias ist so geställig das Bild auszumalen, der Stamm, sagt er, erreiche die Höhe eines Mastdaums, zwen Männer können ihn

mit Muhe umflaftern t).

"In ber Bufte, welche an bie norblichen Inbier grangt, giebt es Umeifen; fie haben bie Beftalt unferer Ameifen, graben fich Saufen wie biefe, aber ihre Große erreicht die Große bes Fuchfes, ihre Starte und ihre Beschwindigkeit übertrifft alle Borftellung. Mus bem Sande wühlen fie die in der Tiefe verborgenen Goldkörner hervor. und diese ftehlen ihnen die norblichen Indier, Die Dabai. aber mit Muhe und Lebensgefahr. Gie binben bren Rameele aufammen, in die Mitte ein weibliches, bas feinen Saugling zu Saufe an ber Krippe laffen muß. Bormittagestunden fallen fie uber die Saufen ber, fammeln Sand, soviel fie in ber Geschwindigkeit tonnen, und eilen auf ben Flugeln bes Windes bavon; benn nur um biefe Tageszeit ftedt bas gefährliche Thier wegen uner= traglicher Site im Innern ber Erbe. Und boch wittert die Ameise ben Geruch ber Rauber, und fie find verlo= ren, wenn fie nicht, mabrend ihre Gegner fich fammeln. einen ansehnlichen Vorsprung gewonnen haben. verhilft ihnen das weibliche Rameel, welches aus Sehn= fucht nach feinem Rleinen an ber Krippe in unaufhaltbarer Gile die Wohnung zu erreichen sucht und die benden übri-

t) Herodot. III, 98. Ktesias, Ind. 6.

gen mit sich fortreißt. So erzählen es die Perfer, sagt Herodot "). — Der Ursprung der Fabel schreibt sich aus der Menge Goldes her, die man ben den Indiern fand, und sich nicht aus natürlichen Ursachen erklären konnte; sie allein lieferten dem großen Könige als jährlichen Tribut 360 Talente Goldstaub, und waren wohl klug genug, die wahren Duellen ihrer Schäße nicht anzugeben. Das Gold aus der entsernten Wüste zu holen, mochte dem entsernten Perser keine Lust der Nachahmung einslößen.

"Rtefias hat über Indiens Merkwurdigkeiten nichts als Dinge niedergeschrieben, die er weber felbft jemals qe= feben, noch von andern gehort hat." Diefes Urtheil Lucians unterschreibe ich mit vollem Bergen. war leichtglaubig genug, manche Erbichtung als Bahr= heit aufzuzeichnen; aber er fügt hinzu: fo habe ichs gehort, und giebt zugleich gute Nachrichten. Ben Steffas findet fich nicht eine neue Aufklarung 1), bafur unermeß= liche Lugen, mit ber heiligen Berficherung, er habe bies alles felbft gefehen, ober von Augenzeugen gehort 3). Bum . Beweise meiner Behauptung find gewiß ein Paar Benfpiele hinlanglich. "Aus einer Quelle in Indien wird ipieie giniangua. "aus einer Lueue in Indien wird Gisen gezogen, welches allen Hagel, alle Ungewitter ver= Die Erzählung mochte vielleicht blos auf Rech= nung feiner Leichtglaubigkeit gefett werben konnen; aber er fügt hinzu, daß er vom Konige felbst zwen aus biefem Eisen verfertigte Gabel gum Geschent erhalten und bie gemachte Probe mit angesehen habe 2). Die Indischen Schafe und Biegen find nach feiner Berficherung großer, als in andern Gegenden bie Efel"). In Indien machft ein Solg. Rimmt man von biefem ein unbedeutendes Stud-

u) Herodot. UI, 103. x) Die einzige Angabe ift neu, daß nicht ber Regen, sonbern bie Ergickungen bes Fluffes, Fruchtbarkeit über die Felber verbreite. c. 1.

y) Ktes. Ind. c. 33. 2) Ktes. Ind. c. 5. a) Ktesias c. 13.

chen in die Hand, so wird Gold, Silber, Steine dadurch angezogen. Nimmt man ein beträchtlicheres Stück, so zieht es unwiderstehlich die Bögel aus der Luft-herben b). Und ben dem allen giebt er sich die bescheidene Miene, daß er die größten Merkwürdigkeiten des Landes gar nicht nieberschreiben moge, weil man sie zu unglaublich sinden wurde be.

Ben folden muthwilligen Aufschneiberenen konnte Rte= 1 fias feine Stelle in einer erklarenden Geographie finden, wenn nicht einige feiner Erbichtungen fich auf fpatere Bei= ten fortgepflangt hatten, und ohne Unzeige ber peranlaffenben Quelle auffallenber murben. Die Beitgenoffen glaubten ben weitem bem Rtefias nicht alles, mas er fagte, und die Spatern erklarten ihn geradezu fur einen Lugner; boch konnten fie unmöglich benken, bag ein Mann, ber lange am Perfifchen Sofe gelebt hatte, ber fiche zum Be= schäfte machte, Berodots Ungaben zu berichtigen, alles und jedes fo gang aus feiner Ginbildungsfraft geschopft habe. Man fing an, sich bas neu bekannte Indien als ein Bunderland zu benken; und da man ben wirklichen Er= fahrungen zwar nichts von des Ktefias Behauptungen. aber boch vieles anders als in andern Gegenden fand, fo fuchte man einen Theil berfelben baburd zu retten, baß man entweder die gegebene Erzählung immer in etwas entferntere, noch nicht untersuchte Striche gurud fcob, oder wohl auch geradezu behauptete, gefunden zu haben. mas man nicht gefunden hatte.

Bur lettern Klasse gehort außer bem bicken Rohre, das er mit Herodot gemein hat, die Erzählung von einer Quelle, die alles von sich wirft d), und die Versicherung, daß der Indus in seinen engsten Stellen 40 Stadien, in seiner größten Breite 200 Stad. = 5 geogr. Meilen

b) Ktesias c. 18.

c) Ktesias c. 33.

habe '). Nur mit Muhe entschließen sich einige ber spå= tern Schriftsteller von diesem Maase etwas nachzulaffen. Bur ersten Klasse muß man die Leute mit Zundskopfen')

und die Erzählung von den Pygmaen ") rechnen.

"Mitten in Indien giebt es ichmarze Menichen, fie heißen Pygmai, und fprechen mit ben übrigen Indiern einerlen Sprache, find aber gar febr flein. Die fcblantften unter ihnen erreichen bie Bobe von bren Ruß, bie meiften nur etwas über zwen guß. Gie haben fehr langes Baar, es reicht bis an die Rniee und noch weiter, und ben größten Bart unter allen Menschen. Ift all ihr haar im volligen Buchfe, fo vertritt es ihnen bie Stelle ber Rleidung, benn fie konnen fich gang bamit bedecken. Ihr Schamalied ift außerorbentlich groß und bick, es reicht bis an die Anochel; ihr Gesicht haflich und affenformig. Ihre Schafe haben bie Große unferer Lammer, und fo alle übrige Thiere nach Proportion. Der Konig in Indien halt immer 3000 Pramaen unter feiner Garbe, weil fie fich als treffliche Bogenschuten auszeichnen. Die fpåtern Schriftsteller laffen Diese Pnamaen nie wieder verschwinden. fie perfenen fie aus ber Mitte Indiens in Die entferntern Gebirge, und bichten vieles von bem nie unterbrochenen Rriege zwischen biesem Bolkchen und ben Rranichen ber Gegend, nach homers Borgange.

Vielleicht wundert man sich, das ich Indiens Beschreibung nicht mit den Zügen des Dionysus und Herkules nach diesem Lande anfange. Die Ursache ist, weil
sie einen Kriegszug nach Indien gemacht haben, weil
die ältere Mythologie der Griechen gar nie auf den Gedanken kam, ihnen denselben anzudichten. Keiner der
ersten noch vorhandenen Dichter kennt auch nur den Namen Indien, vielweniger eine Unternehmung ihrer Beroen

e) Ktesias, Ind. c. 1.

f) Ktesias c. 20.

g) Ktesias C. 11.

gegen bas offlichste Bolk ber Erbe. Selbst Euripides noch nicht, ob er gleich die entferntesten ber bamals bekannten Gegenden, namentlich Arabien und bie Baftrifchen Mauern, burch bie Gegenwart bes Dionnsus beglucken last b). Er sowohl als Sophofles sprechen von Apfa i), bem geheiligten Erziehungsorte ihres Gotterfohns, huten fich aber wohl, ihn nach Indien zu verpflanzen; und Be= robot giebt uns ben Aufschluß, in welchem entfernten Binkel man bamals die Pflegstadt bes Dionnsus suchte. Sie heißt ben ihm Myffa b) und liegt zunachft über Meanpten, nicht fern von ben lange lebenben Methiopiern. In der namlichen Gegend fuchten fie ichon die bem Somer zugeschriebnen Symnen 1), und zwar nicht als eine Stabt. fondern als einen Berg.

Die Erfinder ber spatern Fabel maren Alexanders Begleiter. Bergebens hatten fie in Baftriana nach Gpuren von der ehemaligen Gegenwart bes Halbbruders ihres Bebieters geforscht, hatten felbst auf bem Gebirge nichts als bie Stelle auffinden konnen, wo einft ber ungluckliche Prometheus feine Gingeweibe bem unerfattlichen Gener preis geben mußte, bis fie bem Indus naber, und bafelbit auf einen Ort kamen, ber etwas ahnliches mit bem Mamen Roffus, in feiner Nabe einen Berg und auf bem Berge Epheu und Beinreben hatte. Dies konnte unmoglich etwas anders als die Zöglingestadt bes Dionnsus fenn; es versicherten es die geangsteten Ginwohner felbft, als man fie barum befragte. - Man eroberte ben Kort= fegung bes Bugs bie beruhmte Felfenhohle Aornon, bie einst ein berühmter Beld nicht hatte einnehmen konnen.

h) Euripid. Bacchae v. 15.
i) Euripid. Cyclops v. 67. Die Stelle des Sopholies citirt Stra-

bo XV. p. 1008. k) Herodot. III, 97.

l) Diodor. I, 15. Εστι δέ τις Νύση, υπατον δρος, ανθέον υλη, Τηλού φοινίκης, σχεδον Λίγύπτοιο δοάων.

Man fließ auf ein Bolf, bas zwar von ber griechischen Sprache feine Sylbe verstand, aber Thierhaute gur Rleibung nahm und ben feinem übrigen Gewehr auch die Reule aebrauchte. Jener alte Beld mar unftreitig Berkules, und bas Bolt mit ber Pelgkleidung die von ihm guruckgelaffene Rolonie. Ber hatte es magen follen, an einer Sache zu zweifeln, die zum Beweise ber Gotterfchaft ihres Unfub= rere biente, und ben Schmeichlern fo reichen Stoff gur Bergleichung und Erhebung Alexanders über feine verehr= ten Vorganger barbot? Die Geschichte ber Indier sprach zwar etwas abweichend, ließ bie alten Eroberer ihres Landes aus dem nordlichen Uffen kommen, und ruckte bie Beit ihrer Einwanderungen auf mehrere Sahrtausende jurud; aber folche Rleinigkeiten fonnten ben ben Mace= donischen Höflingen wenig Gewicht in die andere Schale leaen.

Die Züge bes Dionysus und Herkules haben ihr Dafenn blos der künstlichen Auslegungsgabe späterer Griechen zu danken "); blos Herodot verschaffte einige dunkle
Begriffe über Indien, und auch diese würden ohne Aleranders Unternehmungen wahrscheinlich in ihr altes Nichts
zurück gesunken senn. Dieser Eroberer hielt ohne Indiens Bezwingung seinen Ruhm nur schwach gegründet;
er wagte den Bersuch und würde ihn ohne die gerechte
Weigerung seiner Macedonier wohl auch ausgesühret haben. Durch ihn erhielt die Nachwelt die ersten Ersahrungen eines Europäers über Indien; ich halte es für

nothig, ihnen Suß vor Suß zu folgen.

m) Auch die Jüge bes Sefostris und ber Semiramis gehören wahrscheinlich unter die Jahl alter Dichtungen; wenigstens läst sich nichts bestimmtes davon sagen. Gerodot übergeht sie mit völliggem Stillschweigen; erst die spätern Schriftsteller wusten ihre Apaten bis nach Indien zu verbreiten. Wer indessen unterrichstet sen will, sehe Diodor. I, 55. II, 16. 14. Justin. I, 2. Strabo XV. verwirft die ganze Sage.

#### Zwentes Kapitel.

#### Alexanders Bug bis jum Inbus.

Alexanders Straße auf dem Zuge nach Indien, folglich auch die Lage ber meiften Stadte und Bolfer Diefer Begenden, wurde fich meift mit Bewißheit, fast immer mit vieler Bahricheinlichkeit bestimmen laffen, wenn unfere neuern Renntniffe nicht noch ungleich mangelhafter waren, als die Renntniffe bes Alterthums. Ginige Reisebeschrei= bungen, fehr unzuverlaffige Breiten= und Langen = Be= stimmungen Arabischer Schriftsteller, auf bas bochfte noch von einzelnen Strichen ber robe Entwurf eines Inlanbers; bies find bie Bulfsmittel alle, welche b'Unville und Rennel ben ber Zeichnung ihrer Charten, ber beften bie wir besigen, anwenden fonnten. Wie wenig man also auf ihre Buverlaffigteit rechnen burfe, fallt ohne Erinnerung in die Augen. Alles mas biefe Ungewißheit zu leiften erlaubt, ift eine moglichft genaue Darftellung ber Nachrichten, welche mehrere Alte, am genauesten aber Arrian, nach ben gleichzeitigen Sagebuchern auf unfere Bei-Darf gleich die Erklarung nur fparten gebracht haben. fam auf hinlangliche Gewißheit Unspruch machen, fo wird fie boch die Quelle zur Hinwegschaffung mehrerer Brrthumer, und ber Begweiser zu richtigern Bestimmungen vielleicht fur ben Mann werben, ber in funftigen Beiten abn= liche Untersuchungen mit beffern Sulfemitteln anzustellen vermag.

Alexander kam aus Baktria über bas hohe Gebirg, welches die Flufgebiete bes Indus und Drus trennt, die Griechen nannten es Raukasus, mit dem lange gefaßten

Mannerts Geogr. V. 1.

Borfate gurud, in bas Kabelland biefer Beiten, nach Indien, zu bringen, und wo moglich die oftlichen nicht febr fern geglaubten Granzen ber Erde mit fiegendem Bu-Alexandria, von ihm ichon fruber am ge zu erreichen. füblichen Gingange bes namlichen Gebirgs angelegt, wurde ber Standpunkt zur fernern Unternehmung. Diefe Stadt war nicht bas heutige Randahar, welches viel zu fublich liegt, und in keinem Kalle als ber Schluffel zu ben Daffen über bas nordlichere Gebirg angefeben werben fann. Die alte Stadt muß in ber Gegend von Bamian, viels leicht noch offlicher ben Sindutesch gesucht werben; benn ber Macedonier war ichon benm erften Borbringen bis an Indiens Grangen gekommen "), und hatte fich bann erft nach Norben gewendet, wie er glaubte, sich bes Beffus in Baktria fcnell bemachtigen zu konnen: fie lag alfo weit billich. Der Bug über bas Gebirg burch mehrere Umwege mahrte 16 Tage, ber Rudmarich burch bie nabere Strafe, bie aber nach bem namlichen Paffe, zur namlichen Stadt führte, nur 10 Tage "). Diefe reichen unmöglich bin, um aus ben ebnern Strichen Baftriens nach Ranbahar gu bringen; fie fuhren in die Begend ber vorhin genannten Meranbria lag am Bauptpaffe, ber Baktrien mit Medien P), ober mit ben fubliden Theilen ber Perf. Monarchie in Berbindung feste. Diefe Ungaben murben ben ber Bulfe einer guten Charte binreichend zur feften Bestimmung ber Lage fenn; und weisen fie blos die ungefähre Gegend an, wo fich nabere Untersuchungen machen laffen.

Der Bufall hatte ben fremben Eroberer in Die einzige Gegend geführt, auf welcher Indien von ber Bestseite angegriffen werben fann; benn weiter fublich binbern fchlechterbings bie Buftenenen bes Perf. Reichs felbft, bie Große bes Indus = Stroms, und bann bas ungeheure .

n) Strabo XV. p. 1021. o) Diod. Sic. XVII, 83. p) Diodor. XVII, 83. Arrian. IV, 22.

Sandmeer, welches langs seines ganzen Laufs in einiger oftlicher Entfernung hingestreckt liegt, jede Unternehmung. Alexander erfuhr, schon als Sieger Indiens, nur benm blosen Ruckzuge durch die Wustenenen am Pers. Reiche, diese Wahrheit durch den Untergang des größten Theils

feines madtigen, reich verfebenen Beers.

Von der Nordwestseite ist zwar Indien auch durch viele Gebirge und eine Menge Flusse gedeckt, welche sich alle in den Indus vereinigen; aber diese Flusse werden leichter durchwadet, als der vereinigte Hauptstrom; das dazwischen liegende Land hat wenige Wusteneven, einen fruchtbaren, gut bedauten Boden, der auch die größte Armee ohne Anstrengung nährt, und vertheilt sich seit allen bekannten Zeiten unter eine Menge kleiner von einander unabhängiger Bölker und Fürsten, die der vortheilshaften Lage ungeachtet, einer eindringenden Armee den gehörigen Widerstand nicht leisten können, und von ihren kleinen Nachbarn oft mehr zu fürchten haben, als von

bem fremben Gieger.

Diesen letten Umstand benutte vorzüglich Alexander. Dem Anscheine und ben gewöhnlichen Erzählungen nach brang er pormars auf aut Glud, ohne die geringfte Rennt= niß von allen bem, mas vor ihm lag. Gin folder Bug vergrößert die Gefahren, folglich bas Bild von Meran= bers tuhnem Geifte, welches feine mit ihm wandernden Schriftsteller nie versaumten, ben Mugen ihrer entfernten Beitgenoffen und ber erstaunten Rachwelt im glanzenbften Lichte vorzulegen. Merander fagen fie, jog aus bem bo= hen Gebirge herunter bis an den Fluß Rophen, und befahl ben Indischen Fürften, fogleich zu ihm zu kommen Es famen auch, nicht die benach= und fich zu ergeben. barten Dynasten, biefe mußte ber Macedonier alle ein= zeln bekampfen, fonbern Tariles, ein kleiner Ronig, beffen Land an bas jenseitige Ufer bes Indus grangte, und mit ibm noch einige andere aus ber namlichen Gegenb,

unter ihnen der Fürst der Gegend Peukalaotis. Ihr kand lag wenigstens 60 geogr. Meilen von Mexanders Stelung; sie konnten von ihm noch lange nichts zu fürchten haben, da die vorliegenden Bergketten von ihren kandsleuten sich beseit kanden, da es noch ungewiß war, ob Alex. den gefährlichen Zug wirklich wagen wurde, welchen sie durch Bereinigung ihrer Kräste bennahe unmöglich hatten machen können. Auf alle Källe blieb ihnen der Schritt, den sie jest thaten, ohne alle Gefahr immer

noch bei ber Unnaherung bes Siegers übrig.

Aber die ganze Sache war Blendwerk. Tariles wünschte nichts mehr als die Ankunft der Macedonier, weil er schon lange mit einem benachbarten mächtigern Könige, dem Porus, in Feindschaft und Kriege stand und sich zu schwach fühlte, ihm länger zu widerstehen. Er wählte lieber eine Regierung unter fremder Oberherrschaft, als den gänzlichen Verlust derselben. Nicht jest erst folgte er dem geschehenen Aufrufe zur Erscheinung; er hatte schon im vorigen Jahre eine Gesandtschaft nach dem fernen Sogbiana geschickt, und den Sohn Philipps dringend zur Unternehmung gegen Osten eingeladen 4). Also war sie so unvordereitet und verwegen nicht, als vielleicht selbst der gemeine Macedonier glaubte.

Alexander schiefte sogleich den Taxiles in sein Reich zuruck und mit ihm einen Theil der Armee, unter Hephästions Anführung, welcher geradezu an den Indus marsschiren und daselbst eine Brücke über den Fluß nehst allem Nothwendigen, bis zur Ankunft des Monarchen selbst vorsbereiten sollte. Der ganze Weg wurde fast ohne Hindernisse zurückgelegt, alles Befohlne geschah in kurzer Zeit, und Hephästion hatte blos den Fürsten von Peukalaotis zu bekämpfen, welcher zu spat den unglücklichen Gedanken bereuete, der ihn in die Hände eines fremden Volks ges

q) Diodor. Sic. XVII, 86.

worfen hatte, und abfiel; aber er wurde in seiner Haupt-

fabt 30 Tage belagert und endlich getobtet").

Die namliche Leichtigkeit bes Jugs wurde sich bem hauptheere dargeboten haben, und boch machte ihn Aler. nicht; er konnte ihn nicht machen. Die ganze höhere Gegend war mit Bergen, ober Seitenketten des nördlichen Gebirgs besaet, in benselben kampsten kleine, aber tapfere Bolkerschaften für ihre Frenheit, die in ihren Passen zwar ben Jug eines großen Geers nicht völlig hindern, aber boch erschweren, und dem weiter vorgerückten Feinde allen Jusammenhang mit den westlichern Ländern, aus welchen er gekommen war, alle fernere Unterstügungen, abschneiden konnten. Diese mußten also zur rechten und zur linken, so weit die zusammenhangenden Gedirge fortsliefen, bezwungen, und aus ihren Städten an schicklichen Orten Festungen gebildet und mit Macedonischer Mannschaft besetzt werden.

In den Indus fällt von der Westseite her ein beträchtlicher Fluß, der in d'Anville's Charte Ails heißt, und in seinem höhern Lause aus zwen Armen, Semil Fl. dem östlichern, Dilen Fl. dem westlichern, besteht. Dieser Fluß ist der Rophen oder Rophes") (Küghv, Küghs) der Alten, dessen östlichern Arm sie Choes') (Xöns) heißen. Für die Wahrheit der Annahme zeugt Alexanders Jug selbst, und der Türkische Geograph, welcher ihn nach d'Anvilles Zeugniß Cow nennt. Zwischen diesen benden Armen begann die Unternehmung gegen die Indier; eswurden einige kleine Völkerschaften in der Nähe des Flusses Choes, die Aspii, Chyråi, Arasasi, bezwungen, deren Rame alles ist. was man von ihnen und einigen ihrer

t) Ptolem. Koas. Arrian. IV. 23. Xons.

r) Arrian. IV, 22. s) Strabo declinict Κωφης, ov. Plinius Cophes, etos. Urrian. Κωφην, ήνος

Stabte weiß. Craterus mit einem Corps blieb gurud, um vollige Ordnung zu machen und vorzüglich bie gele= genften Orte zu befestigen und zu besethent); Alexander aber zog vormarts bis zum Flusse Evaspla (Evaonda Arrian), ber in ben Rophes fallt, auf neuen Charten aber nicht wieder erkannt werden kann. Er besiegt ben Dynasten ber Uspier, brangt bie Barbaren auf bem Gebirge gurud, bemachtigt sich ber Paffe, und giebt bem Graterus, ber nach Bollziehung feines Auftrages eben wieder benm heere angekommen mar, ben Befehl, Die Stadt Arigaum ('Aorgaion), beren Ginwohner entflohen maren, megen ihrer vortheilhaften Lage zu befestigen und Allerander felbft verlor keinen Augenblick, au befeßen. weiter offlich gegen die Affaleni, ober Aftaleni"), bas erfte Bolt von einiger Bedeutung auf Diefer Seite, vorzubringen; benn er erhielt Nachricht, daß sie schon 30,000 Kugganger, 2000 Reiter, 30 Elephanten, gegen ihn aufgestellt hatten. Da fie nun meift im Gebirge fagen. einige ansehnliche Festungen im Besite hatten, und mit einem angranzenden kleinen Ronige Uffakenus in Berbinbung waren, auch von ben Indiern jenseit bes Indus Miethsoldaten für sie kampften: so mar die größte Gile nothig, um ihre weitern Borbereitungen zu vernichten. Um an fie zu gelangen, mußte man burch bas Land ber Gurai' (Tovoaioi) und ben Fluß Guraus, ber megen feiner Tiefe, feines reißenben Laufs und ber lofen Steine auf dem Grunde außerst schwer zu passiren mar y).

x) Die nämliche Gegend heißt benm Curtius VIII, 10. Dabala; er nennt auch baseluft eine Stadt Acabera. Strabo 1022. fest noch in biese Gegenden bie hippa fii (Innaocoi).

y) Arrian. IV, 25.

t) 3. B. Unbrar ben Urrian.

u) Strabo 1022. Acranotrot, Aftatoni. Arrian. Ind. c. 1. unsterfcheibet Acranyvol und Accannvoi; unter ben lettern verfteht er obne 3weifel bie Unterthanen bes Fürsten Affatenus, und schreibt ihnen beswegen bie Stadt Daffata gu.

Diefe Beftimmung giebt und bie Lage ber Urtalent unb ihrer Bunbesgenossen sehr beutlich im heutigen Bischore an ber Diffeite bes Rluffes Uttot an, ber von Rabul aeaen Guben und ben Attof in ben Indus fliegt, und Die= fer Kluß ist Arrians Guraus. Denn er ift ber einzige ansehnliche, der zwischen bem Rophen und Indus liegt. wie benn auch bie Alten feinen anbern anfeben. bem kennt Ptol. die Gurai (ben ihm Goryaa als Land) in ber namlichen Lage und fogar bie Stabt Borya am Kluffe, bem er aber nicht gleichen Ramen giebt, fonbern ibn Suaftus") (Dovaorog) nennt. Dbne 3meifel kann= ten Alexanders Begleiter, und unter ihnen Ptolemaus Lagi, aus bem Arrian feine Angaben vorzüglich entlehnt, benm eilenden Buge ben mahren Ramen bes Fluffes nicht, fon= bern gaben ihm bie Benennung von bem nachft anliegenben Bolte, burch welches fie gekommen waren. Daher kennt fein anderer Schriftsteller biefen Ramen; ber namliche Kluß heißt ben Strabo und Curtius Choaspes 2) (Xoaonns), woraus benn Ptolem., ich weiß nicht burch welche Aufflarungen geleitet, feinen Sugftus bilbete. fehler kann es wohl schwerlich fenn, weil er hoher gegen Die Quellen bes Kluffes, in ber Gegend von Rabul, Die Landschaft Suaftene anfest. Gewiß bleibt es immer, baß bie bren Benennungen, Buraus, Choaspes, Sua= ftus, einen und eben benfelben Fluß, ben Attot, bezeich: nen. Ginen Rehler hat Ptolem. felbft mit ben Meltern gemein; er lagt ben Blug, fo wie jene, in ben Rophen fallen, ba er fich boch unmittelbar mit bem Indus ver= einiatb).

<sup>2)</sup> Doch nennt derian. Ind. c. 4. ben Coaftus (Zoasrog) als einen vom Gardas (Papotas) vericitebenen Fluß. In feiner Ergablung aber weiß er von bem erftern nichts.

a) Strabo XV. p. 1021. Curtius VIII, 10. b) Strabo XV. p. 1021. Bon ben zwen Städten Gorpbale und Plegerion (Γωρυδάλη, Πληγήριον), welche längs des Lau-

Die Indier waren zu wenig geruftet, um ein offenes Treffen magen zu burfen, sie vertheilten fich in bie festeften Stabte und auf bas nordlichere Gebirg. Raum mar also Merander über ben Fluß, so griff er die gang nabe an bemfelben gelegene Sauptstadt bes Uffakenus an. glaubte Massaga (Massaya) c), so hieß ber Ort, besto sicherer im ersten Unfalle bezwingen zu konnen, ba bie Gegner, welche einen Angriff gewagt hatten, febr leicht zuruck getrieben worden waren; aber er bezahlte feine Ruhnheit burch eine am Ruße empfangene Bunde und burch den Verlust mehrerer Krieger. Allso murben Mafcbinen zur regelmäßigen Belagerung errichtet; auch biefe blieben ohne Birtung, fo wie ber große holzerne Thurm, ber bie Sache entscheiben follte. Diefer hartnactige Bi= berftand mar bas Werk ber Solbner von jenseit bes Inbus her, welche endlich bes Streits mube wurden, vorauglich weil ihr Unführer burch ben Pfeilschuß aus einer Kriegsmaschine gefallen war, und fregen Abzug aus ber Man benkt mohl, daß die Macedo= Stadt verlangten. nier ben Vorschlag mit Freuden annahmen, benn an ih= rem Abzuge hing die Uebergabe ber Stadt, und die Golbner gaben noch überdies Hoffnung unter Alexanders Fahne ju bienen. Sie zogen aus, lagerten fich bem Beere ber Macedonier gegen über; in ber Nacht wurden fie um= ringt, und nach ber tapferften Gegenwehr, alle mit ben meisten Weibern ermorbet, benn auch biese fochten nicht meniger muthvoll als ihre Manner d). Der Vorwand

fes biefes Fluffes liegen follen, rebet außer Strabo tein Schrifts feller, fo wenig ale von ber Lanbichaft Banbobene (Bardo-

<sup>[</sup>teter, 10 wenig als ven ver canviguit Bundovent Strabo, so wie lange nach ihm Ptolem, Ganbaritis (Γανδαφίτες).
c) Indie, c. 1. nennt sie Arrian Massata (Μάσσακα). — Sie lag nahe am Flusse Euräus. Arrian. exped. Alex. IV, 25. Strabo Majoga Macoya, Curtius VIII, 10. Mazagae, arum.

d) Arrian. IV, 25. Diodor. XVII, 84.

au biefem haflichsten Schandflecke in Alexanders Leben mar bas Berucht, bie Inbier batten beschloffen nach Saufe zu tehren, welches, wenn es auch Wahrheit gewesen mare, noch lange nicht zu ber Riebertrachtigkeit berech= tigte; Privatrache fur die empfangene Bunde und ben erlittenen Verlust werben wohl allgemein als die wirkliche Triebfeber erkannt. Curtius übergeht mit klugem Still= fcweigen die gange Geschichte, weil er eine fleine Liebes= geschichte zwischen seinem Belben und ber Ronigin ber bezwungenen Stadt anzubringen hat, die burch keinen unan=

genehmen Eindruck unterbrochen werden foll.

Die Eroberung einiger andern Stadte, unter benen bie wichtigsten Bazira und Ora (Baziea, 'Loa) waren, machte weniger Schwierigkeit. Bon ber erften ift viel= leicht noch heute dieser Gegend, welche Bifchore heißt, ber Rame geblieben. Die meiften gerftreueten Bewohner. bes Landes retteten sich auf einen fublicher abgelegenen Berg, Mornone) ("Aogvov) genannt, ber mit Recht für unüberwindlich gehalten wurde, weil er von allen Seiten fteil abgeriffen, nur auf einem engen Wege Bugang erlaubte, eine Menge Menschen faffen konnte, mit Lebensmitteln reich= lich versehen war und hinlangliche Quellen hatte. ander beschloß auch biesen anzugreifen, unter bem Borwande, ein Bert zu bestehen, bas felbst bem Berfules nicht gelungen mar; ohne 3weifel aber, weil er einen fo wichtigen Poften von gablreichen Reinden befest, nicht mitten in feiner Strafe laffen burfte. Doch machte er vorher alle Unftalten, Die nordlichern eroberten Stabte und einen gang nabe am Felfen gelegenen Drt Embolima, ber zum Sauptmagazin fur feine Urmee bienen follte, zu befestigen, die Bugange jum Relfen ju fchließen, und bie nahe gelegenen Ufer bes Indus burch einen schnellen Bug

e) Arrian. IV, 27. Curt. VIII, 11.

langs beffelben und burch bie Befatung in ber Stadt Peukelistis zu sichern; und jest erft, ba alles aus bem Wege geraumt mar, mas die Unternehmung von außen hindern konnte, versuchte er sie mit der ihm eignen Rlug-Durch Unleitung ber Gingebornen beit und Rubnbeit. wußte er einen Theil feines Beeres auf eine Erhohung au bringen, die mit zum Ganzen bes Berges gehorte, aber von dem eigentlichen Felsen burch eine unüberfteigliche Rluft getrennt mar; es gluckte ibm biefe größtentheils mit Baumftammen auszufullen, und boch mare noch wenig gewonnen gewesen, wenn nicht bas Schauspiel einer mehr als menschlichen Anftrengung Furcht und Glauben an bas Unmögliche in Die Seelen ber Indier gebracht hatte. Unter bem Scheine von Unterhandlungen fuchten fie ben Nacht ihren Bufluchtsort zu verlaffen, und Aler. befor= berte die Ausführung ihres Vorsates burch die angenom= mene Miene ber Leichtglaubigkeit. Er hatte lange feine Maabregeln genommen; faum waren bie Indier aus ber Soble, als er fich schon berfelben bemachtigte; bie Flieben= ben fielen meift in die Bande der Truppen, welche in Diefer Absicht an die Ausgange postirt maren.

Die Festung hatte er gewonnen, nichts kounte seine weitern Unternehmungen im Rucken storen, die ganze Gegend zwischen dem Choaspes und Indus Fl. war bezwungen, die fernern Striche, durch welche er hergekommen war, mit einer Reihe von Festungen besetz, und die umliegenden kleinen Bolker, wenn gleich nicht völlig unterjocht, doch geschwächt und zerstreut; er konnte nun mit sicherm Muthe den südlichern Usern des Indus zueilen, wo Hephästion und die geschlagene Brücke die weitern Unternehmungen seines Ehrgeizes erwarteten. Nur einen, obgleich schwachen Stein des Unstosses, wollte er nicht im Rücken lassen. Man versicherte ihm, daß der Bruder des Ussafenus in dem nördlichen Gebirge die zerstreueten Bewohner sammle und 30 Elephanten ben

sich habe. Ein schneller Zug zerstreute die Indier, die Elephanten wurden irrend in den Walbern aufgesucht und gefangen, und Alex. zog nun ruhig langs des Flusses nach dem Orte der Brude ().

Die ganze bisherige Erzählung beweist, daß man den Weg, welchen Aler. bis zum Uebergange des Indus hielt, auf Rennels Charte ziemlich genau nachweisen kann, ohne daß jedoch die wirkliche Lage der einzelnen Städte dadurch bezeichnet würde. Sein Zug vom Nordgebirge bis an den Indus, dis an den Hydaspes, hielt nach Strabos Wersicherung meist südliche Richtung, so wie weiter fort eine dstliche; und so zeigt es auch die Sache selbst. Bom hohen Gebirgedis in die Gegend zwischen den benden Armen des Nilab oder Cow Fl. war sie bennahe ganz südlich; von da dis an den Guräus (Choaspes, Suastus), den Attok, meist dstlich mit weniger Neigung gegen Süden; von den Ustakeni, im heutigen Bischor, dis zur Brücke gerade gegen Süden.

Noch sprechen alle Alte von einem Orte dieser Gegenden, der in ihren Augen zu viel merkwürdiges hat, als daß er auch hier durste übergangen werden, von der Stadt Aysa oder Ayssa.), und dem daben liegenden Berge Meron. Arriani), ohne die Sache selbst zu glauben, erzählt nach seinen Vorgängern, Alerander sen kaum in der Nähe der Stadt gewesen, als Gesandte aus derselben ihn bewillkommneten, und versicherten, daß sie die Abkömmlinge einer vom Dionysus angelegten Kolonie wären. Zum Beweise führten sie den Namen ihrer Stadt an, der von der Pslegamme des Bachus, der Nyssa, entelehnt sen, und den Namen des benachbarten Bergs Mes

f) Arrian. exped. Alex. IV, 30.

g) Strabo XV. p. 1025. h) Arrian und Strabo Νύσσα, bie übrigen Rysa. — Die Ginwohner Νυσσαΐοι.

i) Arrian. V, 1. Strabo XV. p. 1008.

ron, jum Andenken an Jupiters Sufte, in welcher Bacdus zur Geburt reif geworben fen. Die Macebonier fanben Epheu und Beinreben in ber Gegend, Die fie auf bem bisherigen Buge noch nicht gefeben hatten, und bie gange Wie konnte man ba lange zweifeln! Lage war reizend. Der Konig nahm bie Erzählung für erwiesene Wahrheit; bie Soldaten noch leichter, benn es wurde ein großer Schmaus gehalten, und 10 Tage in Freude und Bohlle= Daß man auf eine Stadt fam, bie ben hingebracht. Moffa hieß, daß Epheu und Beinreben nebst ber ichonen Gegend den Gedanken an die alte Religionsfage ben Leuten erweckte, die in diesen entfernten Wegenden nichts als bie alten Bunber ihrer Fabellehre fuchten, und folglich im Raukasus und überall fanden, barf man gern als ent= schiedene Bahrheit aufnehmen; auch wohl, daß bie Bewohner der Stadt, welche ihren Bortheil baben fanden. ben Glauben bestärkten. Daß aber die Gesandten ber Stadt ichon mit ber Nadricht bem Macedonier entgegen gekommen find, wird wohl niemand glauben, wenn es auch gleichzeitige Schriftsteller verfichern. Gelbft Curtius, ber boch bas Wunderbare nicht leicht unbenutt aus ben Sanden lagt', und fich auf die Untersuchung ber Bahrheit einer Erzählung, Die in feinen Plan taugt, gar nicht einläßt, verfichert, bag Mexander erft bie Stadt feindlich angegriffen habe, .und bag bie ichonen Erzählungen erft nach ber Uebergabe ihre Ausbilbung er= Schon Eratofthenes verweift bie Beschichte von Ruffa in bas Reich ber übrigen Fabeln, die man zur Ehre bes Siegers auf allen Bugen bichtete, und welche biefer, wenn gleich nicht felbst glaubte, boch als Jupiters Sohn von andern geglaubt wiffen wollte.

Die Lage dieses Ayssa sucht man mit vieler Zuverssicht in Raggar ober Ragaz am Rilab ober Cow, wahrsscheinlich, weil Arrian die Geschichte erst erzählt, als Alexander schon am Indus angekommen war, und einis

ger Aehnlichkeit bes Namens wegen. Die Sache ist unmoglich. Bas follte Aler., ber ichon an ber Brucke mar. und beffen Gedanken nach Dften ftrebten, fo weit meft= warts zu schaffen haben, und über ben Fluß Milab von neuem feben? Much mar er nicht ausgegangen, um Myffa aufzusuchen, er fand es auf seinem Buge, und von jenen Gegenden mar fein Bug weit entfernt. Urrian bringt bie Erzählung blos beswegen zulet an, weil er nicht ge= nau mußte, welche Stelle er ihr anweisen follte; er versichert, sie lage zwischen bem Kophen und Indus b). Schon biefe Ungabe fpricht wiber Naggar, welches an Richtiger lernen bem westlichen Ufer bes Rophen liegt. wir die Lage aus dem Curtius kennen'); er fest fie amiichen ben Rophen und Choaspes; in die Gegend, mo Craterus nach ber befohlnen Befestigung ber westlichern Stabte bas Sauptheer wieder erreicht hatte, dahin, mo Arrian ben Fluß Evaspla und die Aspier mit mehrern fleinern Bolkern angiebt. - Die Erfahrungen ber fpatern Sahrh. fanden bas alte Myffa nicht mehr, aber fie fanden Magara, das heutige Maggar, und erhoben es aur alten Stadt bes Dionnsus. S. Magara.

## Drittes Kapitel.

Alexanders Bordringen im Panfchab.

Die Gegend, in welcher die Brude geschlagen war, hieß Peukalaotism), wahrscheinlich nach ber Stadt gleiches

k) Arrian. V, 1.

<sup>1)</sup> Careius VIII, 10.
m) Arrian. IV, 22. Πευκαλαώτις, ble Stadt aber c. 27. Πευκαλαώτις, ble Stadt aber c. 27. Πευκαλαώτις. — Strabo p. 1022. Πευκολαήτις. — Plin. VI, 17. Peucolaïtis. Doch nennt Arrian. Ind. c. 1. ble Stadt Πευκέλα.

Namens, und noch jest hat sie die Benennung Pehkely. Aber die nämliche Gegend hieß auch Gandaritis, und die Bewohner Gandarä, nicht bloß nach dem Ptolemäuß, der zu seiner Zeit manches anders kennen lernte, als es Mer. Begleiter bekannt gemacht hatten, sondern auch den Strado"), wenn er Mer. Zug beschreibt. Dieser letztere Name ist aber wohl mehr ein Appellativ gewesen, und hat soviel bedeutet, als heutzutage in Indien der Name Duad, ein Strich Landes zwischen zwen Flussen eingeschlossen, der Griechen Mesopotamia; denn auch die Beschungen des entserntern Porus, zwischen dem Akesines und Hydractes, nennt der nämliche Strado Gandaris").

Die Brude, auf welcher bas Beer ben Indus paf= firte, war eine Schiffbrude, obaleich bie Alten nach Ur= rians Berficherung feine Rachricht bavon geben; ohne 3meifel, weil man an eine fefte, fteinerne ober holzerne, in wenigen Monaten über einen fo großen, tiefen Bluß zu erbauende gar nicht benten fann; benn ichon in biefer Begend beträgt nach Forftere Berficherung bie Breite bes Strome & Engl. Meilen, ungefahr 8 Sta= Rach bem Ganzen ber vorhergebenben Erzählung geschah ber Uebergang in ber Nahe von Bazoar, einige Meilen nordlich von Uttot. Man nimmt gewöhnlich Attot felbft fur ben Drt ber Brucke, und bie Stadt fur Tarila an; aber benden Behauptungen widersprechen bie porhandenen Nachrichten. Bare bie Brucke ben Attot gemefen, fo hatten ficher bie gleichzeitigen Schriftsteller ben Busammenfluß bes Buraus ober Choaspes (Attot Fl.) mit bem Indus bemerkt, ber fich ben biefer Stadt ereignet. Weit entfernt, Diefe Bemerkung zu machen, versichern sie, daß der Choaspes in den Rophen falle. Naturlich fuchte man auch zur Brude ben bequemften

n) Strabo XV. p. 1021. Γανδαρίτις. ο) Strabo XV. p. 1024. Καλουσι δε Γανδαρίδα την υπό τούτω γώραν.

Det, und ber tann fich an einer Stelle nicht finben, mo das Baffer bes hauptstroms burch bas Einbringen bes betrachtlichen Rebenfluffes gestemmt und unrubig ge=

macht wirb.

Tarila (Tatila), ben Ptolemaus burch Berichreibung Taxiala, war die Residenz bes Taxiles, ber Mexanbers Bug nach Indien beforbert hatte. Gie gehörte unter bie größten, reichsten und gefegnetsten Stabte bes gandes, lag aber nicht am Indus, fondern ungefahr eine Zagreise gegen Guboften bavon entfernt. als Alexander Die Armee glucklich über Die Brucke gefest batte, brachte er wie gewohnlich ben Gottern fein Dofer. und zog alsbann weiter zur Stadt Taxila P). Auch Strabo versichert, bag es eine große Stadt zwischen bem Indus und Sydaspes fen 1). - Das gange Land, meldes zu ber Sauptftadt gehörte, bieß ebenfalls Zarila") (ra Tagila) und mar ichon meiftens ebnes Land, melches außer biefer Stelle bes Strabo auch ber vollzogene Befehl beweist, die Schiffe im Indus in zwen, die gro-Bern in bren Stude zu gerfagen und auf Bagen bis an ben Kluß Sybaspes zu bringen \*). Es fanden fich meh= rere Schiffe mit 30 und einige mit 50 Rubern unter ber Anzahl. — Die nordlichere Berggegend mar im Belie eines gewiffen Ambifarus t); ber vermuthlich, wie bie meiften ber bisherigen Furften, feinen Namen von bem Lande hatte, das er beherrschte. Wahrscheinlich bruckt

p) Arrian. V, 8. "Αρας δὲ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ, ἐς Τάξελα ἀφίκετο πόλιν μεγάλην καὶ ἐνδαίμονα, τὴν μεγίςην τῶν μεταξὺ Ἰνδού τε ποταμού και 'Τδάσπου.

q) Serabo XV. p. 1022. - Die Stabt Salira, Σάλιξα. πόλις έυμεγέθη, welche er p. 1012. nennt, bezeichnet wohl ben namlichen Drt.

r) Serabo XV. p. 1012. 3) Arrian. V, 8. 2) Arrian. V, 8. Erft nach ber Schlacht mit bem Porus ergab er fich V, 20. In ber legten Stelle wird er Abissares genannt. Strabo p. 1022. nennt ihn Abiosares, Curtius Abiasares; Embifares, verborben im Diodor.

biefes Ptolemans burch bie Gegend Darfa aus, die er an

Die namliche Stelle fest.

Den Kluß Bydaspes ('Tdaonns) erreichte Alexan= ber zur Zeit der Sommer=Sonnenwende "). Geine biss berigen Buge, bie immer gegen Guboften fich richteten, hatten ihm also nicht mehr als bren Monate Zeit geto= Der Sydaspes felbft, ber fleinfte unter ben 5 gro-Bern Rluffen, welche auf ber Oftfeite in ben Indus fallen. (benn er konnte burchwadet werden) 1), war boch um biefe Beit durch bie tropischen Regen, welche in ber Begend von Tarila querft bas Beer getroffen hatten und auf bem gangen fernern oftlichen Buge nicht wieber auf= borten, zu einer betrachtlichen Große angewachsen, und konnte besto schwerer auch mit Schiffen paffirt werben, weil Porus mit feinem Beere die jenfeitigen Ufer be= feste, und alle mögliche Unstalten gemacht hatte, ben Nebergang zu wehren. Alexander bewirkte ihn boch burch Bertheilung feines großen Beers in viele Baufenrus konnte unmöglich von allen Seiten die geborige Mannschaft entgegenstellen, also hatte Alexander in einer ungeftumen Nacht blos die Schwierigkeit zu bekampfen, welche ber Fluß verursachte. Er fam mit bem auserle= fensten Theile seiner Truppen an bas jenseitige Ufer und ichlug ben Porus, beffen gange hoffnung in ben Gle= phanten und in feinem eignen Muthe hatte bestehen muf= Es war wirklich mehr als gewagt, mit 30,000 Mann, feinen Glephanten, 4000 Reitern und 300 Bagen fich einem immer fiegenben Beere von 120,000 Dt. entgegen zu ftellen y).

hier errichtete Uler. zwen Stabte, die eine, Mikaa an der Stelle des Wahlplages zum Undenken des errun=

u) Arrian. V, g. Er war von ber Stadt Taxila 120 Milliar. = 24 geogr. Meilen entfernt. Plin.

x) Arrian. V, 9. y) Arrian. V, 8. etc.

genen Siegs; bie andere, Butephala 2), einige Meilen bober an bem Orte, wo er mit seinen Truppen über ben bydaspes gegangen mar, jum Namensgebachtniffe fei= nes Lieblingspferdes Bukephalus, welches hier vor Alter Da ber Marich vom Indus aus immer noch füb= oftlich gegangen war, fo läßt sich die Lage bender Städte. folalich auch bes Schlachtfelbes, ziemlich genau anzeigen, in der Rahe ber gewöhnlichen Strafe, Die von Attot über ben Kluß Cichelum (Hydaspes) gegen Lahor führt, offlich von dem Orte Rotas. Un einer andern Stelle lag das Bukephala des Ptolemaus und aller spatern Geo= graphen. S. unten.

Die ganze umliegende Gegend gehorte mahrschein= lich dem Porus bis nabe an den folgenden Kluß Acesi= nes; aber nordlicher faß ein anderes Bolf, die Glaukanika oder Glaufa a) (Thavxavixai, Thavoai), wenn anders ber Name in ber Geschwindigkeit richtig gehort wurde. Diese nothigte Merander mit einem auserlefenen Rorps jur Uebergabe, und vereinigte ihr Bebiet mit bem Reiche bes Porus. Gine große Menge Flecken und 37 Stabte, von benen keine weniger als 5000, manche wohl 10,000 Menschen faßte b), wurden ben biesem eilenden Buge ein= genommen, si fabula vera est. Die Macedonier fonn= ten nicht von wenigern sprechen, wenn sie bie Berfiches rung glaubbar machen wollten, bag ber gange Strich zwischen ben 5 Fluffen (heutzutage Panschab), über welche Alexanders Bug ging, mehr als 5000 Stadte ent= halten habe '). Gin Land, bas in feiner großten Musbeh-

z) Arrian. exp. Al. V, 19. Bovnépala, wv. Strabo p. 1023. Butephalia (Bovnepalia) Suidas, und Hesychius mit bem Diphthong (Βουκεφαλεια) Curtius IX, 3. Butephalos.
a) Arrian. V, 20.
b) Arrian. V, 20.

c) Plin. VI. 17. nimmt 5000, für bie Bahl aller Stabte, welche Alexanders Bug traf. Strabo XV. p. 1026. fest 5000 Stadte nur zwifden ben Onbaspes und Oppanis. Arrian. VI, 2. vers fichert, bag bie Gegend, über welche Alerander ben feinem Abguge Mannerts Geogr. V. 1.

nung in die Lange und Breite keine 50 geogr. Meilen beträgt, einen Theil seines Raums durch die Menge von austretenden Fluffen und rauhe Gebirge verliert, kann ben der bestmöglichsten Bevolkerung die Menge von Stadten nicht fassen, welche das bevolkerte Deutschland und Frankreich, in Bereinigung genommen, nicht auf-

zuweisen bat.

Bon ba rudte ber eilenbe Sieger an ben Acefines (Tichunab), um einen andern Fürsten Porus aufzusuchen, ber lange vorher fein Land in bie Sande ber Macedonier ju legen versprochen hatte, aber anderes Sinnes murbe, als er horte, ber erftere Porus, fein Feind, fen nach ber Besiegung nicht nur entlassen, sonbern burch bie Berrschaft größerer gander noch verstärkt worden. 'Alexander sette mit kleinen Fahrzeugen und Rahnen über biefen reißenben und größten Nebenfluß bes Indus, ber an bem Orte bes Ueberganges 15 Stabien breit mar d); verfteht fich, in ber gegenwartigen Sahreszeit. Porus hatte fein Mittel als die Flucht aus feinem Lande, welches zwischen bem Akefines und bydraotes (Bawi) gelegen mar. Merander ließ einen Theil der Truppen guruck und übergab bas Land bem erftern Porus; er felbft aber fest über ben zwar ebenfalls großen, boch weniger reißenden Fluß, ohne feinen Begner, ber in ber Rolae nicht weiter gum Borfcheine kommt, finden zu konnen, und wendet fich foaleich von bem bisherigen Bege ab, gegen Feinbe, von benen man ihm fagte, baß fie bereit fenen feinen Unfall mit gewaffneter Sand gurud zu weisen. Rathai (Ka-Saloi) nannte man ihm biefes Bolt, mit bem Benfage, baß fie mit andern, ben Malli und Orybrata, in enger Berbindung standen. Da wir nun die benden lettern

ben Porus als Gebieter hinterließ, 7 Bollerschaften und über 2000 Städte faste. Anfangs erstreckte sich feine herrschaft nur über 300 Städte. Serabo p. 1023.

d) Arrian. V, 20.

bald wieder in den fudweftlichern Theilen bes Landes finden werden', so ist es gewiß, daß auch die Rathai ber Strafe Alexanders fublich lagen. Gine folche Erklarung galt ihm für eine Ausforderung, und, ohne sich weiter zu bebenten, richtete fich fein Marich nach Sangala, eis ner großen wichtigen Stadt, wo die Indier ihre Truppen fammelten. Um zu ihnen zu kommen , burchwanderte er Die Granzen eines andern fleinen Bolfs, ber Abraifta ('Adoaisae), beren Hauptstadt Dimprama (Піштопиа) nur eine Tagreise vom Sybraotes entlegen war, und fich sogleich ergab. Ben Sangala fand er die vereinigten Truppen mit einer Bagenburg verschanzt; er trieb sie burch die Phalanx aus berfelben und eroberte auch end= lich mit Gewalt die Stadt, auf beren Große man ichon bieraus schließen fann, weil in ber Ginnahme 17,000 M. erschlagen und 70,000 gefangen wurden e); es gehort ein betrachtlicher Raum bagu, biefe Menge gu faffen. Sangala murbe gefchleift, ju noch mehrerm Beweife, baß fie bem Macebonier nicht bequem, nicht auf feiner geraben Strafe lag. In ben Raum zwischen ben Rathai und dem Hnphasis = Rluffe ftellen Curtius IX, 1. und Diodor. XVII, 91. noch bas Reich bes Sopithes ( Swneidns), wo die mannbare Jugend blos nach bem Grabe ber großern und mindern Schonheit verheirathet wird und au Chrenstellen kommt. Sier fand Alexander auch bie vortrefflichsten Sunde, die fich nicht vor dem Rampfe mit bem Lowen furchten. Arrian übergeht ben Sopithes an biefer Stelle gang, und rebet weiter unten (VI, 2.) von bem Reiche beffelben nur mit wenia Borten. Strabo p. 1024. bemerkt bie ftreitige Lage bes Landes, fpricht aber ichon baburch, bag er es einen Theil von Rathaa nennt, fur bie bier angegebene oftliche Stellung.

e) Arrian, V, 24.

Merander lentte fogleich wieder auf. feine oftliche Straße, erreichte ben Syphasis ) (ben Banah Fluß), und wollte eben so schnell gegen ben fernern Often fortzieben, weil er horte, bag reiche Lander, ein machtiges Bolt entgegenftanben, nach beffen Befiegung er feinen Eroberungen auf Diefer Seite Die Krone auffeten, bas beißt im Rurgen bas Enbe ber Erbe erreichen konnte. eben biefe unendliche Entfernung vom Baterlande, bie bis= herigen Strapagen, bas uble Wetter und bie mit Unftrenauna und Blut erkauften Siege, Die eilftagige Bufte, welche nach einigen Erzählungen ber Indier burchwandert werben mußte, und mehr als alles, ber Ronig ber Ganga= rida und Pharrafii, ber mit 20,000 Reitern, 200,000 Aufgangern, 2000 Wagen und 3000 Clephanten, ober nach der Versicherung anderer mit noch größerer Menge ihre Untunft erwartete, ichreckten feine alten Rriegsge= fahrten, die bisher jedes Ungemach willig mit ihm ertragen hatten, fo febr ab, baß fie, anfange in einzelnen Un= terrebungen, und endlich offentlich erklarten, fie murben ihrem Felbherrn nicht weiter folgen. Bergebens ftellte ihnen Alexander alle Bortheile vor, die fie und ihn er= marteten, die Schande ben fleinen Reft ber Gefahren mit Schrecken anzustaunen; vergebens fchmeichelte er ihrem Chrgeize, ihret Geldbegierbe, er pochte, gurnte. entzog fich zwen Tage ihrem Unblicke: mit Thranen in ben Augen hielten fich bie Macebonier im Lager, machten feinen Aufruhr, aber unerschutterlich blieb ihr Entschluß, nicht weiter zu gehen. Ben biefer Lage ber Sachen blieb nichts übrig als nachzugeben. Alerander ließ fich bereit= willig zur Erfullung bes allgemeinen Bunfches finden. unter bem Bormanbe, bag auch die gebrachten Opfer ben Uebergang bes Fluffes unterfagten, und machte Un=

f) Ben Strabo 1025. heißt ber Kluf hypanis ("Tnavis, 106). Arrian. hyphasis ("Toasis).

stalten zum Rückzuge. Doch befahl er noch an der Stelle des Lagers 12 ungeheure Altares) mit mehrern Geräthschaften, die nur zum Gebrauche eines Riesenvolkes diesnen konnten, zurück zu lassen; nach seiner Meinung als Denkmal der Bewunderung für die spätesten Nachkomsmen, in der That als Beweis, daß auch Alexander klein denken konnte

Der Ruckzug erfolgte gegen das Ende des Monats August ') geraden Wegs vom Hyphasis, der außersten Granze, zum Hydraotes, zum Aresines, zum Hydraotes, zum Aresines, zum Hydraotes, an die Stelle, wo die neuen Stadte, Bukephala und Niska, angelegt, aber auch durch die Regenzeit schon sehr beschädigt worden waren. Er stellte das Verdorbene wieder her, sammelte die Menge der vorhandenen Fahrzeuge und ließ noch viele neue verfertigen, wozu der nordelichere große Wald das nothige Holzwerk lieserte k'). Auf dieser großen Flotte wurde ein Theil der Armee und Alexander selbst eingeschifft, ein anderer marschirte in drey abgesonderten Hausen langs den Ufern '). Am 5 ten

h) Arrian. V, 29. Curt. IX, 2. Diodor. XVII, 93. Plutarch. Alex. p. 1283.

k) Strabo XV. p. 1023.

g) In Philoserati vi'a Apollonii L. II. am Ende, kann man bie Aufschriften dieser Altäre lesen; sie trogen aber das Zeichen der uns geschickten Erdichtung so offendar an der Stirne, als seine übrigen Erzählungen von Indien. — Diese Altäre waren nach aller Erzählung und der Wahrheit der Sache auf der Westsiebe des Flusses, über den die Armee nicht gehen wollte, Nur Plin. VI, 17. seht sie an das jenseitige User, und führt als Beweis die Briese Alexans ders an.

<sup>1)</sup> Diodor. XVII, 94. 70 Tage bauerte ber beständige Regen; er hatte angesangen im Gebiete von Toxila etwas vor ber Soms mersonnenwende, und hatte vor bem Rüdmarsche noch nicht ausges hört; benn eben die beständigen Regen erregten vorzüglich ben Uns muth ber Solbaten.

pl tangs bes linken Ufers fanb sich ein Bott, bas bie meisten Sib ä, einige Sibi, und Cureias IX, 4. Sobii nennt. Ein Prügel war irr Grwebe, eine Thierhaut häusig ihre Kleidung, und das her galten sie sogleich für Abtömmlinge von herkules Heere. Arrian. Ind. c. 5. Serabo p. 1008. Diodor. XVII, 96. — Arrian. VI, 2. irrt wahrscheinlich, wenn er an die Stelle dieser

Tage erreichte man ben Zusammenfluß bes Hybaspes und Acefines m), wo die Kahrzeuge burch die engen Ufer und bas Gebrange ber Wellen in große Berlegenheit famen. Diefe Entfernung lehrt uns einigermaßen bie Lage von Bukephala bestimmen. Denn wenn man gleich nicht ge= nau angeben kann, wie viel Bege bie Flotte jeben Tag juruck legte, und obgleich Arrian versichert, bag bie Fahrt beschleunigt worden sen, so barf man boch wegen ber Rrummungen und ber Hinderniffe, die fich eine auch noch so gut geordnete Klotte von mehrern tausend Kahrzeugen felbst in ben Weg legt, unmöglich mehr als 5 geogr. Meilen bes Tags annehmen, folglich bie Entfernung ber 2 Stabte von bem Bufammenfluffe hochstens zu 25 Dei= len berechnen. Ginige Umftande bestarten noch die Un= nahme; Alexander hatte erfahren, bag bie Bereinigung ber Aluffe nicht fern von bem Orte ber Ginschiffung fen "); bie ganbarmee kam immer eben fo schnell an ben Ort ber Bestimmung, als die Flotte; und erft baburch erflart fich die Berficherung ber Alten vollig, bag ber Bug ber Macedonier von bem Baftrifchen Gebirge bis an ben Sybaspes immer fubwarts gegangen fen. Also lagen bende Orte am Behat, zwischen Beherat und Turkvur, und ber ganze vorhergehende Bug war in biefer Parallele gegen Often gegangen, hatte bie Stadt Cabor ziemlich weit gegen Morden liegen laffen.

Siba im Drange ber zusammenhangenden Erzählung bas Reich bes Sopithes fest. Doch spricht von ber ungewissen lage bes lettern auch Serabo p. 1024.

m) Arrian. VI, 4.
n) Arrian. VI, 3.

## Viertes Rapitel.

Unternehmung gegen bie Malli.

Die Flotte landete am rechten Ufer bes Acefines, um die beschädigten Schiffe wieder in Ordnung zu bringen; und Philipps Cohn benutte ben fleinen Zeitraum, um einige unbedeutende Saufen Barbaren auf diefer Seite gu gerftreuen, von benen er furchtete, baf fie fich mit ben Malli ") und Orydraka vereinigen mochten, welchen ei= gentlich fein Bug galt, weil man fie als bie tapferfte Ration unter ben Indiern gerühmt, und versichert hatte, baß fie ihm mit gewaffneter Sand begegnen murben. Diele Absicht fuchte er burch Ueberraschung zu vereiteln. feste bas Beer an bas entgegengefeste fübliche Ufer bes Aluffes, theilte es in dren Theile, befahl dem erften Saufen der Alotte bis an die Mundung des Sydraotes in den Acefines nachzuziehen; ein anderes Korps mußte um etliche Tage fpater folgen; er felbst nahm ben außerlefen= ften britten Theil, viele leichte Truppen und Reiteren und entfernte fich mit ichnellen Marichen von bem Aluffe. Seine Abficht mar, Die unvorbereiteten Reinde zu zerftreuen und burch ben schon vorangegangenen und erft folgenden Saufen, benen sie auf ber Rlucht in die Sande kommen wurden, vollig zu vernichten. Die lette Abficht blieb un= erreicht, besto besser gelang die erste. Merander kam am erften Tage bis zu einem tleinen Aluffe 100 Stab. vom Ucefines entfernt; hier gab er ben Golbaten einige Stunden Rube und ben Befehl, alle leere Gefage mit Baffer gu fullen; ben noch übrigen Theil bes Tags und bie gange folgende Racht burchwabete er 400 Stabien weit eine

o) Serabo. XV. p. 1026. fcreibt Mali (Maloi).

Sandwuste, und mit Tagesanbruch stand er im Ungesichte einer Stadt, deren Sinwohner und andere dahin geslüchtete Malli nichts weniger als der Macedonier Ankunft durch die Wüste erwarteten, folglich theils zerstreut auf dem Felde, theils durch den Ungriss auf die Stadt selbst erwürgt wurden. Die Einwohner der benachdarten Orte slüchteten über den Hydraotes, und sobald die Macedonier nur etwas geruhet hatten, versolgte sie Alexander, machte die ganze Nacht hindurch einen starken Zug und erzreichte am Morgen den Fluß Hydraotes.

Der Marsch, welchen die Macedonier vom Acesines bis zum Hydraotes zuruck gelegt hatten, beträgt nach diefer Rechnung wenigstens 20 geographische Meilen, und eine Sandwüste 10 Meilen breit liegt dazwischen. Zum Beweise, wie wenig wir und selbst auf Rennels Charte in diesen Gegenden verlassen können, der den ganzen Abstand zwischen beyden Flussen auf 5 Meilen bezeichnet.

Allerander fand, daß schon viele Malli sich über den Fluß gerettet hatten, aber auch viele andere, die eben im Begriff waren ihn zu durchwaden. Diese lectern waren verloren, denn die Armee sette ohne Schwierigkeiten über den Fluß und erwürgte die Zerstreueten. Einige kleine Orte jenseit des Flusses wurden erobert, unter andern auch eine Stadt der Brachmanen, wohin sich slüchtige Malli gerettet hatten. Sie wehrte sich so verzweiselt, daß sie die Macedonier, die schon in das Castell mit ihnen eingedrungen waren, mit Verlust zurück jagten und endlich alle die auf sehr wenige sechtend umkamen, oder sich selbst in ihren Hausern verbrannten P). Die ganze übrige Gegend wurde menschenleer, denn die Einwohner der umliegenden Orte slohen in die Wüste, wo sie un=

p) Arrian. VI, 7.

meglich verfolgt werben konnten; und Alexander, ber feine Sauptabsicht, die Bereinigung Diefer tapfern Bolfer zu hindern, schon größtentheils erreicht hatte, ver= langte es auch nicht, sondern schickte ein Korps leichter Truppen an den Sydraotes gurud, um die in den anliegenden Balbern zerstreueten Rluchtlinge aufzufangen, ober ju todten. Er felbft naherte fich ber Sauptstadt ber Malli. weil er wußte, daß fich dafelbft eine Menge Menfchen aus der Nachbarschaft gesammelt hatte. Huch diese fand er leer; benn die Indier waren über ben Sydraotes guruck= gegangen, um baselbit noch mehrere ihrer Bruber an sich ju ziehen und fich bem fremden Eroberer benm Uebergange bes Fluffes zu widerseten. Diefer benutt mit Schnelligkeit die allgemeine Besturzung, folgt ihnen auf ber Spur, und magt es blos mit der Reiteren über ben Fluß ju maden, an beffen jenseitigem Ufer ihn bas Treffen Die Indier entfernten sich etwas vom Ufer, erwartete. wie fie aber fahen, bag ihre Wegner von keinem Fugvolke unterftust maren, fingen fie ein hibiges Gefecht an, und Alexander mußte weichen, bis anfangs die Leichtbewaff= neten und endlich auch die Phalang zur Stelle fam. Run glaubten die Malli ihren Untergang vor Augen zu feben. zerftreueten fich und fluchteten großtentheils in eine benachbarte feste Stadt, welche bie Macedonier ben folgen= den Tag eroberten und sogleich die Citadelle angriffen, wo Alexander durch zu rasches Vordringen sich allein auf der Mauer und endlich durch einen gewagten Sprung in der Festung fab, ohne baß ihn die Seinigen fo schnell, als als es nothig gewesen ware, unterstüßen konnten. gefährliche Wunde, welche er hier bekam, die mahrschein= lich übertriebene Gegenwehr, Die er nur mit einigen weni= gen Bertheibigern gegen ben Saufen ber Indier machte, die Einnahme des Raftells und die große Wirkung, welche bie Nachricht von feinem Tobe auf bas Beer ber Macedo= nier und ber umliegenben Barbaren machen mußte, ift bekannt genug 1). Alexander erholte sich wieder, fuhr auf dem Sydraotes bis zur wahrscheinlich nicht fernen Mundung"), und nicht nur die Malli, sondern auch die angrangenden Drnbrata ichieften Gefandte und ergaben fich.

Die ganze Erzählung beweist, daß die Malli ihre Bauvtfibe an den benden Ufern des Sydraotes hatten, daß ihre Verbundeten, die Rathai, weiter nordöftlich in der Nahe bes namlichen Fluffes und bis an bie Beugung bes Banah wohnten, daß man wahrscheinlich die Orydraka, ben britten Zweig ihres Bundes, westlich neben ben Malli bis gegen den Indus hin fuchen barf. Denn die bisheri= gen Kriege trafen fie nicht, und als fie ihr Land überga= ben, erhielten fie nebst ben übrigen Malli zum Satrapen einen gewiffen Philipp "); von bem es weiter unten beifit. daß fich feine Satrapie mit dem Ginfluffe bes Acefines in ben Indus endigte. Sie wohnten also wohl nicht auf ber Nordseite bes Acefines und am Indus, wo man sie wegen einiger Namensahnlichkeit ber heutigen Stadt Utfc binfest. Auf ber Nordseite bes Acesines fagen an= dere kleine frene Bolker, welche fich ebenfalls ergaben und Schiffe gur Flotte ichidten, Die Abaftana, Kathri, Offabii 1), ('Aβασταναί, Ξάθροι, 'Οσσάδιαι). Ptolem. kennt in feiner Charte weder Malli noch Ornbraka, aber aber an die Stelle berfelben fest er ein ziemlich ausgedehntes Bolk, die Kaspirai (Kaonipaioi), welche mahr= scheinlich die Rathai der Meltern bezeichnen sollen, aber zu gleicher Zeit in viel größerer Ausbehnung gegen Suben fich erftrecten.

q) Arrian. VI, 9. etc. Curtius IX, 4. Plutarch. Alex. Dio-dor. XVII, 98. — Diobor und Curtius verfegen die Malli und Mleranbers gefährliche Bunbe burch einen Fehler viel weiter gegen Guben an ben Inbus.

r) Arrian. VI, 13. s) Arrian. VI, 13. t) Arrian. VI, 15.

2016 ben tapfersten Stamm unter ben Ginwohnern von Sindostan, fennt man jeder Beit und noch heute bie Rasputen, welche ihre Sauptsige in ben westlichen gebiraigen Theilen ber Proving Uzmer haben, und felbft burch bie Einfalle ber Mongolen und burch ihr machtiges Reich in Sindoftan nie unterjocht worden find. Ihre frubern Sibe fanden fich in ben fublichen Theilen ber Proving Labor und in Multan, eben ba, wo Alexander auf fie Roch Thevenot kennt einen Theil berfelben unter bem Ramen Cutry bafelbst, welches ben alten Ramen Rathai (ober nach Diodor ") Rathari), vielleicht auch bes Ptolem. Kaspirai zu verrathen icheint. Man barf alfo wohl für gewiß annehmen, daß bendes einerlen Bolf ift, auch wohl noch, daß schon damals, wie noch jest, ihre Sibe weiter gegen Guben reichten, als es bie Macedonier ben ihrem blosen Durchmarsche bemerken konnten. wohl auch Urrian ichon einen Wink durch die Versicherung giebt, bag bie auf ber Gubfeite bes Sybraotes gerfpreng= ten Malli aus allen ihren Stabten fich meiftens in bie Wafte fluchteten, wo ihre weitere Berfolgung unmöglich Bon ihrer Tapferkeit gilt wohl als bas beste Zeugniß bie Erzählung ber Landesbewohner, welche bem Merander versicherten, bag Porus, ber machtigfte Ronig biefer Gegenden, in Berbindung mit bem nordlichern gurften Ambifares und vielen benachbarten Indiern einige Beit vor der Macedonier Unkunft diese Bolker mit voller Macht bekriegt habe, ohne etwas gegen sie auszurichten y). Ta= pfere Rrieger maren sie also, und bies bezeichnet schon ber Rame Cutry, aber ber Rriegestamm ber Indier maren fie nicht. Diefer konnte feine eigne Nation bilben, sondern befand fich unter jedem einzelnen Bolfe.

u) Diodor. XVII, 92. Kadagor, aber Beffeling anbert bie Lebart in Kadaior.

x) Arrian. VI, 8.
y) Arrian. V, 22.

An bem Zusammenflusse des Acesines und Indus ließ Alexander eine neue Stadt anlegen \*), deren Namen uns die Alten nicht bezeichnen. Gben dahin sest nun wohl auch Ptolemaus eine Stadt Jamusa, aber er hatte sicher sehr verschiedene Nachrichten vor sich, wir durfen nicht darauf rechnen, daß es die Macedonische Stadt sey.

## Fünftes Kapitel.

Alexanders Abfahrt bis ju ben Mundungen bes Indus und Rudjug.

Die Kahrt auf dem Hauptstrome geschah in der bisheri= gen Ordnung; ein Theil des heers mar eingeschifft, die übrigen folgten an benben Ufern. Dan fließ auf verschie= bene Bolfer, Die gum Theil von ber Unfunft ber Fremd= linge nicht eher horten, bis sie in ihren Granzen maren. Die meiften ergaben fich ber Uebermacht, manche fielen wieber ab. wenn ber Sieger weiter gezogen mar und nur Befabungen gurudigelaffen hatte, wurden aber hart für ihre Liebe gur Unabhangigfeit bestraft. Arrian nennt uns langs biefes Begs anfangs bie Sogbi "), und bann bas fruchtbare Reich des Musikanus; Diodor hingegen nennt noch vorher die Sambafta, Godra, Maffani. schlechterdings nicht vermogend, von diefen Eleinen Bolfern und Stabten auch nur die geringste hinweisung gu geben, ba die Alten feine einzelnen Entfernungen benfugen, ba Ptolem. gang andere Orte anfest, und ba unfere neue Bekanntschaft mit bem Laufe bes Indus außerst burf= Rur so viel blickt hervor, daß das Reich bes tig ist.

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 15.
a) Arr. VI, 15. Κατέπλει ές τῶν Σόγδων τὸ βασίλειον. — Curtius IX, 8. nennt bie Sabraca, und weiter unten die Prafti.

Ausstanus bas wichtigste unter ihnen war, bag es nicht hoch über ber Trennung bes Stroms lag b), und baf in der Rabe beffelben, aber entfernt vom Kluffe, auf ber Offeite noch zwen andere fleine Berrichaften, bas Reich bes Portikanus und bas Reich bes Sambus, mit ber Hauptstadt Sindomana sich befand . Alexander be= machtigte sich ohne Unstrengung biefer kleinen Berrschaf= ten; auch eine Stadt ber Brachmanen d) wurde erobert und harter als die übrigen behandelt, weil ihre Bewohner die Lehre der Frenheit und des Abfalls laut und nicht ohne Birfung predigten. Bielleicht vermehrte ihre Gegenwehr mit veraifteten Pfeilen Die Rache bes Siegers "); wiewohl bie Erzählung mehr zu Alexanders Chre gedichtet zu fenn icheint, ber ben verwundeten Ptolemaus auf mundervolle Beife rettete; wenigstens schweigt Arrian bavon vollig. obgleich des Ptolemaus Auffate ihm zur vorzüglichsten Quelle bienten.

Am erfreulichsten war Aleranbern die Ankunft des Fürsten von Pattalene, der sich und sein Land in die Hande bes Eroberers legte. Nicht als wenn dieser unbedeutende Opnast seinen Gang hatte hindern können, sondern weil er sich dem Ziele seines Wegs, den Mündungen des Indus, sehr nahe sah, und unumgänglich Leute brauchte, die über dieses Ende der Erde, über die Beschaffenheit des Stroms, die Natur des Oceans, von welchem die Mazedonier ganz wunderliche Begriffe durch ihre Eltern und Ureltern in den Kopf bekommen hatten, und über die

b) Serabo XV. 1026. Schon gang nabe an Pattalene fest man bas Reich bes Musikanus, bas Sinbonalia Sabuta, und bas Reich bes Portikanus.

und das Reich des Portftanus.
c) Arrian. VI, 16. 2c. Diodor. XVII, 102. 2c. Curtius IX, 8. Steubo XV, p. 1026. giebt durch Fehler ber Abschreiber für Sambus und Sindomana την Σαβούτα Σινδοναλίαν.

d) Diodor. XVII, 103. nennt fie Darmatelia ('Apparoliea). Ar-

e) Diodor., Curtius, Plutarch. Alex.

Musbehnung ber angrangenben Gegenben, ihm zuverläffige

Auskunft zu geben im Stande maren.

Pattala 1) (τα Πάτταλα) hieß in der Landes= sprache s) bie zwar fruchtbare, aber niedrige, morastige Gegend h), welche ber Indus, von feiner Trennung in amen Sauptarme, bis zu ben Mundungen einschließt; benn von mehrern Trennungen bes Stroms, die bem Ptolemaus fo wie unfern Charten bekannt find, wiffen Alexanders Schriftsteller nichts. Gie vergleichen es giemlich paffend mit bem Delta in Megnpten, geben ihm aber eine noch beträchtlichere Broge, jeder Seite 1800 Stadien '). Die Hauptstadt, gleiches Namens mit ber Infel, fanden bie Macedonier benm Ginzuge an ber Spibe ber Trennung, und ebendaselbst befindet sich die heutige Stadt Tatta, welche ber alten entspricht. In die nam= liche Tiefe ftellt Ptolemaus fein Patala, aber an einen ber oftlichern 3weige bes Strome; fo bag wir alfo ge= wiß miffen, bas heutige Zatta fen feines ber alten Pat= tala, aber von bem lettern die genaue Lage nicht be= zeichnen konnen, wegen ber mangelhaften Renntniffe felbst ben ben Mundungen bes Indus.

Nach dem nordlichen Pattala eilte Alexander um besto mehr, weil er schon auf der Fahrt die Nachricht erhielt, der Dynast des Landes sen seiner Ergebung ungeachtet weit in die Wüste entwichen. Bey der Ankunft

f) Arrian. VI, 17. Die spätern Schriftseller Straho p. 1011.
Plin. VI, 20. nennen bie Insel Patalene auch Pattalene
(η Πατταληνή Strabo), die Stadt hingegen Pattala (τά Πάτταλα). In exped. Alex. V, 4. wird Πάταλα geschrieben. Curtius bilbet es in Patalia um.

g) Arrian. Ind. c. 2. und expedit, Alex. V, 4. Pattali bie Les wooner.

h) Strabo XV. p. 1026.
i) Arrian. VI. 18. Strabo XV. p. 1026. nach Rearchus. Die Känge bes Delta in Aegypten an der Küste hat nur 1300 Stad. und die innern Sesten sind noch kleiner. Plin. VI, 12. giebt 220 Mill. = 1760 Stad. sür die Größe einer Seite der Insel, die er an dieser Stelle Patale nennt.

war nicht blos biefer geflohen, fondern alle Bewohner ber Stadt, die Bebauer bes Relbes, alle Menfchen. Mit angftlicher Erwartung fahen bie verlaffenen Mace= bonier ben Greigniffen ber Natur entgegen, ba ihr Unführer beffen ungeachtet es magte, mit ben großten und vorzuglichsten Kahrzeugen bie weitere Abfahrt auf bem rechten Urme bes Stroms zu versuchen. Gleich ben folgenden Tag beschäbigte ober gerbrach ber Sturm, ben bie heftigen Seewinde im gehinderten Laufe bes Rluffes bewirkten, ben größten Theil ber Fahrzeuge, und man mar genothigt ber Ausbesserung wegen auf einige Reit zu landen. Doch verschaffte biefer Aufenthalt einige auf= gefangene Indier, Die ber fernern Gegenden kundig ma-Beiter fublich erweiterte fich endlich ber Fluß bis auf 200 Stabien 1): ba mar benn fein Schiff weiter im Stande, gegen bie emporten Aluthen zu halten. Dan rettete fich in einen naben Bufen, ben bie Inbier zeigten; aber. o Bunder! taum hatten fie fich bafelbft in Ordnung und Sicherheit gebracht, fo fcmand bie tiefe See unter ihnen weg, und fie lagen auf bem Trockenen ober im Sumpfe.

Befturgt betrachtete ber Seemann ein Schauspiel. bas ihm feines ber mittellandischen Meere ben allen fei= nen Erfahrungen je bargeboten hatte, und jebe Granze überftieg fein Erstaunen , als, mitten unter ber angftlichen Beschäftigung zur Rettung, bas entflohene Meer wieber herben eilte und die Fahrzeuge, meift zu ihrem Berberben, auf feinen Ruden nahm. Denn bie auf trodnem Sande lagen, wurden beweglich, sobald bas Baffer anfing, fich um fie ber ju haufen, ohne bag es jedoch tief genug war, sie vollig flott zu machen. zertrummerten entweder an der Rufte, oder beschäbigten fich burch gegenseitiges Stoßen. Glucklicher fagen bie

k) Ben ber Munbung hat ber hauptftrom wirklich z geogr. Meilen.

im Rothe; die Fluth konnte fie nicht benm ersten Unlaufe aus der Stelle bringen, und im tiefern Wasser hatten fie

nichts weiter zu furchten.

Seben gewöhnlichen Mann hatten gewiß fo uner= martete gefährliche Borfalle von weitern Berfuchen abgeschreckt; besto zuverläffiger abgeschreckt, weil ber große Saufe mit innigfter Ueberzeugung glaubte, ber Dcean felbst fen bas unvermeibliche Grab jebes Sterblichen 1); vom Alexander aber darf man mit Buverlaffigkeit behaupten, bag er ben Ruhm, eine bisher unerhorte Sache ausgeführt zu haben, ohne Bedenken mit feinem Leben erkauft hatte. Er schickte zwei ber unbeschabigten Rahr= zeuge nach der Infel Killuta (Killovra) m), zu wel= der, nach bem Berichte ber Indier, ber fernere Lauf führen mußte, segelte bann selbst babin, und am folgen= ben Tage nach einer andern kleinen schon in ber offenen See gelegenen Insel. Ueberall verrichtete er die vom Jupiter hammon ihm vorgeschriebenen Opfer und schiffte wieder nach Pattala mit der Chre gurud, unter allen Griechen querft ben großen Ocean beschifft zu haben ").

Unfere Leser brauchen nicht erst belehrt zu werden, daß die den Anwohnern der Mittelmeere vollig unbestannte Erscheinung der Ebbe und Fluth alle bisherige Unfalle bewirkte; aber nicht so allgemein bekannt ist doch vielleicht, daß in der spatern Halfte des Jahrs heftige Seewinde gegen Indiens Kuste periodisch wehen, welche

n) Areian. VI, 17 - 20. - In ben viel attern Stylar bachten Aleranders Begleiter nicht.

<sup>1)</sup> Curtius IX, 4. Die Matebonier flagen: se trahi extra sidera et solem, cogique adire, quae mortalium oculis natura subduxerit; — caliginem ac tenebras et perpetuam noctem profundo incubantem; repletum immanium belluarum gregibus fretum, immobiles undas, in quibus emoriens natura defecerit.

m) Arrian. VI, 19. Plutarch. Alex. versichert, bag Aler. felbst bie Insel Exeldovoren, andere aber Belvoven nennten. — Der Rame ift aber gewiß nicht griech. Ursprungs.

bie Mundungen aller Flusse aufschwellen und die Fluth viel beträchtlicher machen, als sie in gewöhnlichen Fällen ist: daß in diesem Zeitraume häusig Springsluthen erscheinen, die mit ungleich größerer Geschwindigkeit der Kuste zustürzen, ungleich höher sind, und ihre zerstörense den Birkungen dis tiese in das innere Land verdreiten. Der heftige Wind und die gegen den Strom kämpsende Springsluth verursachte den Sturm, verursachte die sonst ganz unmögliche Ausdehnung des Flusses, welcher außer dem Wasser, das ihm die Regenzeit aus den Gezubirgen zusührte, noch die Fluthen des Meers aufnehmen mußte. Daß übrigens der Strom mit großer Gewalt in die See stürzt, und sein weißes schäumendes Wasser noch fern von der Küste sichtbar bleibt, erzählt der viel spätere Verfasser von Arrians Periplus °).

Merander fah ben feiner Ruckfehr die Citabelle ben ber Trennung bes Indus, auch bas befohlne Schiffs= lager errichtet und alle feine Befehle vollzogen. machte fich alfo fogleich wieber auf ben Beg, ben an= dern, oftlichen Urm bes Stroms zu untersuchen, fand ihn leichter zu beschiffen als ben westlichen , langs beffel= ben einen betrachtlichen, mahrscheinlich burch die Ergie= Bungen entstandenen See (es maren große Seefische in bemfelben), ließ alfo bafelbst Brunnen graben, und legte ein neues Schiffslager mit ber nothigen Befatung und Borrathe auf vier Monate an. Denn unterbeffen hatte er burch bie Landesbewohner erfahren, bag bie heftigen Seeminde nur bis gegen bas Ende bes Octobers mutheten, und baf fpater bis zur Beit ber Binter-Connenwende die Ruftenfahrt eine gang leichte Sache fen. Durch ben oftli= den Arm follte alfo fein Abmiral Rearchus bie Flotte gur bestimmten Beit langs ber westlichen Rufte in ben Persi=

o) Arciani peripl. mar. Erythr. p. 22. ia Geogr. Gr. Min. T.I. Rannerts Geogr. V. 1.

schen Busen führen?), und beswegen wurden diese Zusbereitungen getroffen; er selbst führte die Armee durch die großen Wüstenenen, welche die sudstlichen Theile der Persischen Monarchie durchschneiden und verlor das

ben einen Theil feiner Truppen.

Nearchus aber richtete seine Kahrt nicht nach ber Borschrift bes Monarchen; er fegelte aus bem weftlichen Arme, und zwar nicht von bem Orte Pattala ab, fonbern aus einem Schiffslager tief am Kluffe. ben ersten Zag nach der Abfahrt erreicht die Flotte mit 100 Stabien einen großen Canal, beffen angrangenbe Gegend Stura (Drovoa) hieß; von ba erscheint mit 30 Stad. ein andrer Canal mit gefalzenem Baffer, Die Begend hieß Raumana (Kauuava); 20 Stadien weiter ist ber Ort Koreatis (Kogsaris), fehr nahe baben bie Mundung mit einer Klippe, die fie burch Sulfe ber Fluth zu vermeiben weiß, und 150 Stad. weiter landet fie schon bei einer Infel, die hart am festen Lande liegt. Mso war Reardus kaum 180 Stab., nicht volle 5 geogr. Meilen, auf bem Fluffe gefahren. Er hatte gewiß feine guten Ursachen biezu; Die Zeit von etlichen Monaten hatte mit bem Strome naber befannt gemacht, man fand ihn weniger rauh, als ben ber ersten Abfahrt; ber oftliche Urm war jest nicht mehr ber bequemere, bas von Alexander am See angelegte Schiffslager stand nach Berlauf ber Regenzeit mahrscheinlich mitten im festen Lande, und ber ersparte Lauf von 1800 Stadien langs ben Mundungen des Indus durfte bei ber bamaligen Schifffahrt und auf Diefem Deere fur teinen unbedeus tenden Gewinn gerechnet merden 9).

Noch naher klart vielleicht Strabo die Sache auf, welcher versichert, die Bewohner von Pattalene hatten

p) Arrian. VI, 20. 21.

q) Arriani peripl. Nearchi, ober Ind. c. 21.

nach Alexanders Abzuge die Buruckgebliebenen überfallen. und zum Abzuge genothiget, ba es noch nicht die erforberliche Jahredzeit war '). Das heißt zum Abzuge aus Dets tala, tiefer an ben Indus; benn bag Rearchus feine Reise auf ber See nicht früher antrat, als es Alexander und die Natur vorschrieb"), beweist ber Bericht bes Onesitritus, bes oberften Steuermanns auf ber Rlotte. Man tam wieder zum Merander im siebenten Monate nach feinem Abmarfche aus Pattala, im britten Monate nach ber Abfahrt ber Flotte ')." Plinius giebt uns in einer andern Stelle") fogar ben Namen ber mahrscheinlich am westlichen Ufer angelegten Stadt, sie hieß Xylenopolis, ohne Zweifel Xylonopolis (bie Holzstadt). Man kann wohl denken, daß sie ben einem so kurzen Aufenthalte nichts als hölzerne Hutten hatte und nach der Abfahrt der Alotte in ihr altes Nichts gurud fant.

Langs ber Rufte barf man also an keine bleibenben Besitzungen ber Griechen benten, und es ift leeres Ge= schwät, wenn Agatharchibes und nach ihm Diobor an ben Rundungen des Indus bie von Mer. erbauete Stadt Potana nennen, und bie Ginwohner berfelben als Geefah= rer ruhmen"). Bielleicht verstand man Pattala barunter. benn diefer Name erhielt fich von jest an, nur bag ber Grieche immer die Hauptstadt der großen Flußinsel da= burch bezeichnete, wenn fie gleich in gang anderer Stel-

lung lag, als Alexanders Pattala.

r) Strabo XV. p. 1051.

<sup>3)</sup> Auch Arrian. Ind. c. 21. bezeugt, daß Rearchus erst abfuhr, wie sich die Seewinde gelegt hatten. — Da nun biese erst zu Ende des Oktobers aufhörten, so ist in dem Aerte sicher ein Fehler, der den Boedromion als den Monat der Absahrt beysügt.

t) Plin. VI, 23. u) Plin. VI, 21.

n) Agatharch. ben Photius c. 51. fest ben Ramen ber Stabt nicht an: aber Diodor. III. c. 47. Der gange Busammenhang geigt, bag Diobor aus ber namlichen Quelle ichopft, bag er nur etwas vollftanbiger ben Muszug liefert als Photius.

## Sechstes Rapitel.

Der Indus = Strom und feine Rebenfiuffe. bene Begriffe ber Alten von ber Große ber Indifden Fluffe.

Soviel lernten bie Griechen burch Alexanders Bug, ber anderthalb Jahre gedauert hat, burch eigne Erfahrungen von Indiens Lage und Bolkern; fie lernten noch mehreres Bahre und Kabelhafte aus ben Erzählungen ber Landesbewohner; und die unmittelbar folgenden Sahre gaben diefen Nachrichten immer größere Ausbehnung, bin und wieder auch Buverlaffigfeit, burch die Berhaltniffe, in welchen einige Briechische Satrapen, am meiften aber ber Ronig Seleucus, mit bem machtigsten ber Inbischen Kurften tamen. Die Darftellung Diefer Renntniffe und Meinungen murbe bier unmittelbar folgen, wenn es nicht nothwendig ware, die Borftellungen einzuschalten, welche bie Griechen von Indiens Rluffen, vorzüglich bem Indus. mit nach Saufe brachten.

Die mahre Quelle bes Indus ober Sind 1) mar ben Alten so wenig bekannt, als sie es noch jest, selbst ben Ginwohnern Indiens ift. Sene fagen blos im Muge= meinen, daß er aus dem sudlichen Abhange bes Paropa= misus = Gebirges entspringey); und wir miffen mit vieler

x) Schon Plin. VI, 20. fennt ihn unter bem lettern Ramen, Indus incolis Sindus appellatus. Auch Arriani periplus maris Erythraei, Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Ziedog nor.

y) Arrian. exp. Alex. V, 6. versichert, daß er schon von der Quelle an groß sey. — Das heißt da, wo die Indier ansans

Bahrscheinkichkeit, daß er nordlich über Klein-Tibet, in nicht großer Entfernung von dem Ganges, aus dem Gebirge komme, anfangs seinen Lauf gegen Westen, und dann von Indiens Gränzen an meist gegen Güben halte. Daß er aus fernen Gegenden fließe, zeigt sich schon dadurch beutlich, daß er ben Attok, wo noch keiner von Judiens beträchtlichern Nebenflussen sich mit ihm vereinigt hat, Zengl. Meilen, ungefahr anderthalb Viertelstunden, oder eben so breit ist, als die Donau unterhalb Belgrad ben Orswa.

Bon der Westseitevereinigen sich ") nur zwen beträchtliche Flusse mit demselben; der Artol oder Nilab, welcher von Kabul herabfallt, und wie schon oben bemerkt wurde, Guraus, oder nach der richtigern Benennung Choaspes

hieß, und der Kophen, heutzutage ber Cow.

Den größten Theil seines Gewässers empfängt aber ber Indus von der Ostseite. Drey ansehnliche Ströme, der Behat, Tschunab, Rawi, vereinigen sich und sind ben dem Einflusse in den Hauptstrom nicht minder beträchtlich, als dieser selbst. Iwen andere, der Beyah und Setzletsch oder Sutruluz, fallen mit vereinigtem Wasser etwas tieser in den Indus.). Die große zwischen diesen östlichen Flüssen enthaltene, in den nördlichen Theilen sehr bergige Landschaft trägt den gemeinschaftlichen Namen Panschab, das Land der fünf Flüsse; nur über diese verbreiteten sich Aleranders so schnell vernichtete als gemachte Erobezrungen.

gen ihn tennen zu lernen ; aus ber Quelle tommt tein Fluß groß.

— Rach Arrian. V, 3. entspringt er aus bem sublichen Abhange bes Paropamisus.

<sup>2)</sup> Strato XV. p. 1025. zählt 15 beträchtliche Fülfe, die in ben Indus fallen. Arrian. in exp. Alex. V, 6. ebenfalls 15. Plinius VI, 20. nimmt 19 an.

a) Arrian. Ind. c. 4. nennt noch einige anbere uns vollig unbestannte Ramen fleinerer Fiuffe: "ber Saran ges fließt in ben hybraotes, fo wie ber Reubrus. Mit bem hybaspes vereinigt

Der eigentliche Rame bes Behat ift nach bem Unin Afbari Bedustab); man wird in ihm ben bybaspes ber Alten erkennen, an bessen Ufern Porus geschlagen wurde. Den Cichenab ober Cichunab, unffreitig Alexanders Ace= fines, erkennt man in ber alten Benennung nicht mehr. Er ift unter ben brenen ber betrachtlichfte, und behalt, fo wie einst ber Acefines, auch nach ber Bereinigung ber benden übrigen feinen Namen bis gur Mundung in ben Indus. Ben Alexanders Abfahrt fand man ihn nirgends weniger als 20 Stab. = 1 geogr. Meile, breit'). bem Rawi, ober wie er eigentlich heißen follte Trawutty findet sich noch die Aehnlichkeit des alten Sydraotes . Der vierte Fluß und ber oftlichste, welchen Merander erreichte, heißt ben ben gleichzeitigen Schriftstellern 3vpafis"), ben Ptolem. Bibafis; in unfern Zeiten Beypasha, ober gewöhnlicher Beyah. Er fallt zusammen mit bem oftlichsten dieser Nebenfluffe, bem Suttuluz, welcher zwar nicht durch Alexanders Bug, aber boch bald nach ihm be=

sich ber Sinarus. Der Tutapus, ein großer Fluß, fällt in ben Acesines. Der Kophen führt ben Malamantus mit sich in ben Indus. Weiter nördlich kommen ber Ptarenus und Saparnus unmittelbar und in geringem Abstande, in ben Hauptsstrom, so wie ber Soamus, ber aus den Bergen von Sabissa berssließt." Plin. VI, 20. weiß noch ben Santabras zu nensnen, ber dem Indus noch drey andere Flüsse zusähren soll. Es ist aber wohl nur der veränderte spätere Rame, eines der vorhin angegebenen größern Flüsse, wahrscheinlich des Opbraotes, denn er nennt die übrigen, aber diesen nicht.

b) G. Rennell, Memoir p. 82.

c) Arrian. VI, 4. Er nennt zwar ben Sphaspes, verwechselt ihn aber mehr als einmal mit bem Acesines, weil die Fahrt anfangs auf bem Sphaspes geschah. — An ber Stelle, wo Alexander auf bem Spinguge über benfelben seste, war er 15 Stab. breit. Arrian. V, 20.

d) Arrian 'Togawergs, 8. Ben Strabo wohl burch Schreibfehler "Tagwerg, erog. Ift ohne Zweifel ber Babrius bes Ptol, und wahrscheinlich ber Tantabras bes Plin.

e) "Tnasis auch" Tφασίς Arrian; in Diodor. XVII, 93. "Tnavis, Oppanis. Eben jo Strabo p. 1025. Plin. IV, 17. Oppasis.

kannt wird; Plin nennt ihn zestdrus! und Ptolem. Zaradrus, im Anin Atbari heißt er Schetuder. Die benden vereinigten Flusse fallen nicht in den Acesines, ob es glesch die Alten mit Einem Munde versichern, sondern etwas sudlicher unmittelbar in den Indus. Ptolem. kennt diese sudlichere Mundung, aber er halt sie für einen von dem

vorigen gang verfchiebenen Blug.

Rach biefer Bereinigung eilt ber Indus ichon mit ber gangen Sammlung feiner Aluthen (benn einige weiter un= ten von Welten zufließende Waffer bedeuten wenia), nach langem fubweftlich gerichteten Laufe, bem Dcean zu. ben neuesten Charten bat er gewiß mit-Unrecht eine fast gang gegen Guben geneigte Richtung. Die mahre Reigung im Allgemeinen fann unmbalich einer berabfahren-Den Rlotte und vielen fpater gemachten Erfahrungen ent= Plinius versichert, bag ber Indus fich gleichsam in Begleitung ber Sonne gegen Westen giehes), bas heißt, baß man in ben nordlichern Theilen die aufgehende Sonne auf bem Fluffe gerabe vor fich hatte, wie in ben fublich= ften: bort in ben langften Sommermonaten, wo bie Sonne in Rorboften sich erhebt; hier im Spatherbft, wo fie aus Subwesten querft fichtbar wird. Ptolem., ber unftreitig viele Erfahrungen vor fich hatte, bruckt biefe Rich= tung noch ftarter aus, als fie fenn follte.

Wie übermäßig die Alten von der Größe ber Nebenstüffe sprachen, zeigt das Bisherige, und man kann denken, welche Begriffe sie von dem Hauptstrome selbst hatten. Manche geben ihm geradezu 100 Stad. Breite b), andere etwas weniger, und Arrian glaubt außerst billig zu senn, wenn er der gewöhnlichen Breite 40, den engsten

f) Plin. VI, 17.

g) VI, 20. h) Strabo XV. p. 1025. bie Beranlaffung zu biefen übertriebenen Maafen gaben bie oben angeführten Ergählungen bes Rtefias.

Stellen 15, und bem Orte ber Trennung in mehrere Arme 100 Stab. beplegt'). Die Liebe jum Bunberbaren hatte so vielen Untheil an biesen Uebertreibungen, als Die Leichtglaubigkeit. Die Macebonier mußten gerade in ben Monaten August und September biese ihnen so unge= heuer Scheinenden Fluffe paffiren, in welchen fie mit jedem Sahre burch die eintretende Regenzeit und den geschmol= genen Schnee in ben Gebirgen bie vierfache Menge ihres gewöhnlichen Gewässers aufzunehmen genothigt find, und ihre Ufer auf allen Seiten überschreiten. Dies lernten bie Begleiter bes Bugs nach langerer Erfahrung einsehen, und boch schatte man die Aluffe nach ber Große, in ber man sie bamals gefunden hatte. Gerade als wenn man bem Nil zur gewöhnlichen Breite ben Raum geben wollte, ben er ben seinem jahrlichen Austreten einnimmt. In ber Lange bes Laufs find die Rebenfluffe wie ungefahr ber Rhein und die Elbe, und bochstens konnten sie eben fo groß fenn als biefe (ben Acefines etwa ausgenommen). weil sie nicht fern aus einander liegen, und die Berftar= fung vieler fleiner Fluffe nicht bekommen konnen. Die Geschichte ber Expedition beweist bies auch wiber ben Willen der Schriftsteller vollkommen. Ben dem Unariffe ber Malli kommt das heer an den Sydraotes, ber nach Arrians Zeugniffe eben fo groß als der Acefines, obgleich nicht fo reißend wark), findet, daß viele Einwohner sich über benselben fluchten, und fest ohne weitere Borberei= tung burch ben Fluß ihnen nach. Wollte man annehmen. baß gerade an biefer Stelle ein feichter Plat fich gefunden habe, fo mag es fenn'; aber Alerander geht an einem an= bern Orte wieder geradezu über ben namlichen Fluß zu= ruck, und zwar im Angesichte ber Reinde, Die ben Ueber-

i) Arrian. V, 20. VI, 14. -k) Arrian. V, 21. — V, 9. versichert Arrian, bas auch ber Sphaapes in ber trodnen Jahrszeit burchwadet werben konne.

gang freitig machen wollten!), folglich gewiß ben Plas nicht gewählt batten, mo er leicht passirt merben konnte. Ben einem Aluffe von einer halben ober gar einer vollen Stunde Breite mandelt zuverlässig die Luft bes leberfcmimmens auch bie geubtefte Urmee nicht an; und ei= gentlich ist in der Erzählung vom Schwimmen gar die Rebe nicht. Der Uebergang geschah überdieß im Do= nat Oktober, ba die Kluffe noch hohes Waffer führten.

Eben so barf man benm Indus felbst von ben 40 Stab. Arrians mehr als bie Balfte abziehen, er hat nach allem bisherigen gewiß faum eine Stunde mittlere Breite, bas beißt, er ift etwa fo breit als bie Donau in ben un= terften Theilen ber Molbau. Desmegen bleibt aber boch ber Indus ein ungleich machtigerer Strom, benn er tragt biefe ungeheure Baffermaffe von bem Ginfluffe des Tichu= nab und Suttulug, 100 geogr. Meilen lang, burch bas Land bem Oceane zu; bie Donau hingegen gewinnt ihre ganze Große erft burch Benftromung ber Wallachischen und Molbauischen Strome, ba wo fie im Begriff ift fich au trennen, und in ben benachbarten Pontus zu fturgen.

Nicht gemäßigter find bie alten Berichte vom Gan= ges. Beil man ihm mit Recht noch mehrern Umfang als bem Indus aufdrieb, ihn fur den großten aller Aluffe hielt, so war es gar nicht erlaubt, an ber Breite von 100 Stab. = 21 geogr. Meile zu zweifeln. Unterbef= fen haben und bie Befigungen ber Englander in ben Stand gefest, hieruber zuverläffiger als benm Indus gu Vor der Vereinigung des Dichumna oder Bemna hat ber Banges nicht mehr als 1 Engl. Deile Breite; nach bem Ginfluffe beffelben, bes Soan und vorauglich bes Gagra, machft er an manchen Stellen bis zur Breite von 3 Engl. Meilen m), welches noch feine

I) Arrian. VI, 7. 8.

m) Rennelle mem. p. 258.

58 Erstes Buch. Sechstes Kapitel. Der Indus 2c.

volle & geogr. Meilen ober 30 Stad. beträgt. Die Beschreibung des Ganges sindet ihre natürliche Stelle erst in
der Darstellung der Begriffe der Alten vom östlichern Indien, die ich in der Folge zu entwickeln suchen werde; aber
die übertriebenen Begriffe von der Größe der Flusse nothigten mich etwas weniges voraus zu nehmen.

# Daszweyte Buch.

Spatere Renntniß von Indien bis zur Beit bes Ptolemaus.

## Erstes Rapitel.

Indiens Große und Figur nach ben Begriffen ber Schrifts feller vor Ptolemaus.

Rach Mexanders Abzuge und Tode bilbeten fich im eigent= lichen Hindostan zwen ansehnliche Staaten: bas Reich ber Prafii am Banges und Bemna, beffen furchterliche Beschreibung schon die Macedonier von weitern Unterneh= mungen gegen Often abgeschreckt hatte; und bas burch Merander felbst erweiterte Land bes Porus im Panschab. ober in ben fruchtbaren Strichen zwischen ben funf Stromen, welche ben Indus vergrößern. Das lette fiel balb") burch die Briechischen Statthalter von Baftriana zc., welche fich in bem angranzenden Indien auf einige Zeit wichtige Besitzungen erwarben. Das erstere hingegen stieg zu einer fürchterlichen Große, fo bag es alle bie fleinen Bolkerschaften, in welche bie Macebonier bas Land getrennt gefunden hatten, und bie vom Alexander in ber Rahe bes Indus angelegten Statthalterschaften mit sich verei= Die Streitigkeiten, in welche ber Monarch ber nigte.

a) Porus wurde vom Cubamus, bem Statthalter von Inbien, burch Lift umgebracht, balb nach Alexanders Tobe. Diodor, XIX, 14.

Prafii baburch mit bem Ronige Seleucus und einigen fei= ner Satrapen verwickelt wurde, verschaffen uns eine nahere Bekanntschaft mit hindostan. Denn die haufigen Unterhandlungen machten ofters Gesandtschaften von benben Seiten und einen langern Aufenthalt nothig. Bwen Gefandte, Megafthenes b) und Dimachus, zeichneten fich am meiften burch die Ausführlichkeit ihrer Rachrich= ten, aber auch zugleich burch ben Sang zum Bunberbaren, zur Uebertreibung und zur offenbaren Unwahrheit Sie hatten z. B. die Unverschamtheit, Berodots alte Cagen von ben großen Ameifen, Die bas Golb bu= ten, die Bolksmahrden von Menschen mit Sundekopfen, mit ungeheuern Ohren zc. ale baare Bahrheit ihren Beit= genoffen von neuem vorzulegen. Bon andern Uebertrei= bungen biefer Manner ben Gegenstanden, die fie fchlechter= binge aus eigner Erfahrung miffen mußten, wird bie fer= nere Erzählung von Beit zu Beit Proben bargulegen Ge= legenheit haben. Unterdeffen lernt man boch burch ihre Erfahrungen und Erfundigungen etwas naberes von ben oftlichen Gegenden, welche auch nach Merandere Buae un= bekanntes Land blieben, man fing an burch fie fich ein Bild von Indiens Figur zu entwerfen, ba man bisher gar keins gehabt hatte. Man erhielt nach und nach bie Marschruthen einiger andern Reisenden, die zuverlaffi= dern Nadrichten bes Ubmirals Patroclus; und bies maren bann bie Bulfsquellen, aus welchen Gratofthenes feine Beschreibung Indiens entwarf, welche alle Alte, felbft Strabo und Plinius, noch im Bangen benbehielten ; nur baß fie bier und ba neuere Erfahrungen mit einmischten, und baburch fur ben unerfahrnen Lefer mehr Bermirrung als Aufklarung verursachten.

b) Arrian. exp. Alex. V, 6. Megasthenes tam oft jum Sonbracots tus, so lang er feinen Ausenthalt ben Sibyrtius bem Satrapen ber Arachosier hatte.

Indien, fagt Eratofthenes, bat bie Rigur eines Rhombus oder verschobnen Biereds, von bem die fubliche und offliche Seite jebe um 3000 Stad. großer find, als Die ihnen gegenüberstehenden. Die westliche Seite bilbet der Indus in schiefer Richtung, wie sie zum Rhombus gehört; sie ist vom Kaukasus bis ins große Meer 13,000 Stab. = 320 geogr. Meilen lang. Diese Seite ift un= ftreitig nach Alexanders Kahrt berechnet worden und zu aroß ausgefallen; benn ber Lauf bes Fluffes aus bem Ge= birge. bas Indien gegen Norden begranzt, betragt nicht mehr als 200 geogr. Meilen. - Die gegenüberstehende Seite giebt fich. ungefahr in paralleler Richtung mit bem Laufe bes Indus, von Rordoften ichief gegen Gubweften. Sie fanat mit ben Munbungen bes Banges, ber außerften Grange Inbiens, an, und murbe auch 13,000 Ctab. wie die westliche Seite haben, wenn nicht, an ber Stelle, wo bie oftliche Seite sich von ber füblichen trennt, ein an= fehnliches Borgebirge fich gegen Guboften brangte, welches 3000 Stab, weit in bas Meer porlauft, folglich biefe oftliche Seite 16,000 Stad. lang macht. Diefe zwen Seiten bestimmen nach Eratofthenes und ben Meiften bie Breite bes Landes; nur Megasthenes laßt fie fur bie Lange aelten e).

Die Länge von Westen nach Osten-ist zum Theil nach wirklichen Messungen bestimmt; benn die große königliche Straße vom Indus nach Palimbothra, meist mit den nord-lichen Bergen parallel, beträgt 10,000 Stad. d). Der fernere Weg dis zur Mündung des Ganges kann freylich keinen Unspruch auf so viele Zuverlässigkeit machen, man mußte ihn blos aus der Zeit bestimmen, die zur Kahrt

c) Strabo XV. p. 1010. Arrian. Ind. c. z.'
 d) Strabo XV. p. 1010. sagt δισμυσίων σταδίων, aber es muß zuvertässig steinen μυσίων, welches schon Casaub. bemerkt. Der Bemeist siest in der Wedur der Steine steinen.

Beweis liegt in ber Ratur ber Sache, im Serabo felbft II. p. 118. und im Arrian. Ind. c.z., ber feine Angabe ebenfalls aus bem Erat tofth. entlehnt hat.

von den Mündungen des Ganges nach Palimbothra nöthig war, und berechnete diesen Abstand auf 6000 Stad. Also beträgt die ganze Länge auf der Nordseite des Lanzdes 16,000 Stad. (welches die kleinere Seite ist), und die entgegenstehende südliche Länge, von den Mündungen des Indus dis zum Vorgebirge Coliacum 19,000 Stadien, 3000 mehr als die nördliche, wegen des Vorgebirgs, welche siemit der Ostseite des Landes gemein hat ).

Soviel lernten bie Griechen am Bofe bes Prasischen Ronias im Allgemeinen von der Gestalt des Landes, borten richtig, ohne bas Gefagte geborig faffen zu konnen. Sobald man eine neue Charte neben die alte Schilderung legt, fo findet fiche ohne Unftand, daß ihre Oftseite Die Ditfeite ber Indischen Salbinfel bis an ben Ganges, und ihre Subfeite die Westfeite ber Balbinsel ift, daß bie Nord= feite fehr ichief herunter von D. 2B. nach Gub = Dit langs ber Gebirge genommen mar. Aber fo verftand ber uner= fahrne Fremde die Erzählung bes Gingebornen nicht; feine Erfahrung hatte ihn blos von der füdoftlichen Richtung des Wegs vom Indus nach Palimbothra, und ungefahr pon ber nämlichen Reigung ber nordlichern Gebirge be= . lebrt. Mus ben altern Rachrichten glaubte er ben febr fchief gegen Gudweften gezogenen Lauf bes Indus zu tennen; jener ftellte bie Norbseite vor, biefer bie Beftfeite,

e) Serabo XV. p. 1011. Arrian. Ind. c. 3. Aber ber lehtere begeht einen Fehler, ber alles bisherige verwirren könnte. Der gemesssene Weg dis Palimbothra ift 10,000 Stad., das weitere östliche glebt er wieder auf 10,000 Stad. an, ohne sich mit einzelnen Bez rechnungen weiter einzulassen, doch sest er hinzu, daß die in das Weer reichende Landspiese in dieser Summe begriffen sep. Diese lehte Angabe belehrt uns von der Ursache seines Irrthums; er sehte das Vorgedirge, das der Südz und Osseit sernischaftlich ist, auf die Osseitzge, das der Südz und Osseitse gemeinschaftlich ist, auf die Osseitssen, das er diese summer der gewöhnlichen Meinung. Er verwirrte sich aber dadurch so, daß er die Südseite völlig mit Stillschweigen übergehen mußte. — Er sigt auch in dem nämlischen Kapitel noch den, daß die geringste Strecke des Landes von Westen nach Osen, nach Wegasthenes (dem eben hierin Fratosth, folgt) 16,000 Stad. deterage.

und hnen sollten die benden ibrigen gerade entgegen liegm. Also bildete er sich die noch sehlende Ost und Sudesite nach den benden erstern, und machte aus dem Lande einen Rhombus, der zwar auch, wie in der Natur, süde lich in den Ocean reicht, aber nur mit schieser Richtung, nicht so gerade gegen Suden gesenkt, als es die Wahrheit ersordert; und dadurch konnte das zur Südküste werden, was im Grunde die Westälste ist. Die bengefügte kleine Beichnung wird den Begriff des Eratosthenes und seiner Nachsolger deutlicher machen. Er blieb so kest in dem Besiche seiner verjährten Rechte, daß auch Ptolemäus sich nicht entschließen konnte, ihn ganz wegzuwersen, obgleich vielsältige Ersahrungen, die er benußte, ihm Winke genug von der Unzulässigeit besselben geben mußten.

Betrachtet man bie Nachrichten ber Indier ohne bie Auslegungen ber Griechen, foverschaffen fie uns fichtbare Kennzeichen eines nicht ungetilbeten Bolks, bas geogra= phische Bekanntichaft mit feinem Lande, felbft mit ber fublichen Salbinfel hatte, und be Schifffahrt langs ben Rus Aber bie Ginnohner von Palimbothra mas ften betrieb. ren es nicht, bie aus ihren Erfahrungen Renntniffe von ber Subtufte verschaffen komten. Man erhielt sie von ben Einwohnern bes heutigen Karnatik, welche in spatern Beiten als die größten Seelnhrer ber oftlichen Gegenben bekannt werden, und ihren Sandelnicht nur an die Mun. dungen bes Banges, fondert fogar über bas hohe Meer bis nach Siam zc. verbreiteten. Die nabern Umftanbe und Beweise biefes Banbels finden weiter unten ben ben Angaben bes Ptolemaus ihre Stelle. Inbeffen wird man fich hierburch ichon erklaren konnen, warum ber fernere Beg von Palimbothra bis zur See nicht nach bem Laufe bes Sanges, fondern rudwirts von ber Mundung bis jur Stadt auf 6000 Stad. angegeben ift. Das Maas tam von biefen fremben Schiffern, welche ben Strom binauffegelten. Die Einwohner von Palimbothra betrieben ben Sandel nicht felbst ind die Berrschaft ber Prafii erftrecte fich nicht bis zur Rute, fonft murbe bie Strafe, welche vom Indus nach Palimbothra reichte, auch bis au ben Mundungen bes Bances geführt haben. Diefe Bewohner ber Gubtufte erhielt man einige Rennt= niß von ber ihnen nahe gelegemn Infel Taprobane (Cen-Ion), aber nur von ben nordlichern Theilen berfelben, weil fie ihren Sandel, felbft in ber fpatern Sahrhunderten, blos auf Diefer Geite führten; ben fublichern Gegenben gaben fie nach Muthmaßungen eine übertriebene Ausbehnung. Durch fie erhielt men endlich auch einige Renntniß von ihrem eigenen Baterlande, von bem Promont. Colia= cum ), welches bie außerste Spise ber Gud = und Beftfeite bilbet, vom Ptolem. Prom. Kory genannt wird, und unter biefer Benennung nod ber Infel Cenlon gegenüber Strabo nennt bie Bewohner Diefes Strichs Ko= nialis), vielleicht wollte er Korvali fchreiben. Die Alten behnten bie Landspise auf 3000 Stad. aus, weil fie ben benachbarten Busen bis zu ten Mundungen des Cavern= Aluffes hinzurechneten, ober vielmehr bie Ungaben ber Einwohner von ben Ruften bres Baterlandes unrichtia verstanden. Erft burch Ptolen., ber eben fo rechnet, lernt man bie Behauptung versteher. Bon hier aus erreichte man Taprobane im geringfter Abstande, ber aber noch viel zu übertrieben angegeber wird. Die mahre Gub= fpibe bes Landes, bas C. Conorin, lernte man erft burch Die viel spatern Schifffahrtender Meanptischen Romer tennen. Die Farbe biefer fubligften Bewohner erreicht ben= nahe bie Schmarze ber Metliopier; aber ber Bau ihres Gesichts unterscheibet sie von Reger, fo wie das flache Saar b).

h) Serabo XV. 1012, und untet ben fpatern auch Plinius.

f) Plin. VI, 22. Mela III, 7.

g) Strabo XV. 1011. Kweiaxi. Das Wort tommt brenmal vor, tann also wohl taum ein Schieibfebler fenn.

Die Diagonale bes Rhombus von biefer Gubfvise geben Megasthenes und Onesikritus bis an bie nordlichen Berge Indiens auf bennahe 30,000 Stab., an einigen andern Orten nur auf 22,000 Stad. an i). Db nun gleich biefes Maas von mehr als 700 geogr. Meilen fehr über= trieben ift, fo fieht man boch auch hieraus, baß bie Inbier die mahre Lage ihres Landes kannten, folglich biefen Durchschnitt viel großer bestimmten, als eine von ben Seiten bes Landes. Patroflus hingegen und nach ihm Eratofthenes konnten mit biefer ungeheuren Große ben ber Stellung ber übrigen gander nicht fertig werden, gaben alfo der Diagonale ihres fehr gedruckten Rhombus nur 15,000 Stab. = 375 geogr. Meilen, machten fie folglich fleiner, als die einzelnen Seiten bes Landes. Schluß hat unterdeffen volle Bundiakeit und bie angenommene gange trifft fehr nahe auf bas wirkliche Maas von Guben nach Norben. Die Breite von Rhobus und bem Iffischen Meerbufen feste man nach Beobachtungen auf 36 Grabe. Unmittelbar über biefem erhebt fich ber Taurus und ftreicht zwar in ansehnlicher Breite von 4000 Stad., aber fast gang in gerader Richtung nach bem au-Berften Often; folglich durfte auch bie Norbgrange Indiens, welche bas namliche Gebirge macht, nicht betrachtlich bo= her geruckt werben. Die Gubgrange Indiens mar all= gemein mit ber von Meroe in Afrika gleich auf 164 Gr. angenommen, als blieb zwischen benben Grangen nicht mehr 3wifchenraum, ale 20 Grade, ben Grab auf 700 Stad. berechnet, 14,000 Stad., ober wenn man von der Breite des Gebirgs etwas bazu nimmt, 15,000 Bir wiffen, daß bie Cubfpige Indiens mit bem 8ten Gr. ber Breite anhebt, und fich ungefahr mit bem 38ten gegen Rorben endiget, gablen also einige Grabe

i) Strabo II. 118. 119. Arrian. Ind. 5. Mannerts Geogr. V. 1.

mehr als Patroklus; ba er aber 700 Stab. auf ben Gr. rechnet, ber boch nur 600 Stab. halt, so fallt die Rechnung in eins zusammen.

## Zweytes Kapitel.

Inbiens Fluffe.

Schon Meranbers Urmee brachte burch Horenfagen übermaßige Begriffe vom Ganges (o Tayrng) zurud, und bie etwas spatern Augenzeugen glaubten eher noch gro-Bere Erwartungen erregen, als biefe Begriffe herabstim= Da ihre Reisen großen Theils langs men zu muffen. biefes Stroms gingen, fo befchreiben fie ihn und bie Rich= tung feines Laufs fo genau, als man es erwarten fann. Bleich von ber Quelle an, aus ben Emobischen Bergen, fagen fie, ift es fcon ein großer Flug 1); und fie fprechen mahr, weil fie von ber Stelle reben, wo er mit ungeheu= rer Gewalt burch die Felfen bricht; sie ift unter bem 33ten Gr. ber Breite, und heißt ben ben heutigen Inbiern bas Ruhmaul. Doch schloß man von biefer ur= fprunglichen Große auf ben entfernteren Ursprung, hatte auch wohl Rachricht bavon, wenigstens weiß Mela fchon, baß ber Banges fernber aus mehrern Quellen fomme. und erft burch beren Bereinigung jum großen Strome werde 1). Der fernere Lauf ist sublich, weil ihn entge= genftehende Berge zu Diefer Richtung zwingen. Raum aber verlaffen ihn biefe, und er erreicht bie Ebene, fo neigt er sich gegen Morgen, so daß immer Gebirge weiter nord= lich ihn in der nämlichen Reigung begleiten, nimmt viele

k) Arrian. Ind. 4. Curtius VIII, 9. Plin. VI, 18. Alii dicunt cum magno fragore ipsius statim fontis erumpere.
 l) Pomp. Mela III, 7.

andere, theils fehr ansehnliche Klusse auf, wird baburch jum größten Strome ber Erbe, ber im maßigen Laufe 80 bis 100 Stadien Breite und 20 Rlaftern Tiefe hat "). überschwemmt jedes Sahr in der Ebene vieles Land, und eilt endlich bem offlichen Meere nach langem Laufe entgegen. Wenn man das Uebertriebne ber Breite und Tiefe abrechnet, so glaubt man ben ber ganzen Beschrei= bung einen neuen Erzähler zu boren. Daß alle seine Mundungen in die offliche oder fudoftliche See fuhren, wird nach ber oben beschriebenen Figur des Landes nicht weiter auffallen; wohl aber, daß Strabo ") nur von ei= ner einzigen Mundung spricht, da boch Mela und Ptolem. funf angeben "); die Aeltern schweigen hiervon vollig.

Nach bem Zeugniffe bes Megafthenes verftarten ben Sauptstrom 19 andere Kluffe, von benen ber großere Theil Schiffbar ift. Plinius führt nur die lettern an, Ur= rian aber giebt uns bas vollständige Verzeichniß bavon, bis etwa auf einen ober zwen. Sie folgen hier nach fei= ner Ordnung, und wo es moglich ift, mit der Hinweisung auf die neuern Namen, welches durch ungeographisches.

hin = und herhupfen erschwert wird.

Der Jomanes. Es ist sonderbar, warum Arrian in seinem Verzeichniß gerade diesen wichtigsten und dem Auslander am meisten bekannten Nebenfluß übergangen hat. Daß er ihn kannte, zeigt schon eine andere Stelle P), wo

m) Arrian. c. 4. wo er am engften ift 100 Stab. Breite. Strabo p. 1028. mittlere Breite 100 Stab., 20 Rlafter bie Tiefe nach De= gosthenes. Plin. VI, 18. mo ber Fluß klein ist VIII Mill. Breite, mittlere Breite 100 Stab., die geringste Tiefe 20 Schritte. Roch weit mehr übertreibt die Sache Aelian, h. animal. X, 41. Gemäßigter waren bie Berichte, welche Alexanders heer von biefem Flusse einzog, man schätzte ihn auf 32 Stad. Breite, aber bafür auf 100 Klaster Tiefe. Cureius IX, 2. Diodor. XVII, 93. Plutarch. Alex.

n) Strabo p. 1028. Auch Plin. VI, 18. fpricht nur von einer Münbung.

o) Mela III, 7.
p) Arrian. Ind. c. 8.

ber nämliche Fluß unter dem verdorbenen Namen Jobares ( $I\omega\beta\acute{a}\varrho\eta_{S}$ ) erscheint. Pliniuß giebt den Namen, die Lage und die Gegend, wo er sich mit dem Ganges vereinigt, sehr genau an "). Es ist unstreitig der heutige Fluß Dschumna oder Jemna, an welchem Delhi und Agra liegen, und der ben Allahabad in den Ganges fällt. Ptoelem. kennt diesen Fluß unter dem Namen Diamuna.

Der Kainas (o Kaivas Arrian. und Plin.) 1) hat bem Namen Kan bis auf biesen Tag erhalten, nur baß er nicht unmittelbar in ben Ganges, sondern burch bas Land Bundelkund in den Zemna fallt, welches noch ben

mehrern der folgenden Aluffe vorkommt.

Der Erannoboas ('Eparroßóas Arrian. und Plin.). Dieser Fluß bekommt ben der Stadt Palimbothra, von welcher wir weiter unten sprechen, seine Mündung '); solglich haben ihn die meisten und selbst Kennell für den Saone oder Son gehalten, der einige Meilen westlich von Patna in den Ganges fällt. Da man aber hierben den veränderten Lauf des Flusses voraussesen muß, und da der Son unter seinem wirklichen Namen besonders in dem Verzeichnisse erscheint, so fällt die Muthmaßung weg, und der Erannoboas ist ein viel kleinerer, zwen Meilen östlich von Patna, den blos die anliegende Hauptstadt merkwürdig und vielleicht auch schissbar machte.

Der Kossoanus (o Kossoavog Arrian., Cosagus Plin.) ist dem Namen nach (denn nahere Bestimmung der Lage wird nirgends gegeben) der beträchtliche Cosa, welcher von Tibet aus gegen Süden strömt und sich an den Gränzen von Behar und Bengalen mit dem Ganges

vereiniat.

Der Sonus (lo Swos nor. Arrian. Plin.) ist bem noch unverdorbenen Namen nach ber ansehnliche, burch

s) Arrian. Ind. c. 10.

q) Plin. VI, 17. 19. r) Arrian. Ind. c. 4. Plin. VI, 18.

das westliche Behar stromende Fluß Saone ober Son, der 4 Meilen westlich von Patna in den Ganges fturgt, und von mehrern fur ben Grannoboas gehalten wirb. Ihn kennt auch Ptolem, unter bem Ramen Soa, und fest

ihn vielleicht gedoppelt an.

Den SittoPatis und Solomatis (Dervonaris, Dodouwres) nennt blos Arrian., Außer nabern Bestimmungen fehlt bier auch die Mehnlichkeit neuerer Ramen, ich weiß also nichts zu bestimmen. Doch da Megasthenes Die meiften Fluffe zu kennen fcheint, die fich von ber Beftfeite ber in ben Bemna ergießen, fo verfteht-er vielleicht unter Sittokatis ben Sind, ber burch bas Fürstenthum Gohub, subostlich von ber Festung Gualior in ben Zemna fallt; und unter Colomatis ben Sadi, ber fublich von Delhi fich mit bem Zemna vereinigt.

Der Kondochates (o Kordozárns Arrian und Plin.) ift wohl gewiß ber Gundut, welcher von ben nordlichen Bergen gegen Guben fließt, und gerabe Patna gegen= über in ben Ganges fallt. Der Frembe konnte einen Fluß nicht unbemerkt laffen, welcher ber Sauptstadt fo gang

nabe ift.

Der Sambus (o Dausos Arrian.) ist mahrscheinlich ber Ramensahnlichkeit wegen, ber betrachtliche Sambul ober Cfcambull, welcher fublich von Ugra in ben Bem-

na fällt.

Der Agoranis (o'Ayagaves) bezeichnet nach Rennell ben Bagra, ben machtigften aller Debenfluffe bes Ganges, welcher feine Quelle nahe ben bem fiblichen Ursprunge bes Banges hat, burch Tibet und die Proving Mud fließt, und fich 7 Meilen westlich von Patna mit bem Ganges vereinigt. Mir daucht es mehr ber Gawrah, so wie der unmittelbar baben ftehende Magon (Maywe) ber Ramgonga zu fenn, welche benbe an ber Oftseite bes Ganges fließen, und etwas über bem 27ften Grabe ber Breite in benfelben fallen.

"Auch ber Kommenases (Kouuevaons), ein großer Fluß, fällt in den Ganges." Rennell erklärt ihn für den Caramnassa, der östlich von Benares in den Ganges sließt; aber dies ist den weitem der kleinste unter allen disher beschriebnen, da doch Arrian nur ihn allein einen großen Fluß nennt. Sollte er nicht wahrscheinlicher den Gagra bezeichnen, als der vorhergehende Agoranis? Selbst die Namensähnlichkeit vermißt man den dieser Angabe nicht, denn der Gagra heißt in seinem höhern Laufe Kenas oder Kenar. Ptolemäus scheint den Gagra unter dem Namen Sabarus zu kennen.

Der Kakuthis (Kanovdis) vielleicht ber Gumty, ber nordlich von Benares in ben Ganges fallt.

Der Andomatis ('Avdwuaris) fließt von den Mandiandina, einem Indischen Bolke her. Der Fluß ist so unbekannt, als das Bolk.

Der Amystis ("Apvores) ben ber Stadt Katadupå. Den Namen ber Stadt hat wahrscheinlich der Grieche von den Wasserfallen des Nils entlehnt, und in diesem Falle ist die Stadt Jurdwar, etwas unter dem 30 sten Gr. der Br. gemeint, wo der Ganges zum lettenmale sich durch das Gebirge drangt, und der Fluß ist dann der auf der Ostseite fließende Patterca, der frenlich nichts von der alten Benennung verrath.

Der Orymagis (Oğunayıc) fließt ben dem Bolke, Pazala genannt. Diese Benfügung belehrt uns wenigftens über die Lage, in der wir den Fluß suchen mussen, weil Ptolemaus das nämliche Bolk Pasala und auch den Fluß kennt, aber ohne ihn zu nennen: Er sett ihn gerade mitten zwischen Palimbothra und der Stelle (ben Razemal), wo der Ganges seinen Lauf ansängt gerade gegen Süden und das Meer zu wenden. Diese Angabe weist auf den Fluß Bogmutty, der von dem nördlichen Gebirge herunter, der Stadt Monghir gegenüber in den

Strom fallt. Doch halte ich ben vom Ptolemaus angefesten Fluß eher fur ben viel beträchtlichern Cofa.

Der Erineses ('Equesons) fließt ben ben Matha, einem indischen Bolke. Ich kenne weber bas Bolk, noch

ben Fluß.

Bu biesen 18 Flussen Arrians barf man vielleicht ben unbekannten Prinas bes Plinius rechnen, um bie Bahl 19 voll zu machen; boch wird von ihm nicht besmerkt, baß er in den Ganges falle.

Außer ben bisherigen Fluffen nennen die altern

Schriftsteller noch im innern ganbe:

Den zesidrus. Nach Plinius ') Angabe ist es zuverlässig kein anderer, als der Jaradrus des Ptolemaus,
der dstlichste unter den Flüssen, welche den Indus vergrößern, und den Panschab bilden. In dem Anin Akbari heißt er Schetuder und heutzutage Setletsch, oder
Sutuluz. Alexander kam nur bis an den Hypasis
(Benah) und wußte nicht, daß bende in Vereinigung
dem Indus zueilen.

Den Silas") Fluß, in welchem nichts schwimmt, wird man wohl nur in der Fabel suchen durfen, und zwar in der Fabel der Indier, denn sie zeigen noch heute gesheiligte Quellen, von welchen sie das nämliche glauben.

Auch den schlangenformigen Erymanthus kenne ich nicht, ber von den Anwohnern in viele Canale getheilt wird und baher wenig Wasser in die See bringt ").

Aber unerwartet darf jedem Lefer aus jenem Zeitzalter die Bekanntschaft mit dem Burremputer seyn, von dem die meisten Geographen und selbst Ptolemaus nichts wissen. Unterdessen laßt sich die Beschreibung, welche

x) Curt. VIII, 9.

t) Plin. VI, 17.
u) Arrian. Ind. c. 6. Auch Strabo p. 1026. Er nennt ihn Silias, und fest ihn in die Gebirge.

Curtius 7) giebt, bennabe auf keinen andern Aluf beuten. "Man hort wenig vom Dvardanes, weil er in ben außersten Theilen Indiens fließt; er hat aber nicht nur Crocobile, fondern auch Delphine, und Thiere, Die man ben andern Wolkern gar nicht kennt." Die außerste Entfernung, Die Geethiere, welche bie bobe Fluth in bie weite Mundung bes Burremputers fuhrt, laffen fich fonft auf teinen Alug Inbiens anwenden. beffen ware man boch berechtigt, in bie gewiß von einem alten Griechen entlehnte Erzählung bes Curtius Dißtrauen zu fegen, weil er oft die beste Rachricht burch Leichtfinn verunftaltet, 3. B. gleich wenige Beilen vorher ben Acefines in ben Banges fallen lagt, und von bem Ungeftum ber gegeneinander ftromenden Bellen alles bas vorträgt, mas bie altern von ber Bereinigung bes Snbaspes und Acefines erzählen; aber auch Strabo beftatigt feine Ungabe bennahe mit ben namlichen Worten. führt noch ben Artemidor als Quelle an und verfichert. baß er fich mit bem Ganges vereinige, nur nennt er ben Aluf, vielleicht weniger richtig, Debanes (Oidavns) "). Ptolemaus hielt ihn mahricheinlich fur die oftliche Munbung bes Ganges, ber auch wirklich einen Urm feinem großern Rachbar zuschickt.

# Drittes Kapitel.

#### Stabte und Bolfer.

Die Schriftsteller von Alexanders Bugen sowohl, als bie nachstfolgenden sprechen burchgangig von ber großen.

y) Curtius VIII, 9.

<sup>2)</sup> Strabo p. 1047.

Menge Indischer Stabte \*): indeffen haben sie nur die Namen von fehr wenigen, und von noch wenigern die mabre Lage ber entfernten Nachkommenschaft hinter= laffen. Die Stabte am Indus und ben Nebenfluffen desselben sind in der Darstellung von Mexanders Unter= nehmungen so viel moglich angezeigt worden; die oftlichern foll die gegenwartige Auseinandersetzung einiger= maßen zu bestimmen fuchen.

Die Indier, wenigstens bas Bolk ber Prafii, als es auf einige Zeit seine Macht gegen Westen bis an und über ben Indus verbreitete, hatte die Sitte offent= liche Heerstraßen burch bas gange Land zu gieben, und jebe 10 Stadien, ober mahricheinlich mit jeder halben Indifchen Deile, eine Begfaule zu fegen, welche ben Abstand und Namen der Stationen angab b). folde Strafe erstreckte sich vom Indus bis nach Palim= bothra, ber Sauptstadt des Bolks; fie betrug nach ben gegebenen Maaßen 10,000 Stadien ') = 250 geogr. Meilen, wovon man wirklich nur ben fechsten Theil für die Umwege abziehen barf, um die mahre Entfernung Megasthenes und wahrscheinlich noch meh= rere feiner Beitgenoffen wanderten auf biefer Strafe; aber jum Ungluck haben fie, ober boch wenigstens die Schriftsteller, welche wir benugen muffen, bie genaue Lage und Richtung diefer Hauptstraße nicht angegeben. Durch ben Panidiab, ober die nordliche Gegend ber Indus-Aluffe, ging fie nicht; benn Merander hatte auf feinen Bugen feine folche Strafe angetroffen, und nach ihm stand diese Gegend unter bem von ihm eingesetten Konige Porus d). Bahrscheinlich lief sie also aus ber Rabe

a) Arrian. Ind. c. 8. "Die Bahl ber Stabte Inbiens lagt fich nicht genau angeben, wegen ihrer Menge."

b) Strabo XV. p. 1034.
c) Arrian. Ind. c. 3. Strabo II. p. 118. XV. p. 1010.
d) Arrian. Ind. c. 5. Det nämliche Megasthenes, der die große

von Multan gegen Guboften; benn weiter fublich bin= bert die große Bufte langs bes Indus abnliche Un= ternehmungen. Bum Beweise bes Gegentheils fonnte man die Befchreibung bes Begs ben Plinius e) anfuhren, der ihn über ben gangen Panfchab, über ben Bemna bis jum Ganges, und von ba, lange bes Stroms gegen Guboften, nach Palimbothra führt. Aber eben biefe Stelle zeigt nur befto ftarter fur ben Sat felbft. Es ift hier mit feiner Splbe von ber gezogenen Strafe, sondern von dem Buge Alexanders und weiter oftlich von bem Bege bes Seleucus bie Rebe; und fein Maas, felbst nach ber fleinsten Ungabe, beträgt vom Indus bis Palimbothra 1933 Mill. = 15,480 Stadien, ift alfo noch um bie Balfte größer, als ber ohne 3meifel fublichere gerade Beg von 10,000 Der geringfte Blick auf bie Charte zeigt, Stabien. baß hier nicht von einer geraben Strafe bie Rebe fenn fonne.

Indessen macht uns doch die Zeichnung des Plisnius mit der Lage einiger Derter bekannt; wir mussen ihr also in Ermangelung besserer Hinweisungen solgen. Bon Taxila an dis an den Fluß Hydaspes sind 120 Mill. 25 geogr. Meilen; dis an den Hypasis, die Granze von Alexanders Unternehmungen, 49,390 Schritte; — dieses Maas reicht nur dis an den Hydraotes, und es trifft, von diesem Flusse an gerechnet, auch die folgende Bestimmung zu, außerdem ist sie viel zu groß; — dis zum Zestorus (Suttuluz) 168 Mill.; eben so viel von da zum Iomanes (Zemna). Der Weg führte wahrscheinlich von Ludhana am Suttuluz gerade oftlich nach Panniput an den Zemna, und die Berechnung trifft so genau zu, als die solgende. Bis an den Ganges 112 Mill.

Straße beschreibt, kennt auch ben Porus noch, und zwar als eis nen mächtigern König, als selbst Sandracottus war.
e) Plin. VI, 17.

Den Ganges erreichte also Seleucus etwas süblich unter Hurdwar, und der fernere Weg geht langs den westlizchen Ufern dieses Stroms fort. Über die Zahlen von hier dis Palimbothra sind durchaus verdorben; nur blos dis zur Mündung des Zemna werden 911 Mill. = 182 geogr. Meilen gerechnet; ein Maas, das selbst nach den Krümmungen des Ganges dis über die damals des kannte Quelle desselben rückwärts sühren würde. Bey dieser offendaren Verfälschung kann ich nichts als die Worte des Plinius geben. Nach Rhodopha 119 Mill. Diese Entsernung würde die Stadt in die Nähe des heustigen Ramgat bringen.

Lon da bis zur Stadt Calinipara an bem Ganges 167 Mill. Das Maas führt nach ber alten Stadt Canoge (Canoz), wo noch viele Ruinen von Denkmalen ber Vorzeit gefunden werden, die Rennell sogar für

die ber Sauptstadt Palibothra hielt.

Aber von hier bis zum Einflusse des Zemna kann man, selbst nach den Krümmungen des Ganges gerechenet, nicht mehr als 45 geogr. Meilen = CCXXV Mill. annehmen, und so sollte auch vielleicht statt DCXXV gelesen werden. Der fernere Weg dis Palimbothra, dessen Lage aus andern Rücksichten bekannt ist, beträgt ebenfalls nicht viel mehr als 50 geogr. Meilen, da doch Plinius CDXXV Mill. giebt: ich weiß nichts zur Berichtigung des sichtbaren Fehlers. Vielleicht ist die richtigere Lesart CCXXV Mill.

Palimbothra ober Palibothra <sup>f</sup>), eine sehr große im länglichen Biereck gebauete Stadt am Ganges, bey dem Einflusse des Erannoboas. Die Länge derselben längs des Flusses betrug 180 Stadien, die Breite 15 Stadien, der Graben um die Stadt hatte 6 Morgen

f) Παλίμβοθρα Arrian., Ptol., Steph. Byzant. Παλιβόθρα Strabo, Plin.

Breite, die Tiefe 30 Ellenbogen; 570 Thurme und 64 Thore waren langs ber holzernen Mauer ). Gine folche Große, die alle Europaische Stadte weit hinter fich laft. hat für die Ufiatischen wenig Uebertriebenes, wo nicht regelmäßig haus an haus gebauet, und keins mehrere Stockwerke boch ift. Rennell schabt bie alte Stadt Gaur in Bengalen nach ihren gegenwartigen Ruinen für viel größer.

Die Lage biefer Stadt barf man mit vieler Buverlässigkeit gang in ber Rabe von Patna, ber Sauptfabt in Behar, annehmen, nicht blos weil man nach Rennells h) Berficherung die neuere Entbedung gemacht hat, baf fich ben Patna die Ruinen einer fehr großen Stadt finden, Die Patelputer ober Pataliputra hieß; fondern auch weil die Angaben der Alten auf diese Stelle hinweisen. Sie versichern ), daß Palimbothra ungefahr 6000 Stabien von ber Munbung bes Ganges entfernt liege, und daß man biefe Entfernung nach ben Kahrten ben Klug ruchwarts von ber Munbung berechne. Deswegen nimmt ichon Patroflus nur 5000 Stabien an, Plinius k) fest 628 Mill. = 5100 Stabien, und bes Ptolemaus Grabe geben genau eben fo viel Sta-Diefe Entfernung betragt 125 geogr. Meilen. und ber mahre Abstand von ber offenbaren Gee, langs bes Fluffes nach Patna, nur hochstens 100 geogr. Meilen; aber jedermann wird biefen Heberfchuß bes funften Theils ben ber Fahrt auf einem fehr gekrummten Bluffe vollig paffend finden. Eben fo trifft fiche mit bem Daafe nach bem Laufe bes Banges; benn find

g) Arrian. Ind. c. 10. Strabo XV. p. 1028. Diodor. II, 39. versichert, bag herfules Mauer und Graben gezogen habe.

h) p. 49. i) Strabo II. p. 120. k) Plin. VI, 17.

gleich die Zahlen der Entfernung von der Mündung des Jomanes bis zur Stadt in dem Terte des Plinius ju groß, so zeigen sie doch, daß der Abstand beträchtzlich war; daß Palimbothra wenigstens nicht ben der Bereinigung dieses Flusses mit dem Ganges lag; und es ist kein Widerspruch, wenn der nämliche Schriftstelzler weiter unten behauptet: amnis Jomanes in Gangem per Palidothros decurrit; denn dieser Name bezeichznet das Volk, nicht die Stadt.

Eine Schwierigkeit entsteht burch Arrians ') Berficherung, bag ber Flug Erannoboas, an beffen Munbung fie lag, ein fehr betrachtlicher Aluf mar. Rennell nimmt beswegen an, bag er ber Soane ober Son fenn muffe, ber in fpaterer Beit feinen Lauf verandert und weiter westlich genommen habe. Aber kein anderer fpricht von der ausgezeichneten Große bes Erannoboas, und Strabo mag nicht einmal feinen Namen anfeben, er fagt blos, bie Stadt liegt ben ber Mundung eines anbern Kluffes in den Ganges m). Ueberdies wird ber Sonus (Soane) von Arrian besonders angeführt, und auch Ptolemaus entfernt bie Stadt um einen Langengrab von der Mundung eines Klusses, den er zwar ohne Na= men läßt, ber aber wohl kein anderer, als der Son fenn kann, wie die Auseinandersetzung von bes Ptolemaus Charte beutlicher zeigen wird. Will man aber von dem betrachtlichen Fluffe schlechterdings nicht abgehen, fo kann vielleicht ber Gunduk verstanden fenn, welcher gerade ber Stadt gegenüber mundet.

Palibothra mar die Hauptstadt der Palibothri,

l) Arrian. Ind. c. 10. Die angegebene Größe ist Ursache. baß Rożbertson bie Stadt Palimbothra nach Allahabab verseht, folglich ben Erannoboas für ben Zemna hält. Aber ein einzelnes, vielleicht nur übel ausgebrücktes Zeugniß kann unmöglich allen übrigen Anzgaben und Umständen bas Gegengewicht halten.

m) Strabo XV. p. 1028.

wie fie Plinius") nach ber Stadt nennt. Er raumt ihnen ben gangen Strich an ber Bestseite bes Banges langs bem Bemna und viel weiter fuboftlich ein; fugt aber felbst hingu, bag Prafii (Moascor) ber eigentliche Name bes Bolks fen "). Schon Meranbers Beer hatte von biefem ansehnlichen Bolte, beffen Ramen man ih= nen Prafii (Moaiococ) P) nannte, fo fürchterliche Rach= richten eingezogen, bag ihnen alle Luft zu weitern Unternehmungen verging. Man erzählte ihnen von 200,000 Kuggangern, 3000 Elephanten, 20,000 Reitern, 2000 Bagen; andere von einer noch ungleich größern Unzahl. Daß die Menge nicht übertrieben mar, zeigte bie nachst folgende Beit. Megasthenes fand ben Ronig ber Prafii an ber Spige eines Beers von 400,000 Mann 9), und Plinius, ich weiß nicht aus welcher Nachricht, weiß vollends von 600,000 Ruggangern. 30,000 Reitern, 9000 Elephanten gu fprechen, bie immer benm erften Aufgebote bereit ftanben ober im taglichen Solbe waren ').

Bur großen Monarchie erhob bas Reich ber Prafier Sandrocottus ") ober Androcottus, ein Mann von geringer Berfunft, ber fich anfangs als Unfuhrer eines Rauberhaufens auszeichnete und endlich felbit Befiger bes Reichs murbe. Diese Erzählung, welche Juftinus ') liefert, wenn fie auch in einzelnen Umftanden fabelhaft Blingt, barf uns boch im Gangen nicht unwahrscheinlich

n) Plin. VI, 19. Much ber Beberricher bes Lanbes führte von ber Sauptftabt ben Titel: Palibothrus. Serabo p. 1028.

o) Strabo XV. p. 1028.
p) Diodor. XVII, 93. Plutarch. Alex. p. 1283. Curtius IX, 2. nennt sie Pharrasii.
q) Strabo XV. p. 1035.

r) Plin. VI, 19.

s) Strabo Schreibt p. 1028. Zardgonorrog und fo bie meiften; Curtius aber Sanbracottus. Plutarch 'Avdooxorrog. Unbrokotus und Unbrakotus Appian und Drof.

t) Justin. XV, 4.

dunken, ba noch bis biesen Tag schnelle Aenderungen der Reiche in Indien fehr gewöhnlich find; fie wird besto wahrscheinlicher burch die Nachricht, welche schon Meranders Begleiter lieferten, bag ber damalige Ronig der Prasii eines Barbiers Sohn gemefen fen, ber mit außerster Unaufriedenheit bes Bolts regierte "). Die Erzählung scheint fogar barzulegen, baß Sanbrocottus feine erften Unternehmungen nicht gegen bas Reich ber Prafii, fondern gegen die Griechischen Statthalter gewendet habe \*), welche Merander in Indien ließ, und erft als er biefe Bolker, Die Malli zc., burch ben Reiz ber Freiheit sich eigen gemacht und sie von aller fremben herrschaft befrent hatte, auch Gebieter bes an= sehnlichsten ber oftlichen Bolfer geworden fen. Auf die namliche Urt, vielleicht auch mit ben namlichen Bolkern, den Razputen, grundeten bie Maratten ihre Berrichaft. Seine Monarchie erstreckte sich nicht über die nordli= den Theile bes Indus, ben Panschab, benn baselbst herrschre noch Porus mit großer Macht ); sondern vom Ganges und bem Bemna an gerade westlich bis an und über ben Indus, fo weit die Indischen Statthalterschaften ber Griechischen Satrapen gereicht hat-Daher kann Plinius fagen, daß ber Indus junachft an bem Bolte ber Prafii fliege 2), welches im eigent= lichsten Verstande genommen eine Ungereimtheit mare.

Seleucus Nicator war kaum im Besige von Babylon, so sah er sich genothigt, einen Zug in die entferntesten der obern Provinzen zu thun, wenn sie nicht völlig verloren senn sollten. Er brachte Baktria in Ordnung,

n) Curtius IX, 2.

<sup>1)</sup> Daß er sie angriff, sagt Auftin. Auch Appian. Syr. c. 55. vers sichert, bag Androcottus die Indier zunächst dem Indus beherrschte. y) Arrian. Ind. 5.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 19. zu Ende. Wenn Plutarch. Alex. p. 1283. vers sichert, daß Androkottos mit 600,000 Mann gang Indien eingenoms men habe, so kann man dies nicht genau nach dem Worte nehmen.

durchwanderte das Reich des Porus und griff den Sanbrocottus in dem Innersten seiner Staaten am Zemna und
Ganges an. Nach der Marschruthe, welche uns Plinius ")
vorzeichnet, kam er vielleicht dis gegen Palimbothra.
Der Indier mit seinem ungeheuern Heere wagte es
nicht, mit ihm zu kampsen, suchte vielmehr einen Verz
gleich, welchen Seleucus annehmen mußte, weil er in
Gesahr war, durch die granzenlose Herrschsucht des
Antigonus im westlichern Usien alles zu verlieren. Er
bekam 500 Elephanten, welche bald hernach das meiste
zum Untergange des Antigonus bentrugen, trat aber
alles ab, was Sandrocottus ohnedies schon im Besisch
hatte, die Provinzen der Griechischen Satrapen in Inbien, nebst den dazu gehörigen Strichen zunächst an
der Westseite des Indus").

Daß Selencus und sein Nachfolger Antiochus in ber Folge gute Nachbarschaft hielt, lernen wir durch die häusigen Gesandtschaften, denen wir die meisten altern Nachrichten aus dem innern Indien zu dansten haben; auch den Ptolemaus Philadelphus bewogen Handlungsabsichten zu einer ahnlichen Gesandtschaft. Aber die Geschichte der spätern Zeit giebt uns kaum den Namen eines oder zweizer Indischer Könige, von denen wir nicht einmal überzeugt sein können, ob sie Regenten der Prasii oder eines andern Volkes waren. Denn dieses Reich ging unter; wann, und auf welche Art, bleibt uns wohl auf ewig unbekannt. Längs dem

a) Plin. VI, 17. Bielleicht kam Seleucus nicht einmal an ben Jusammenfluß des Jemna, und hatte die fernern Maase blos durch Hörensagen, die deswegen so übertrieben ausfallen. Es wird auch sier keine Stadt an der Vereinigung der beyden Flüsse angegeben, da es doch in den höhern Gegenden geschieht, und wir aus andern Nachrichten wissen, das es Städte am Jusammensstusse gab. Ueberhaupt müßten doch wohl die Bedingungen ans ders ausgefallen sehn, wenn sie Seleucus vor den Ahoren der Hauptstadt, oder gar im Besige derselben gemächt hätte.

gangen vereinten Laufe bes Indus finden wir im erften Jahrhundert ein von Norden eingewandertes Bolt, und bas Land heißt von ihnen Indo = Stythia. ben Ufern bes Ganges beherrichen nach ben Angaben bes Ptolemaus nicht mehr bie Prafii ihre Sauptftabt Palimbothra, fondern ein ganz anderes unbekanntes Bolf, die Mandala, in langer Strede. Das Land der Prasii wird in einen fleinen nordlichern Binkel ver= schoben, ober ist vielmehr nur aus ben altern Nachrich= ten an bie Stelle gefommen. Indien bestand von jeher aus vielen fleinen Bolkerschaften, die fich wieder getrennt gulhaben icheinen, als ein ichmacher Rurft bie Banbe ber Monardie nicht fest genug zu knupfen wußte. ser ewigen Abwechslung und Trennung liegt wohl auch die Urfache, warum die Indier, ben allem Alter ihrer heiligen Bucher, boch teine zusammenhangende Geschichte aus biefen entfernten Beiten aufzuweisen haben. Sib jeber fpatern Monarchie blieben aber boch immer bie Ufer bes Ganges und Bemna, fo wie fie es ber alteften waren; benn bas Bolt ber Prafii ift bas ein= gige und bekannte, welches bie Reihe feiner Ronige, von Bacchus und bem viel fpatern Bertules an, burch bie vielleicht übertriebne Bahl von 6000 Sahren herzurech= nen mußte c).

Daß in dem Herzen der Prasischen Besthungen, zu der Zeit als ihre Macht am größten war, sich die Namen der einzelnen Wölkerschaften erhielten, aus denen die Monarchie erwuchs, beweist das kleine Bolk der Surasenk (Dovpassival), mit welchem, ihren zwen Städten, Methora und Klisodora (MéGoga, Kleisospoga), und der vorzüglichen Verehrung des herkules uns Megasthenes bekannt macht. Plinius )

c) Arrian. Ind. 8. 9. Plin. VI, 17. d) Arrian. Ind. c. 8.

e) Plin. VI, 19.

Mannerts Geogr. V. 1.

belehrt uns, daß der Fluß nicht Iodares ('Imsagns), fondern Jomanes heißt, daß die benden Stadte an der Mundung des Zemna, folglich eine von benden an der Stelle des heutigen Allahabad lag, welches noch immer als eine den Indiern besonders heilige Stadt bekannt ist.

Das wichtigste Volk des östlichen Landes nach den Prasii waren die Gangarida, die schon Alexanders Begleitern als Bundsgenossen des erstern Volks bekannt wurden. Den Namen erhielten sie vielleicht von dem Ganges, wiewohl Plinius den wichtigern Theil derfelben die Gangarida Calinga auf die nachstliegende westliche Küste von Drissa und die nachstlichen Circars setz, ihnen ein Vorgedirge mit dem namlichen Junamen, eine Handelsstadt, Dandagula, und einen eignen Fürsten beplegt, dessen Macht auf 60,000 zu Fuß, 1000 Reiter und 700 Elephanten geschätzt wurde des Residenz heißt Parthalis.

Das Vorgebirge der Calingå ist, nach dem gegebenen Maase des Plinius von 625 Mill. = 125 geogr. Meilen, das Cap Gordewar den der nördlichen Mündung des Flusses Godavern, oder das nämliche, welches Ptolemäus als den Standpunkt der Schisser angiebt, die gerade östlich über den Busen nach Chryse segen wollten; und diese Angaden und Bestimmungen zeigen den Plinius schon von spätern Nachrichten. Ptolemäus kennt zwar den Namen Calingå nicht mehr; die angegedene Küste heißt in ihren südlichen Theilen, in den heutigen Circars, Mäsalia, und die dem Ganges nähern Theile läßt er ganz ohne Namen: aber er kennt doch die Stadt Kalliga in einiger Entsernung von der Küste am Flusse Tyndis, und bezeichnet daburch wahrscheinlich die von Plinius angegedene Resi-

f) Plin. VI, 20.

g) Plin. VI, 18.

denzstadt ben ber heutigen Stadt Cullo am Mahanada= Danbagula lag entweder in ber Rabe bes Borgebirgs vielleicht an der Stelle, wo Ptolemaus Dalura hinfest, ober an ber Stelle ber Stadt, welche

noch jest ben Namen Balinga = patam tragt.

Die Bangariba felbst fteben ben Ptolemaus zwis ichen ben Mundungen bes Ganges; eben babin fest fie auch Plinius, aber unter ihrem Gefchlechtenamen Ca= linga ober Balinga, welches auch ber wirkliche Rame bes Bolts gewesen zu fenn scheint: insula est magnae amplitudinis, gentem continens unam. Modogalingam nomine h). Er fucht fie von ben ubris gen Calinga zu unterscheiben. Plinius kennt noch ei= nen andern Zweig berselben, die Maccocalinga, wahr= fcheinlich auf ber Dftfeite bes Banges 1).

Dlinius aiebt feine Stadt ben ihnen an, Ptolemaus aber nennt bie Stadt nach bem Kluffe Bange, und fest fie an ben britten Urm bes Stroms, wo heutzutage mehr Tiger als Menschen wohnen, offlich von Duliapur. Bang verichieben hiervon ift bie Stadt Banges ben Strabo b), lettere lag an ber Stelle, mo ber Strom nach langem fublichen Laufe anfangt, fich gegen Often und gegen Palibothra zu wenden, folglich gang in ber Rahe von Unopfdir, am Ganaes, fuboit-

lich von Delbi.

h) Plin. VI, 19.
i) Plin. VI, 17.
k) Strabo XV. p. 1047.

## Viertes Kapitel.

Benig befannte und fabelhafte Bolfer.

Die übrigen altern Nachrichten von Boltern im in= nern Lande (benn andere Stabte außer ben ermalinten werben nicht genannt) enthalten theils leere Ramen ohne nahere Simweisungen, theils offenbare Fabeln. In ben Emobischen Gebirgen (zu benben Seiten bes Ganges) sigen die Isari, Cospri, Izgi, und im ho= hen Gebirge bie Chisiotasagi und noch 3meige ber Brachmanen 1). 3ch weiß zur Erklarung feine Sylbe benzufügen, als bag die Brachmana nicht blos eine eigne Rafte ausmachten, fondern baß ihnen auch Stabte und Landerenen, ich weiß nicht, ob von ihnen vollig befett ober nur beherrscht, durch alle Theile bes weitlaufigen Indiens zu Gebote ftanden und ihren Ramen führten. So traf Alexander auf Stadte ber Brachmanen im oftlichen Panschab, ben ben Malli in Multan, am fub= lichen Indus; wir finden ein Bolt ber Bradymanen hier im nordlichen Gebirge, und noch andere zerftreut in ben mittlern und fublichen Gegenben.

Im innern Lande unter den Prasii wohnen die Monesdes und Suari "), von denen die lettern auch Ptolemaus Sabara nennt, und ihren Sitz ben Nagdur in den südslichsten Theilen von Behar sehr kenntlich macht. Er fügt hinzu, bey ihnen sen der Berg Maleus, dessen Schatten im Winter gegen Norden, im Sommer sechs Monate lang

l) Plin. VI, 17. m) Plin. VI, 19.

gegen Suben falle. Die bezeichnete Gegend liegt zwar noch innerhalb bes Wendekreises, so daß auf sehr kurze Zeit der Schatten auf die Mittagsseite fällt; aber dies hatte er ja mit allen sublichern Bergen Indiens gemein, und verdiente also nicht ben ihm als etwas auffallendes bemerkt zu werden. Die sechs Monate fallen an jedem Orte in Indien weg, da dieses Land den Aequator nicht erreicht; aber doch wollte wohl die alte Nachricht ein Gesbirg anzeigen, das den Schatten gegen Süden längere Zeit erhält als die übrigen Gegenden; sie wollte den südelichen Theil des Gebirgs Gates bezeichnen, das ohnehin dem Indischen Kustensahrer nicht undemerkt bleiben konnte. Vielleicht trägt die Kuste Malebar noch den alten Namen des Gebirgs, wenigstens sinden wir im sechsten Sahrh. schon das Reich Male auf der nämlichen Kuste. S. unten

Bu ben Bolkern ber Kabel gehoren vorzüglich bie Derba"), ein großes Bolt in ben norboftlichen Gebirgen Inbiens, ungefahr im heutigen Tibet, beren Golbbiftrift gegen 6000 Stabien im Umfreise halt. Gie hatten Ueberfluß an Gold, so wie nach Plinius die benachbarten Wir wollten diese Nachricht bem Er= Seta an Silber. ahler Megafthenes auf sein Wort glauben, wenn er nicht ben Diesem Bolke Berodots alte Sage von den golbgrabenden Ameisen mit allen moglichen Umstanden ausge= fcmudt wieder zum Boricein brachte. Umeisen, faat er. Raubthiere von ber Große eines Fuchfes und un= glaublicher Geschwindigkeit, graben im Winter Die Goldkorner aus ber Tiefe, und haufen sie, wie die Maulwurfe bas Beschiebe ber Erbe, vor bem Gingange ihres Baues, Das Gold ift fo rein, bag es nur wenig Lauterung nothig Die lufternen Bewohner bes Landes fuchen bie hervorgebrachten Schape zu rauben, aber mit Gewalt geht

n) Serabo XV. p. 1032. Plin. VI, 19. nennt fie Darba. Arrian. Ind. c. 15.

bie Sache nicht, Die fürchterlichen Ameifen murben Menichen und Pferde zerfleischen. Alfo bewirkt bie Lift, mas ber Gewalt unmöglich ift. Bier und ba gerftreut hingeworfenes Wild lockt bie lauernben Bachter bes Golbes zum Raube, und ber fchnelle Reiter hat unterbeffen fchon mit feiner Beute fich weit genug entfernt, um nicht mehr verfolgt zu werben. Das Golb verhandeln die Derba an jeben, ber ce ihnen abnehmen will, benn fie miffen es nicht zu schmelzen. Bemerkungen über bie Fabel ver= langt wohl niemand, 3. B. wie es benkbar sey, baß Leute ber augenscheinlichsten Lebensgefahr entgegen geben für eine Sache, von ber fie feinen Gebrauch ju machen wiffen; ober baß bie ftreitbaren Ameifen ben Ungriffen einer be= beträchtlichen Menschenzahl fich wiberfeben konnten. Ge= nug bie Sage erhielt fich ben allen folgenben Schriftsteltern, und zwar nicht fie allein, sonbern auch die Rach= richt bes namlichen Megafthenes von ben Pramaen und ihrem ewigen Streite gegen bie Rraniche ober großen Rebs buner; von ben Leuten ohne Mund, bie blos von gutem Geruche leben und unter ichlimmen Musbunftungen ihren Dob finden; von Menschen mit Sundstopfen, mit ungeheuren Dhren, bie ihnen gur Lagerstatt, gum Schute gegen bie brennenden Strahlen ber Sonne bienen .). Rur Schabe, bag nicht einmal die Ehre ber Erfindung bem Lugner bleibt; benn weit fruhere Briechen hatten bie hundstopfe und andere ichone Menschengestalten lange bor ihm an ben Nordfuften bes Pontus Eurinus gefunden, Rtefias verpflanzte fie zuerft nach Indien, und andere feiner gandeleute fanden fie wieder im nordlichften Germanien, im sublichsten Africa; turz überall, wo histori= iche Nachrichten aufhörten.

Plinius P) spricht auch noch von Bolkern jenseit bes

o) Strabo XV. p. 1037. p) Plin, VI, 19.

Ganges. Die Moduba, Molinda, Ubera mit einer prachtigen Stadt gleiches Namens, Galmodroess, Preti, Calissa, Sasuri, Passala, Coluba, Grrusa, Abali, Calucta, beren König 50,000 Kußganger, 4000 Reiter und 400 Elephanten unter den Wassen hat. Endlich das viel machtigere Volk der Andara, das sehr viele Dorfer, 30 mit Mauern und Thurmen befestigte Derter bewohnt, und seinem Könige 100,000 Mann, 2000 Reiter und 1000 Elephanten liefert.

Unter allen diesen Namen erkennt man mit Sicherheit blos die einzigen Passalk aus Ptolemaus als Anwohner des Flusses Cosa, an der Nordwestgränze von Bengalen wieder; und mit einiger Wahrscheinlichkeit die Modubk und Molinda, für die Marunda des Ptolem., der sie wie Plinius zunächst an die Gangariden sest, und ihnen das ganze Bengalen an den östlichen Ufern des Ganges zu bewohnen giedt. Bielleicht bezeichnen auch die Tilada, welche Ptolemaus östlich von den vorigen sest, die Talucka des Plinius Von den übrigen, selbst den beträchtlichen Andara, läst sich nichts sagen, als daß sie weiter östlich zu suchen sind.

Außer ben Nachrichten ber altern Griechen benutete Plinius augenscheinlich die Angaben späterer Handelsleute, nicht blos an ben Kusten, sondern im ganzen innern Lande, welches der Bestäuste und dem Indus zunächst liegt. Da ist denn nicht weiter von einem Reiche der Prasii die Rede, sondern es erscheinen, vom Sindslusse bis gegen den Zemna hin, lauter einzelne unabhängige Volker unter eignen Konigen, deren Macht immer im Allgemeinen angegeben wird, so wie sie der Reisende erfahren konnte.

# Fünftes Rapitel.

Spatere Nachrichten von ben Namen und ber Lage Indifcher Bolfer.

Bisher waren zwar schon hin und wieber neuere Rach= richten mit bengemischt, aber zusammenhangend fangen fie ben Plinius mit dem Maafe der Rufte zwischen dem Ganges und Indus an . Er hatte beren mehrere vor sich (wie wir benn auch aus Strabo wiffen, baß schon ju feiner Beit bis jum Ganges gefchifft murbe), und beflagt bie große Berfchiedenheit berfelben. Es verfteht fich, baß bas Maas jedes einzelnen Schiffers verschieden ausfiel, um befto mehr. ba fie nicht einerlen Bafen befuchten und baburch dem mit ber Rufte noch vollig unbekannten Geographen vielfaltige Berwirrung verurfachten. Sinbeffen hat Plinius nicht übel gewählt; bas ganze Maas von 3220 Mill. = 644 geogr. Meilen wird man langs ber Rufte zwischen ben benben begranzenben Fluffen wieder finden. Die erfte Station reicht vom Banges bis jum Borgebirge der Calinga (C. Gorbewar), von dem wir schon gesprochen haben; die Bahl von 625 Mill. ift nicht verfalscht, sondern trifft richtig zu. Die zwente Station Cropina tragt wohl blos einen von den erften Schiffern gebildeten griechischen Namen; bas Maas von 1225 Mill kommt in die Nahe von Cotschin. Die britte von 750 Mill. ift bas Borgebirg Perimula, mit dem bamals vorzüglich besuchten Marktplage. Das Maas erreicht die Landspige sublich von der Infel Bombay, und vielleicht

q) Plin. VI, 20. ben ben Borten: Mensuram in ora etc.

murbe die Infel felbit mit unter biefer Benennung verftan: ben, benn Melian fo wie Trezes ') nennen Perimuda (Heornovda) eine Insel im Meere ber Indier. Das noch übrige Maas von 620 Mill. führt in die Mündungen des Indus nach ber Stadt Pattala.

"Im innern Lande zwischen bem Indus und bem Remna fiten Beravolker: Die Ceff und Cetriboni in Balbern; nach ihnen die Megalla, ihr Ronig befist 500 Gle= phanten, die Bahl ber Golbaten weiß man nicht. ner die Chrysai, Parasanga, Afanga, mo Tiger in Menge find. Gie ftellen 30,000 Mann, 300 Glephanten und 800 Reiter bewaffnet, werben auf einer Seite vom Indus, auf der andern von Bergen und ber Bufte 625 Mill. weit eingeschlossen." Die Beschreibung weist beutlich auf die Gebirge ber Razvuten, Die nordlichen waldigen Theile der Provinz Azmer (Agimere), so wie bas Land ber Usanga auf die Proving Beker am nordli= chen Indus bin, welches wir gerade fo kennen, wie es uns Plinius beschreibt.

"Unter diefen kommt die Bufte, bann die Dari und Sura"), und wieder die Bufte 187 Mill. = 37 geogr. Meilen lang. Der Sand umgiebt biese fleinen bewohn= baren Striche, nicht anders wie bas Meer die Infeln." Niemand wird die große Sandwufte auf der Oftfeite bes Indus verkennen. Beiter erftrecken fich aber die Rach= richten in bas innere Land nicht. Die folgenden Bolfer fiben alle im Gebirge langs ber westlichen Rufte ber Salbinfel.

"Unter ber Bufte find die Maltecora, Singa, Ma= roba, Rarunga, Moruni; fie find Bewohner ber Gebige, welche in zusammenhangender Strecke nicht fern von der

r) Tzezes Chil. XI. v. 375. Aelian. hist, anim. XV, 8 s) Auch Ptolemaus tennt bie Sora ale Romaben, aber erfest fie vielleicht irrig ju weit gegen Often in bas innere Canb.

Rufte bes Deans fortlaufen, leben fren, haben teine Ronige, und befeben viele Bergftabte." Die erftern hatten also ihre Site in ben nordlichen Theilen von Guge= rate: Die lettern auf bem angrangenden Gebirge Gates. in bem urfprunglichen Lande ber Maratten, welche nach Rennells und ber neuesten Untersucher Meinung ihren Ramen von der fleinen Proving Mahrat haben, in welcher fich ihr Stifter anfangs fest feste und von bem Ronige gu Bizapur unabhangig machte. Der Name diefer Proving Kommt ichon in ben altesten einheimischen Geschichtschreibern vor, fie lag bitlich in ben Gegenben von Bomban, gerade ba, wo Plinius die oben genannten Bolfer hinfest. Sollte man unter ben Maroha nicht die Proving erkennen,

bie zu ber Benennung ber Maratten Unlag gab?

"Nach ihnen folgen die Marea, welche ber bochfte Berg ber Indier, Capitalia, fchließt. Muf bem gegen= feitigen Abhange graben die Ginwohner Gold und Gilber." Wahrscheinlich war bieser Berg langs ber Rufte sichtbar, weil er ben Fremden auffiel, ich weiß ihn aber aus ber Renntniß vom neuern Indien nicht zu bestimmen. "Kerner bie Oratura ober Orata. Ihr Konia hat awar nur 10 Elephanten, aber eine tuchtige Menge Fugvolks. Die Varctata ober Suaratarata, beren Ronig gar feine Elephanten nahrt, im Bertrauen auf feine Reiter und Aufganger. Die Odomboeta, Salabaftra. Die Borata mit einer ichonen Stadt, beren fumpfigen Graben man nur vermittelft einer Brucke paffiren fann, weil er mit feischgierigen Krotobilen angefüllt ift. Noch eine andere Gabt berfelben, Automela, fteht in Unfehen als ein betrahtlicher Sanbelsplat. Gie liegt an ber Rufte, in ber Rabe von funf Fluffen, die bier augleich in Die Gee faller. Ihr Ronig hat 1600 Elephanten, 150,000 Fußganoer und 5000 Reiter." Die Befdreibung ber See-Stadt und die bekannte Lage eines bald folgenden Bolks laßt ins ziemlich zuverlaffig annehmen, bag biefes mach=

tige Bolt der Forata das heutige Reich Cotschin (Cochin) bewohnte. Die Stadt Cotschin liegt eigentlich auf einer Insel, die von dem festen Lande durch eine Anzahl zusammenfallender Flusse getrennt wird. Die Kuste der ganzen übrigen Halbitsel bietet nichts abnliches bar.

Der angrangende Ronig ber Charma macht eine fclechtere Rigur, er hat nur 60 Glephanten und überhaupt wenig Rrafte. Bunachft folgt bie Bolferschaft Panda, bie einzige ben ben Inbiern, welche ein Weib beherricht. Herkules gab feiner einzigen Tochter biefes vorzugliche Land von 300 Stabten, und von ihr letten bie Rachfol-gerinnen ihre Herkunft ab." Diese Geschichte gehort zu ben altern Sagen: auch Arrian') erzählt sie und sest bas Land ebenfalls an ben Deean. Db aber bas von ben Schiffern gefundene Land eben bas ift, welches bie alte Erzählung angeben wollte, läßt fich bezweifeln, fo wie überhaupt bie Beiberregierung. Es ift bekannt, baß mehrere Bolter biefer Begenben ihre Rurften immer aus ber weiblichen Linie nehmen, 3. B. nicht ben Sohn bes verstorbenen Regenten, fonbern ben Sohn feiner Schwester. und wenn die Sitte alt genug ift, fo kann fie leicht von ben Schiffern falich verstanden worden fenn. Ptolemaus meniaftens, ber biefes Reich auf bie fubliche Spise bes heutigen Carnatif fest, weiß nichts vom Beiberregi= mente; er nennt es bas Cand des Pandion, welches ber Titel mehrerer Indifder Ronige gewesen zu fenn fcheint.

"Nach dieser Gegend kommen mit 300 Stadten die Gyrieni, Deranga, Posinga, Buza, Gogiarei, Umbra, Acrea, Brancosi, Nabunda, Coconda, Nesei, Pedatrira, Solobriasa, Olostra, die schon an die Insel Patale granzen." Dem Zusammenhange des Plinius zusolge sollte man schlechterbings glauben, daß hier die

t) Arrian. Ind. c. 8.

# image

available

not

scheidet, ba die Weltern benben bie lettere Benennung bengelegt hatten." Bon biefer gegen Norden die Amata, Bolinga, Gallitaluta, Dimuri, Megari, Ordaba, Mefa: nach ihnen bie Uri, Sileni, bann eine Bufte von 250 Mill. Rach ber Bufte bie Organaga, Abaorta, Sisbara, Suertae, und wieber eine Bufte, fo groß als bie vorige; hierauf die Sarophages, Sorga, Baraomatae, und Umbritta, Die aus 12 Abtheilungen, jede mit zwen Stadten bestehen." Go weit reicht die Beschreibung bis jur Mundung ber großen Rebenfluffe bes Inbus. Sier ift also von keiner Landschaft bes Musicanus ze, bie Rebe. Bahricheinlich murben wir mehrere biefer bamals bekannten Namen ben Ptolemaus wieder finden, wenn er nicht bie gange hier befchriebene Strede unter ber allgemeinen, Benennung Indo : Skythia faßte, welche beutlich genug auf die Berrschaft eines von Norden her eingewanderten Bolte binweift. Die Beranlaffung biefer Ginwanderung und bie Beit berfelben lernen wir frenlich aus Ptolemaus nicht; boch fest bie Gegeneinanderhaltung der Nachrich= ten in ben Stand, über die lettere ziemlich bestimmt zu urtheilen. : Plinius fagt noch nichts von Indo Stythia, aber die Ginwanderung war vor feiner Beit gefchehen, benn ber angebliche Periplus Urvians kennt fie fcon !); alfo fdreiben fich bes Plinius Nachrichten aus ben Zeiten bes Alexandrinischen Sandels unter ben Ptolemaern ber, und groar unter ben letten Ptolemaern, benn es gehorten viele Erfahrungen bazu, ehe ber frembe Raufmann alle Bolfer im innern Lande, bie er zum Theil durch Bufte= neven erreichte, tennen lernte. Die Ginmanberung fann nicht früher und nicht später als im nachsten Jahrhunderte vor Christi Beburt geschehen fenn.

Ich weiß nicht, ob biefe Indo-Sentha einerlen Bolt

x) Arrian. peripl. maris Erythraei. Geogr. Gr. Min. T. I. p. 21. Auch Dionysius Periegeta v. 1088. Er nennt sie bie süblichen Sent hen (νότιοι Σκύθαι).

mit ben Weißen gunnen find, welche Cosmas nennt, und von welchen er fagt, baf fie an ben norblichern Theilen bes Indus mohnten ) und unter ihrem Ronige Gollas mit 2000 Elephanten und großer Reiteren einen betracht= lichen Theil Indiens unterjocht hatten"). Die füblichen Gegenden an und um ben Indus ftehen aber unter einem einheimischen Kurften (o ric Dirdor Bagikers), ber

500 Glephanten balt ").

Plinius giebt in ben fublichen Gegenden bie Bolfer auf benden Seiten bes Aluffes an; bas zeigt bie Menge von Ramen, welche er hier aufammenfest. Ptolemaus icheint fie unter ber gemeinschaftlichen Benennung Abiri zunachft über ber Trennung bes Indus gefaßt zu haben. Die hohern nebst ben Bufteneven stehen auf ber westlichen Seite bes Strome, benn er ftoft benm Sinauffteigen nicht auf bie Ufangae, Die er boch vorber als ein ansehnliches Bolt an bie oftlichen Ufer bes Stroms gefest hat. Plinius be= zeugt es felbst, bag er Indiens Granze nicht mit bem Aluffe annehme, fonbern bie nachft liegenben Stude ber benachbarten Provinzen bazu rechne; ohne 3meifel bie namlichen Stude, welche einst Geleucus bem Sanbrocottus abtrat; auch Ptolemaus zieht die Grangen auf bie namliche Art, und nennt mehrere Stadte. Plinius binge= gen nicht eine.

"In den hohern Gegenden figen die Afeni mit bren Stabten, ihre Sauptstadt ift Meranders Butephala; und über ihnen liegen, als Bergbewohner am Abhange des Kaukasus, die Soleadae und Sondrae. Geht man von ba über ben Aluf, und lange feines Laufs wieder fublich, fo folgen bie Samarabria, Sam-

y) Cosmas Indicopl. ΧΙ. p. 339. Πάσαν την Ίνδικην και την Ούννίαν διαιρεί ὁ φεισών (Ινδός) πόταμος. 2) Cosmas ΧΙ. p. 338.

a) Cosmas p. 339.

brucent, Bifambrita, Ofii, Antireni, Taxilla, mit ihrer berühmten Stadt ichon in ber Ebene. Die gange Ebene beißt mit gemeinschaftlichem Ramen Umanda. und enthalt 4 Bolfer, Die Peucolaita, Arfagaliba, Bereta . 21foi."

Die Kaufmanns = Graahlung blieft bier ben jebem Borte durch. Die ganze Beschreibung beschäftigt sich blos mit ben Bolkern, bie junachst an benben Ufern bes Kluffes liegen; von ben Nebenfluffen merben ber Endasves. Acefines, bie er oben nach ben alten Rach= richten treulich angeführt bat, bier fo mit Stillschweigen übergangen, ale wenn er nie von ihnen gehort hatte. Die Stadt Bukephala fteht nicht an ber Stelle, welche ihr bie Alten am Sydaspes anweisen, sondern nicht fern von ben offlichen Ufern bes Indus, ba wo auch Ptolemaus bas feinige hinfest, bei ber heutigen Stadt Den Unlag biefer Berwechslung findet man ben ben Rachrichten bes Ptolemaus. Much Sarila, bie berühmteste aller Stabte biefer Begend, icheint nach ber Erzählung auf ber Gegenseite bem Indus weftlich zu fteben, ober vielmehr, es ift von ber Stadt gar nicht, fondern blos von bem Bolte Taxilla bie Rebe. tragt, außer ben Beucolaita, feine Bolferichaft ober Gegend ben Ramen, welchen einst Alexanders Beglei= ter gehort hatten, und wenn er weiter unten von ber Stadt Infa und ben Aftacani einige Beilen benbringt, so sieht man ber Erzählung augenscheinlich an, baß er glaubte, bie alten Rachrichten nicht fo gang ben Geite feben zu burfen.

Der Ronig Porus mit feinem Reiche, bas eigent= lich alle biefe Begenben umfaffen follte, und bem Strabo fo gern zu feiner fortbauernben Eriftenz verhelfen mochte, verschwindet gang aus ben Angaben bes Plinius

sowohl, ale bes Ptolemaus b). Der lettere fest in ben größten Theil ber Landerenen, welche einft Porus erhiele; Die Raspiraet. Rur einen fleinen westlichern Theil eignet er ber Candichaft des Pandion zu, beffen Namensverwandten wir ichon auf der füdlichsten Spise Indiens gefunden haben. Bahricheinlich mar es ein Rame ber Burbe, fo wie Porus, Tariles ic., ober bei ben Meanptern Pharao, und im heutigen Indien Samorin; und in biefer Ruckficht kann er als ber Nachfolger bes ober ber alten Porus angesehen werben, bie unterbeffen einen großen Theil ihrer-Landerenen verloren hatten. Beniaftens lagt Strabo ') von biefem Porus ober Pan= bion (benn bas gilt ihm gleich,) Gefanbte fommen, melche dem Raifer Augustus ben Gruß und Die Beschenke ihres Rurften bringen follten. Ber indeffen Die Umftanbe biefer fonderbaren Gefandtichaft naber überlegt, 3. B. die ungeheure Macht des Porus, ber über, ich weiß nicht wie viel hundert Konige herrschte, und ei= nem Monarchen feinen Refpett bezeugen wollte, von bem er wohl nie viel gehort hatte, ber ihm nichts fcha= ben und nuten konnte; ben Brief bes Ronigs felbft auf Pergament und in Griedifcher Sprache gefdrieben; bie wunderlichen Geschenke (ein Mensch ohne Urme, etli= che Schlangen, eine Schildfrote und ein großes Rebbubn). bie in ben Mugen eines Inbifden Furften nicht anders als unbedeutend icheinen fonnten, und bag bie Befandt-Schaft mahrscheinlich nie nach Rom selbst tam; bet wird in berfelben vielleicht Die Schmeichelen eines Miatischen Statthaltets ober einer Raufmannsgesellschaft finden.

b) Porus wurde balb nach Alexanders Tobe umgebracht. Diodor.

c) Strabo XV. p. 1047. Rach blefer Stelle heißt ber Konig Dos rus; p. 1006. fpricht er vom Panbion und Porus. Eusebius nennt blos ben Danbion.

#### Spatere Nachrichten von Inbischen Bolfern. 97

die dem Kaiser ein Kompliment über seinen durch alle Welt verbreiteten Ruhm machen wollte; eine Posse, die im vorigen Jahrhunderte durch die Siamischen Gesandten an Ludwig XIV. Hose so schon nachgespielt wurde, und die wir auch weiter unten ben der Insel Taprobane wieder sinden werden.

# Das britte Buch.

Das bieffeitige Inbien (Borderinbien)
nach Ptolemaus.

### Erstes Rapitel.

Einleitung. Gebirge.

Die Angaben des Ptolemaus sind zwar schon zuweilen bengebracht worden, wo sie zur Erläuterung der übrigen Erzählung nothig zu senn schienen: aber das Eigne seiner Zeichnung, die Namen, die nur er als Folgen weiterer Ausklärung des fortschreitenden Zeitalters ansbringt, und endlich die dis zum sernsten Osten ausgebehnte Kenntniß, zwingen den Darsteller des alten Insbiens, der Beschreibung dieses Griechen eigne Abschnitte zu widmen, in welchen indessen nicht alle undekannte Derter, sondern im innern Lande nur die Volker mit ihren Hauptstädten ausgehoben und, so weit es mögslich ist, bestimmt werden. Wen es nach den übrigen Namen gelüstet, der sindet sie genau nach Ptolemaus Meinung in der bengefügten Charte.

Er bleibt in ber Figur bes Ganzen bem Syfteme feiner Borganger getreu. Indien hat auch ben ihm die Gestalt eines Rhombus; die Bestseite, ber Lauf bes Indus, steht in schiefer Richtung der Oftseite entgegen, und bas, was in der Natur die Westseite der

großen Salbinfel bilbet, gilt ihm für bie Gubseite bes landes. Artemidor hatte einst ben Abstand bes Indus und Ganges auf 2100 Mill. = 16.800 Stabien angegeben, und eben fo viel betragen bie 33 Grabe bes Ptolemaus, ber ben Grab ber Breite gu 500 Stabien annimmt. Aber zu Beranberungen in einzelnen Thei= len nothigte ihn die Zeichnung felbst, so wie die Menge neuerer Berichte. Collten die Munbungen bes Ban= ges bie einmal festgefette Stellung behalten, fo konnte ber gange Lauf biefes Stroms feine fo oftliche Richtung nehmen, als es die altern Ungaben forberten : follten die Be= richte und Bahlen feiner Borganger auf ber Gubtufte nicht ganglich verworfen werben, so burfte biese nicht benm Cap Comorin ober bem oftlichern Korn aufhören, fon= bern mußte, obgleich mit ansehnlichen 3wischenbufen, viel weiter gegen Often fortgeführt werben. Biergu nothigte ihn ohnehin die Menge von Dertern und ge= gebenen Entfernungen aus ben Tagebuchern ber Schiffer, welche bis zur Mundung bes Banges, ohne febr lange Dehnung ber Gubfufte gegen Diten, burchaus nicht alle untergebracht werben konnten. Frenlich mare allen Schwierigkeiten mit einem Male abgeholfen geme= fen, wenn Ptolemaus, ohne Sinficht auf die Behaup= tungen ber Meltern, bem Lande feine mahre, weit ge= gen Guben geneigte Richtung gegeben hatte; aber biefen Rath konnen wir leichter geben, als er ihn in Musführung bringen konnte, ba seine ganze Sulfe ben bie= fem entfernten gande aus ben Berichten unwiffenber Schiffer und Raufleute bestand. Er hielt es fur sicherer, an bem alten Spfteme fo lange zu kunfteln, bis te mit ben spatern Entbeckungen in einen erträglichen Busammenhang fam. Ueberdies hatte ihn die mahre Reigung bes Landes viel zu tief gegen Guben geführt. Das Cap Comorin liegt unter bem 8 ten Grade ber Breite, ben ihm murbe es bis zum Aequator gereicht (3 2

ANCIENT HIST

haben, da er die Mündungen des Indus schon zu südlich sett, und die Abstandsmaase der Schisser immer um sehr viel zu groß und auch ungleich ausfallen. Dem ersten Fehler konnte er nicht abhelsen, ohne den Zusammenhang aller vorigen Usiatischen Länder gewaltsam zu zerreißen; noch auch Indien so weit gegen Süden führen, weil doch der Schisser dieser Zeit wenigstens im Allgemeinen wußte, daß seine Fahrten nicht dis zur Linie reichten; auch hatte er sich mit seiner Zeichnung ohnehin ungleich südlicher gewagt, als es die angesehensten seiner Borgänger erlaubten; er geht dis zum 11ten Grade der Breite.

Ptolemans liefert zuerft bie Befchreibung ber Rufte und bann bes innern Landes; ich finde es meinem 3wede angemeffener, ben entgegengesetten Bang zu nehmen und gleich anfangs vom innern Lande zu reben, weil langs ber Rufte gang gewiß immer die neuesten Nach= richten benutt murben, und bie Unwendung berfelben auf unsere Zeiten weniger Schwierigkeiten unterworfen ift, als die Renntniß der entferntern Mittelvolfer. lemaus hatte ben ben lettern mohl zwenerlen Sulfs= mittel: bie Erfahrungen alterer und neuerer Rarama= nen, welche vom Indus her fich über die Rordgegen= ben verbreiteten; und von ben Ruften aus tiefer in bas innere Land unternommene Reisen. Bende maren von einander unabhängig, erreichten felten ober vielleicht nie gemeinschaftliche Punkte ober Banbelsplate, nordliche Raufmann sowohl als ber fubliche besuchte. Diese Nachrichten in ein Ganges zu vereinigen, mar ein Sauptverdienft bes alten Geographen, wenn auch bie Bufammenftellungen unmöglich immer richtig ausfallen konnten. Daß feine Bestimmungen von zwen verschiedenen Wegen hergeholt find, zeigt die genauere Auseinandersetzung hinlanglich. Borlaufige Erinnerung und hinweisung hierauf ist um so nothwendiger, weil man außerbem gewiß nichts als Verwirrung und Wisterprüche in seinen Angaben finden wurde.

Kaukasus ist ber allgemeine Name, welchen Aleranders Begleiter dem ungeheuern Gebirge beplegten,
bas Indien an der Nordseite begränzt. Kaukasus hieß
ben den altern Griechen die große Bergkette zwischen
dem Pontus Eurinus und dem Hyrkanischen oder Kaspischen Meere. Daselbst sollten der Berg und die Hohlen senn, wo Prometheus so lange dem Fraße des
Geners ausgesetzt war. Ben dem Zuge aus Baktra
nach Indien fand Alexanders Armee Berge und Hohlen, die zur Sage zu passen schienen; Prometheus wurde
also ohne weiteres nach Indien verpflanzt, und da
man die Meinung nicht ausgeben wollte, daß der Gast
der Götter und Verräther ihrer Geheimnisse im Kaukasus gebüßt habe, so wurde dem entsernten Gebirge
jener Name bengelegt.

Doch konnte ben namlichen Mannern bie Bemerfung nicht entgeben, bag bas Inbifche Gebirge bie gerade gegen Often laufende Fortfebung bes Taurus im füblichen Rleinasien war und ben ben Bewohnern gang andere Ramen hatte; — welche fie uns zugleich überliefern. Der Theil beffelben, über welchen Meran= ber gezogen mar, und auf welchen bie Urme bes Inbus, fo wie auf ber Rorbfeite die bes Drus entspringen, hieß Paropamifus; die oftlichere Fortfegung ber namlichen Berge ben bem Urfprunge bes Banges murbe unter ber Benennung Emodus bekannt, und ihre fernern Zweige bis zum Vorgebirge ins oftliche Meer bie-Rur von bem letten Ramen finden fich Ben Imaus. noch wahrscheinliche Spuren in der heutigen Sprache ber hindu. Gie nennen bie bobe Rette, welche man in ben Ebnen von Avad ober Aud in großer norboftlicher Kerne burch bas heutige Tibet mit ewigem Schnee

bebeckt erblickt, bimmaleh "), welches in ber Sanstrit Sprache schneeig bebeutet. Gerabe dies war die Lage, welche die Alten dem Emodus gaben. Die namliche Ableitung des Namens kennt Plinius "): Imaus, iu-

colarum lingua uivosum significans.

Ptolemaus machte hierin einige Aenderungen: dem Paropamisus läst er seinen griechischen Namen Kaukassus; den Imaus detlich von den Quellen des Ganges darf er wegen der Erfahrungen nicht aus der Stelle rücken: aber zwischen beyden bleibt nach seiner Zeich=nung kein Platz für ein drittes großes Gedirgez also erhalten die Emodi Montes ihre Stelle erst in der weitern ostlichen Fortsetzung des nämlichen Bergstückens.

In Indien felbst nennt Ptolemaus folgende Be-

birge:

Das Apokopa = ('Απόκοπα) Gebirge, auch die Strafen der Gotter (Ποιναί Θεων) genannt, vom 116 Gr. Lange und 23 Gr. Breite, die 124° L. 26° Br. °) — folglich das nämliche Gebirge, welches die Ebenen am Indus auf der Ostseite von der großen Wuste trennt.

Der Sardonir (& Sapdweit), bessen Mitte 117° 30' L. 21° Br. hat, beutet die Gebirge an, welche die Provinz Malwa südlich und oftlich begränzen und den vielen Nebenflussen die Quellen geben, welche in den

b) Plin. VI, 17.
c) Die Jahlen werben hier fo wie in ber Folge bengefügt, um bas Aufsuchen in ber Charte zu erleichtern.

a) Rennell S. 96. Tieffenthaler S. 186. beschreibt die Lage und Gestalt von den nördlichen Theilen der Provinz Aud ober Avad aus. "hinter den 20 Meilen entfernten niedrigen schwarzen Bergen erblicht man mit Bewunderung die von Morzen gen gegen Abend sich streckenden weißen Berge, benen die große Menge Schnee biesen Namen giebt. Ihre Entfernung berechnen einige auf 150 Meilen, andere auf noch mehr."

3emna fallen. Das lettere weiß freylich Ptolemaus nicht; er fennt es blos in ber Nahe ber Stadt Diene (Ugen), und macht fich von ber innern Ausbehnung bes Landes eine falsche Borftellung. Den Ramen befam bas Gebirge von bem Griechischen Raufmanne, ber bafelbit ben gleichnamigen Cbelftein faufte, nach bem Beugniffe bes Ptolemaus felbft.

Das Gebirge Vindium (ro' Ovirdion opos) vom 127° 8. 26° Br. bis 135° 8. 27° Br. - folglich in ben nordlichen Theilen ber Proving Uzmer, von ber Bufte an bis gegen ben Bemna bin, wo heutzutage nestlich Razputen, offlich auch andere rauberische Bolfer in bem Bergbiftritte Mewat wohnen. - Ptolemans ftellt es gerade zwischen bie beiden Sauptftrome. fo bağ es Debenfluffe in ben einen und in ben andern ab= giebt.

Das Bettigo = Gebirge (to Bntrivo ogos) vom 123° g. 21° Br. bis 130° g. 20° Br. - auf neuen Charten bas Gebirg Gates langs ber westlichen Rufte ber Salbinfel, weil alle Stuffe biefer Rufte aus bemfelben entspringen. Ptolemaus entfernt es weiter von derfelben, als die Bahrheit erforbert, weil er ben Fluffen einen langern Lauf giebt, als fie wirklich haben; weil bas gand zwischen ber Rufte und bem Bebirge gu feiner Beit ber bekannteste Theil von gang Indien mar; wo er folglich zwischen bende viele Derter anzuseben wußte; weil bie Wegenden auf ber Wegenfeite bes Bebirgs wenig bekannt waren und nach feiner Zeichnung überfluffigen Raum hatten; und weil er, wenigstens an einigen Stellen gang gewiß, bie oftlichern Seitenfetten Diefes Bebirgs im innern Lande barunter verfteht.

Das Gebirge Adifathron (To Adeiaa Door ogos), beffen Mitte 1320 g. 230 Br. - ift ein Theil bes vorigen Bebirges auf ber Begenseite genommen; aber Ptolemaus weiß dies nicht. Die Bekanntschaft kam

von ber Offfeite bes Landes ber, burch Reifen langs bes Cavern, welcher aus biefem Gebirge entspringt. Ptolemaus giebt auch nur einen Punkt jur Bestimmung bes Gebirges an, fo macht er es allezeit, mo bie ganze Strede nicht bekannt ift. Er halt es fur ein Gebirge im fubmeftlichen Berar.

Das Gebirge Urentum (vo Overvov) vom 1360 9 220 Br. bis 1430 g. 240 Br. - Die Bergfetten, welche das weffliche Bengalen und Behar von Driffa trennen, bis uber bie Quelle bes Son gegen Beften bin. Der Diamanten = Sandel machte Diefes Gebirge

in einer langen Strede befannt.

Die Orubischen Berge (ra 'Opovdia don) vom 138° 2. 18° Br. bis 133° 2. 16° Br. - bie Bes birge in Golconda langs bes Godavern und in ben nordlichen Circars.

## Zwentes Kapitel.

Bluffe, Bolfer, Derter bes innern ganbes.

Wom Indus (o' Ivdo's) wurde zur Erläuterung ber Nachrichten ber altern Schriftsteller auch aus ben Un= gaben bes Ptolemaus ichon vieles bengebracht, fo baß bier blos bas ihm Gigne benaufugen ift.

Statt ber zwen Mundungen, welche feine Borganger bem Strome queigneten, fanben bie Meranbrinifchen Geeleute beren fieben. So viel zählt Ptole= maus und lange vor ihm Urrians Periplus d). Der

d) Geogr. Min. Gr. T. I. p. 22.

lettere fügt noch die Bemerkung hinzu, daß die übrigen seicht und nur die mittlere schiffbar sen. Rennells Beichnung lehrt, daß deren noch ungleich mehrere vorhanden, die meisten aber für Schiffe unzugänglich, wenigstens noch nicht genau untersucht sind. Unsere Erfahrungen reichen auch blos hin, die dren westlichen Ründungen mit Zuversicht anzugeden; über die östlichen und beren innere Richtung wußten die Alten viel mehr, als wir.

Die westliche, Sagapa (Sayana στόμα), ohne Zweifel die namliche, auf welcher Alexander und Nesarchus die See erreichten, hat heutzutage den Namen Pitry = Fluß. Un derselben auf dem sessen Lande liegt die berühmte Pagode Diul; eine kleine ungenannte Infel, behm Alexander Killuta, schließt den Ausgang.

Die zwente, Sinthos (Dirdos στόμα), hat den

Die zwente, Sinthos ( $\Sigma i \nu \partial o s$   $\sigma \tau o \mu \alpha$ ), hat den Namen des Stroms behalten, und ist die ansehnlichste Abtheilung des westlichen Arms, heutzutage Darraway=

Fluß genannt.

Die britte, bie goldene Mundung (xovoov oroua), bat ihren Ramen mahrscheinlich von ber ungleich bequemern Sahrt auf biefem Arme; wenigstens versichert icon Arrians Periplus G. 22., bag er nur allein von ben auslandischen Schiffern besucht murbe, Die ihre Baaren zu Barbari und Minagara absetten und umtaufchten. Ptolemaus kennt ben namlichen Ort, und ftellt ihn bahin, wo ber offliche Urm fich in zwen Saupt= theile trennt, von welchen ber westliche nach ber golbenen Mundung führt. Seutzutage heißt biefer Urm ber Ritichel=Rluß, er wird am meiften beschifft und führt gur Stadt Catta, bem einzigen SandelBorte auf ben Anseln des Indus, welcher außerst mahrscheinlich bas Barbari ber Alten ift, nach ber weit gegen Ror= ben ftehenden an Diefen Urm gefesten Lage. Rennells Charte führt biefe Abtheilung nach bem westlichen Saupt= arme des Stroms hin; er gesteht aber selbst seine gez ringe Bekanntschaft mit dieser Gegend, und ich glaube, daß Ptolemaus hier mehr wußte, wenigstens wissen konnte, als er.

Die vierte, ber Chariphus = Fluß (Xáqiqog nor.), bie oftliche Hauptabtheilung bes oftlichen Arms, aus welscher sich die noch folgenden Mündungen sondern. Wahrsicheinlich ist es der heutige Setty = oder Sitty = Fluß.

Die fünfte, Sapara (Σάπαρα στόμα); die sechste, Sabala oder Sabalasa (Σάβαλα, Σαβάλασα στόμα); die siebente, Conibare (Δωνίβαρε); lauter Nebenabthei= lungen des Chariphus, sie lassen sich den Wangelhaf= tigkeit unsere Charten nicht bestimmen.

- Zwischen ben vier lettern Armen, nicht weit von der Ruste steht die Stadt Patala, welche also von Alexan= bers Pattala, so wie von dem heutigen Zatta, weit ent=

fernt ift.

Innerhalb der Inseln kennt Ptolemans außer den zwey angeführten keinen Ort; aber auf dem festen Lande nennt er noch an dem westlichen Hauptarme:

Rolaka; nordlicher Bonis, da wo sich die benden

Wolata; nordlicher Bonis, da wo sich die benden weftlichsten Abtheilungen trennen; hoher noch Susikana (Sovoenava), ganzlich verschieden von der Hauptstadt des Musikanus, denn diese lag hoher an dem noch ungestheilten Strome.

Am oftlichen Arme: Xoana; nordlicher Epitaufa. Wir kennen keine Derter an allen hier bezeichneten Stellen.

In den vereinigten Lauf des Indus führt Ptolemaus aus den westlichen Gebirgen zwer Nebenslüsse, die man auf unsern Charten vergeblich sucht. Eben so wenig läßt sich die nicht unbeträchtliche Anzahl von Dertern, welche er zu benden Seiten des Flusses und in einiger Entsernung von demselben angiebt, bestimmen. Nur von Sydros, am östlichen User des Flusses etwas nördlich von seiner

Trennung, fann man mit Buverlaffigkeit behaupten, baß es nahe ben gydrabad, fonft Aufferpur genannt, feine Lage hatte; und mahrscheinlich lag Binagarae) an ber Stelle bes heutigen Beder; Panaffa an ber Stelle bes heutigen Deh oder Sitpur; Afigramma ben Saschipur; Pentagramma ben Badipur auf ber Befffeite bes Inbus. benm Ginfluffe bes Acefines oder Tichunab. Auf der Ditfeite. Da wo Alexander einst ein Alexandria errichten ließ und fid von ber funftigen Große ber Stadt viel verfprach, bat Ptolemaus Jomufa, die neuern Charten aber feinen Ort.

Bon den Nebenfluffen des Indus, auch den abmei= chenden Ramen bes Ptolemaus, murbe ichon oben bas Rothige bemerkt; es bleibt blos noch einiges nachzuholen ubrig. Er kennt die richtige Lage und Folge ber Flusse. und eine betrachtliche Bahl von Dertern zwischen benfelben, die uns an dem Gebrauche vieler Erfahrungen nicht zweifeln laffen; und body weiß er von ben vielen Namen ber Gegenden und Bolfer, welche Mexanders Begleiter bier anmerkten, nur Goryaa und die Gandara, so wie von allen Stadten nur folgende wenige, benen er noch überdies gang andere Stellen anweift, als fie ben feinen Borgangern gehabt haben.

Das einzige Carila (Tagila) hat noch die Stelle, auf der es einst Alexander fand, in einiger Entfernung oftlich vom Indus gegen den Sydaspes bin.

Potlais (Hondais, ben Erasm. Hoondais 1)) ift

f) Proflais lieft auch Arrians Periplus Geogr. Gr. Min. T. I., und weift bem Orte die namtiche Stelle an.

e) Arrians Peripl. p. 22. nennt biefe Stadt Minnagara (viel-leicht burch Schreitschler), giebt sie als bie Sauptstadt bieses sublichen Stuthenlandes an, und versichert, bag eben zu seiner Beit die Parther im Belige berseiben seyen, bag aber von Beit zu Beit ein Saufe Barbaren ben anbern verdränge. Die fremben Schiffe blieben ju Barbari, ihre Labung aber murbe immer nach ber Sauptstadt geführt.

ber ungefähren Lage nach ber nämliche Ort, ber vorhin Peukeliotis ober Peukela genannt wurde, nur daß die Lage sich zu weit gegen Westen vom Indus entfernt und dem Suastus nähert. Aber die Gegend hat den Namen nicht mehr; sie heißt hier Gandaritis.

Embolima ('Eußodiua) einst in der Rahe bes Felfen Aornon und ber Stadt Peutela, ben Ptolemaus auf ber Bestscite ber Bereinigung bes Roas oder des Suaftus

mit bem Indus.

Nagara kennt zwar unter diesem Ramen kein alterer Schriftsteller, aber da ihr Ptolemaus den Bennamen Dionysopolis giebt, (Νάγαρα ή καὶ Διονυσόπολις), so versteht er wahrscheinlich das Nyssa derselben. Es ist nach seiner ganzen Lage die Stadt, welche noch jegt den Namen Nagar oder Naggar hat, am westlichen User des Cow oder Nilab, wiewohl sie Ptolemaus vielmehr an das östliche zu seigen scheint. In diese Gegend kam Alexander nie, und Nyssa lag ungleich nördlicher; aber vermuthlich erkannte der spätere Reisende zu Nagar Merkmale aus der alten Erzählung, und nahm es als die berühmte Bacchuseftadt an, da er keine andere sinden konnte.

Bukephala (Bovnégala) foll ohne Zweifel Aleranberd Kolonie bezeichnen; aber jene lag hoch am Hydaspes, biese weit unten, lange nach der Vereinigung des Acesines und Hydraotes, genau an der Stelle des heutigen Multan. Gben bahin stellen Plinius und der Periplus

ihr Bufephala 5).

Sagala, vermuthlich bas Sangala ber Aeltern. Senes aber war bem Hybraotes oftlich, biefes liegt füblich
unter bem Zusammenflusse bes Hybaspes und Acesines.
Durch ben Bennamen Luthymedia (Σάγαλα η καὶ Εὐθυμέδεα) giebt Ptolemaus zu verstehen, baß es bie Re-

g) Plin. VI, 20. Arriani peripl. p. 28.

sidenz eines ber griechischen Satrapen war, bie nach

Merander Eroberungen in Indien machten.

Diefe Bufammenstellung beweist gewiß, bag einerlen Namen auf febr verschiedene Stellen angewendet murben; vielleicht giebt fie auch einen Wint über Die Urfache biefer Spatere Reisende fanden auf ihren Bervflanzungen. Banderungen die in ihrer Geschichte so berühmten Derter nicht mehr, beren Namen entweder benm flüchtigen Durchmarsche bes Siegers unrichtig gehört, ober bie durch spåtere Kriege vernichtet, ober auch wohl nach Aleranders Abreife in ihr Nichts gurudgegangen maren. Das lettere ift ohne Zweifel der Fall mit Bukephala und Nitaa; sie wurden ohne gehörige Rucksicht auf die Natur ber Strome biefes Landes angelegt, litten ichon große Beichabigung gleich in ben erften Monaten ihres Baues. noch in Gegenwart bes Stifters. Ihr Schicksal nach ber Entfernung beffelben läßt fich leicht errathen. Unterbeffen Schien es bart, Die edeln Namen fo gang ber Bergeffenheit ju übergeben, man wendete fie alfo auf Derter an, Die in spatern Zeiten in voller Bluthe fanden, ohne genau au überlegen, ob die Unwendung möglich fen ober nicht.

Die Bolfer und Derter, welche Ptolemaus außer den angeführten nennt, kennt vor und nach ihm niemand. Die Gegend an der Oftseite des Indus, von welcher Tarila die Hauptstadt ist, heißt Varsa oder Uarsa (Ουαρσα, Erasm. Αρσα); östlich von derselben liegt die Landschaft des Pandion, von der ich gesprochen habe. In den nordlichen Gebirgen sisen in großer Strecke die Lampatä; östlicher an der Quelle des Suastus ist die Gegend Guakene; um die Quellen des Indus die Daradra (Λαμπαται, η Σουαστηνη, Λαραδραι); süddstlich unter den letztern das Land Kaspiria (η Κασπιρία) den dem Ursprunge des Hydaspes und Accsines, solglich genau in dem heutigen Caschmir. Vielleicht ist auch durch Feheler der Abschreiber ein π statt des μ in den Tert des Ptoe

lemaus gekommen; um fo leichter ba weiter fublich bas anschnliche Bolf ber Raspirai (oi Kaoneigaioi) feine Stelle findet. Diefes behnt fich über bie oftlichen Theile bes Panschab aus, reicht aber zugleich gegen Guben weit bis an bas Gebirge Bindium bis in die nordweftlichen Berge ber heutigen Proving Azmer. Daß sie mahrscheinlich bas namliche Bolf find, welches Alexander unter bem Namen Rathai, Malli und Drydrafa befriegte, habe ich oben einleuchtend zu machen gesucht; hier nur noch einige Bemerkungen. Die Stadt Raspira ftellt Ptolemaus auf bie Gudfeite bes Sybraotes, nicht fern von der Bereini= gung biefes Fluffes, also gerade bahin, wo Merander bie Sauptstadt ber Malli, wenigstens ber Malli biefer Gegenden, fand. Die Sauptstadt aber bes ganzen Bolks, Beraraffa ('Hoaoaooa), fest Ptolemaus fehr weit gegen Suboften, nicht fern von ben Quellen bes Fluffes Ramabus, bes heutigen Pabbar, gang in die Rabe ber Ragputischen Stadt und Festung Dichuspur oder Budpur. Das weiter nordlich, auf neuen Charten aber nordweft= lich, liegende Zeffelmer fcheint bes Ptolemaus Gagasmira zu fenn. Ueberhaupt weiß Ptolemaus ben biefem Bolke und in biefen Gegenden, wo unfere Charten leere Plate laffen, ober auf bas Ungefahr einige Namen nach bem Bege eines Reisenden anseben, eine Menge von Dertern au nennen.

Die Raspirai scheinen bicfen gemeinschaftlichen Namen erft nach ber Befrenung von ben Griechischen Satrapen und felbst nach ber Bertrummerung bes gro-Ben Reiches ber Prafii angenommen zu haben. ftens liegt neben ihnen offlich, gleich über bem Gebirge Bindium in ben offlichern Gebirgen von Ugmer, Die Begend Sandrabatis ( ή Σανδράβατις), mahrscheinlich bas Land, von welchem aus Sandrocottus, anfangs als Rauber und bann als Furft, anfing feine Groberungen auszubreiten.

Den Kaspiråi gegen Suben und Westen sett Ptolemaus die Chatriai (oi Karpiaioi) vom Flusse Padbar an gegen Nordwesten durch die Buste bis an und über den Indus. Vielleicht hat sich der Name Kathäi in ihnen erhalten; wenigstens ist die Nehnlichkeit mit der Benennung Cutry auffallend, welche ein Theil der Razputen in vorigen Jahrhunderten und von ihm noch die Kriegerkaste bei allen Indischen Fürsten sühren. Eine ihrer Städte, Cisapatinga, liegt am Paddaran der Stelle der heutigen Hauptstadt und Festung Dschalor.

Beiter östlich stellt bann Ptolemaus bas berühmte Land der Prasii († Moasian), aber in geringer Ausbehnung zu beyden Seiten des Ganges und langs der Ufer des Soa (Soane); also in das heutige Allahabad und einen westlichen Theil von Behar. Man sucht ben ihnen vergeblich die Hauptstadt Palimbothra, oder über=

haupt einen bekannten neuern Ramen.

Nordlich über ihnen stehen die unbedeutenden Manicht auch noch im Allahabad ben ber Mundung bes Gagra.

Ueber biefen bie Daticha in betrachtlicher Ausbehnung

ju benben Seiten bes Bemna und Banges.

Und endlich ben ben Quellen des Zemna und Gan-

ges bas Land Rylindrine, bas heutige Sirinagur.

Die Bestseite der bisherigen Bolter fullen bis zu ben östlichen Flussen des Panschab im heutigen Sirhind und weiter sublich die Gymnosophistä, welche als ein eignes Bolt, aber ganz ohne Stadte angesetzt werden.

Den Fluß Jemna nennt Ptolemaus Diamuna (Acapova); und den größten der oftlichen Rebenfluffe, ben Gagra, nennt er Sabarus (Saβagos). Daß dieser Strom bezeichnet werde, läßt sich nicht bezweifeln, da er zwischen dem Zemna und Son in den Ganges fallt, und längs seiner Ufer das Volk der Gangani (Tayyaros) mit mehrern Städten zu stehen kommt.

Aber alle biese Flusse ber nordlichen Theile, so wie die Volker dieser Gegenden selbst, werden in einem außerst kleinen Raum eingeschränkt. Der ganze Lauf des Zemna beträgt nicht mehr als zwen Grade; selbst der Ganges erhält, von seiner Quelle aus dem Schneezgebirge dis zur Vereinigung mit dem Zemna, nur drey Grade; und eben so wird auch den Nebenslüssen des Indus in dem nördlichsten Striche ein sehr kurzer Lauf angewiesen. Diese Verhältnisse sind um so aussallender, da die südlichern Gegenden längs des Ganges alle ihre volle Größe haben. Der Zusammenhang erfordert, daß ich sie nach der Reihe dis zur Mündung anssehe.

Langs ber fuboftlichen Ufer bes Soa (Son) liegen bie Bioliga; weiter gegen Guboften am Ganges in febr langer Strede bie Mandala (Mardalae), und ben ib= nen fteht die Sauptstadt Palimbothra ( Παλιμβόθοα Basileior). Die gegebene Entfernung von ben Munbungen bes Strome, ober auch von ber Stelle, wo ber Ganges feinen bisherigen oftlichen Lauf ploglich anfangt gegen Guben zu wenden (nordlich von Rabschemal). laffen feinen Zweifel übrig, bag bas Palimbothra ber Meltern in ber Dabe von Patna gemeint fen. Ginige Meilen westlich von ber Stadt vermehrt ben Ganges ein Fluß, der aus Gudweften vom Urentus herkommt, und durch feinen gangen Lauf ben heutigen Son kenn= bar macht: aber Ptolemaus giebt ihm feinen Ramen. In weiterer Entfernung fturgt aus ben norbostlichen Bergen ein anderer Fluß in den Ganges. Entfernung und Richtung erflaren ihn fur ben Gagra: er fteht aber ebenfalls ohne Namen da. Etwas mehr als taufend Stadien oftwarts von Palimbothra fommt aus ben namlichen Bergen ein anderer Fluß in ben Ganges. Diese Entfernung und ber Lauf bes hauptstroms felbst erklaren ihn fur ben Cofa; Ptolemaus laft auch ihn

ohne Ramen. Alle bren haben ihr richtiges Berhalt-

Der Grund biefes Gemifches von augenscheinlider Wahrheit und auffallenden Widerspruchen liegt. wie ich glaube, in ben verschiedenen Rachrichten, welche Ptolemaus gebrauchte. Er hatte Tagebucher von Geefahrern vor fich, welche ihre Gefchafte von ben Munbungen bes Ganges bis nach Palimbothra und noch hoher hinauf betrieben. Daß er nach biefen feine Beichnung am füblichen Theile bes Stroms ausfertigte, beweisen gewiß bie richtig angesetten Mundungen, bie in ben Sauptthei= len richtigen Beugungen bes Strome, bie Stadt Palimbothra felbit, und das Unfeben der dren Sauptfluffe, melde in den fublichen Begenden ben Ganges pergroßern. Aber diefe namlichen Nachrichten reichten nicht hober am Strome binauf; fie hatten in ben beichriebenen Wegenben nicht die Prafii und andere langft bekannte Bolker angefuhrt: also blieb nichts übrig, ale bie altern Berichte gu Bulfe zu nehmen und nach ihnen von Morden nach Guben au rucken, wie man mit ben erften von Guben aus in bas innere Land gegangen mar. Rur auf Diefe Urt glaubte Ptolemaus bas gange Bild bes Ganges liefern zu konnen, liefert es aber in einer großen Strecke gedoppelt. altern Rachrichten berfte man mit ziemlicher Buverlaffig= feit bis nach Palimbothra folgen; baher erscheinen bie größten Rebenfluffe bes Landes, ber Bemna, Gagra, Con, in ihrer richtigen Ordnung und mit angegebenen Bon ber Gubfeite ber war man ebenfalls auf den Son und Gagra gekommen; sie fteben alfo nochmals in ber Beichnung, aber ohne Namen. Die nordliche und fubliche Beschreibung konnte unmöglich in ein mahres Sanze zusammenrucken, weil nach der erftern die Gegenben um ben Con von ben Prasii, nach ber zwenten aber Daher fommt ben ben von den Mandala besett waren. Prafii fein Palimbothra jum Borfchein, ob es gleich in allen altern Nachrichten für die Hauptsladt dieses Volks angegeben wurde. Die wirkliche Lage derselben war aus den neuern Angaben zu sehr bekannt, als daß sie Ptolemaus so weit gegen Norden hätte entsernen können, und sie zweymal anzusepen, das ging doch auch nicht. Daher sind auch die Flusse und Volker der Nordgegenden so übermäßig zusammen gedrängt, weil ben größerm Maase die benden widersprechenden Nachrichten und Namen auf

einerlen Puntte zu fteben gekommen maren.

Rach bem Bisherigen wird wohl bie Behauptung mahricheinlich, bag Ptolemaus in ben norblichen Begen= ben überhaupt wenig Nachrichten vor sich hatte, baher in ben Gegenden bes Panschab, welche Alexander mit Stab= ten überhauft fand, taum vier bis funf Namen ansett: bie Bahl berfelben machft aber, fo wie er weiter nach Guben ruckt, und in ben Gegenben um Multan und weiter aeaen Diten wird fie am ftartften; in ben Gegenden, mo wir mit Bahricheinlichkeit annehmen burfen, bag bie große Straße bes Sandrocottus ihre Richtung hatte. Selbst auf ber Bestseite bes Indus, in bem burch andere Schriftsteller so wenig gekannten Arachosien, fehlt es bem Ptolemaus nicht an einer betrachtlichen Ungahl Derter, beren Kenntniß er vermuthlich aus ber nämlichen Periode ber Griechischen Satrapen bes Landes, die mit bem Fürften ber Indier in Berhaltniffen ftanben, ichopfte. beweift Arrians Periplus h) fehr beutlich, bag auch ber Sandel, welcher von Multan zc. aus zu Lande nach Barnaaga getrieben murbe, einige Renntnif von nachft= liegenden Begenden verschaffen mußte.

Mit dem Gebirge Urentum oder ben vielen Bergketten, welche die Proving Uzmer von Westen nach Often durchschneiden, endiget sich die Beschreibung nach altern

h) Arriani Peripl. p. 28.

Griechischen Berichten; alle süblichere innere Gegenden bis auf einige Entfernung von den Küsten sind ben Ptolemaus, so wie zum Theil ben uns, nicht viel mehr als unbekanntes Land. Er sest blos nach Wahrscheinlichkeiten die Namen dieses und jenes Volks mit ihrer Haupt stadt, zuweilen auch ohne dieselbe an, so wie sie der Kaussmann in der Nähe der Seepläse erfahren hatte. Nur einige westliche Striche über dem Cambanischen Busen maschen hievon Ausnahmen; denn auf dieser Seite waren die Kremdlinge tiefer in das Land gedrungen. Ptolemäus beschreibt diese wenig bekannten Mittelvolker von Westen nach Osten.

Die Pulinda, die das Fleisch roh essen (Novdirdae aperogayor), wohnen süblich unter den Chatriai, zwischen dem Flusse Namadus und den Gebirgen am Indus, und haben keine Derter. Sie sind also die Süddewohner der großen Sandwüste, und lebten damals so unbekannt, als sie noch jest leben.

Bwischen dem Sardonix = und Bettigo = Gebirge, solg = lich an benden Usern des Nanaguna = Flusses, sigen die Cabasis oder Cabasis, ein großes Bolk, nach anderer Leß = art ein Bolk der Magi (Τάβασσοι έθνος μέγα Crasm., Τάβασοι έθνος μάγων alle altere und C.). Der Raum, welcher ihnen auf der Charte angewiesen wird, faßt kein großes Bolk; aber wir kennen auch keine Magi in Indien. Ptolemaus theilt ihnen keine Städte zu. Nach seinen Ungaben saßen sie an benden Usern des Narbudda im heustigen Popal und weiter südlich in Berar.

Den vorigen nordlich bis zum Gebirge Windium, in der Nahe des Flusses Namadus (Paddar), wohnen die Parapiotä, und ein sudlicher Zweig derselben, die Khamna (Napanicatat er olg Paurat, ben Erasm. verschrieben Sieauvat). Nur die letztern waren dem Auslander mit einigen Städten bekannt, die man alle auf der Ost

feite bes Paddar in ben Wegenden um Ubepur fuchen muß.

Unter ihnen zeichnet fich aus

Cofa, ben welcher sich Diamant findet (Kosa, in Adunac). Die mahrscheinliche Lage, so wie der neuere Rame führen nach Cotta nordöstlich von Udepur, am Flusse Zeful. Dieser Ebelstein gab wohl Anlaß für den Fremden zur Bekanntschaft mit einigen umliegenden Derstern. In unsern Tagen sucht man, so viel ich weiß, hier keine Diamanten.

Langs bem gangen offlichen Laufe bes Managuna (Marbudda) und zu benden Seiten in beträchtlicher Strecke wohnen auf der Mordseite und am Kluffe Die Phyllita, und sublid, am Gebirge gleiches Namens bie Bettigi (Φυλλίται καί Βήττιγοι); zu jenen gehören als Unterabtheilung langs des Fluffes die Gondali (Fordalor, ben Grasm. verschrieben Kardalor), ju biefen bie 21mbafta ('Aubaorai, Erasm. verfchr. 'Aubarai) am Gebirge. Es finden sich funf Stadte ben ihnen, die man alle burch Gurry Mundella an ober in ber Nahe bes Fluffes fuchen Rur eine, Soara, entfernt fich gegen Morben: barf. fie ift vielleicht bas heutige Sagur, nordwarts vom Rarbudba, am Bunnag, einem Nebenfluffe bes Ran, ber in ben Bemna mundet. In bie fublichern Gegenben, welche er ben Bettigi im heutigen Berar und Dolababad giebt, fest Ptolemaus feine Stabte; - ein Beichen feiner Un= bekanntichaft mit der Gegend.

Bwischen bem Bettigo = und Abisathrus = Gebirge sind bie Sora, ein nomadisches Bolk (Swau voucoes), ben benen jedoch Sora, die Hauptstadt des Fürsten Arcatus, und noch eine Stadt angeführt wird. Bielleicht kam nie ein Ausländer in diese Gegend, welche nach dem Busammenhange im nordwestlichen Golconda gesucht

wird.

Die Poruari und die ansehnlichern Adisathri (Πωρούαqoi, 'Adeisadeoi) faßen im heutigen Bundelfund, und

weiter subostlich an ben Ufern bes Soa, an welchem auch ben meisten Stadten ihre Lage angewiesen ist, und wahrs scheinlich noch viel weiter in bas innere subliche Land, wo aber die Bestimmungen nicht mehr zusammentressen, weil die Abisathri wahrscheinlich vom Ganges aus, die vorhersgehenden Bolfer aber von der Westfüste und dem zu weit nordlich geführten Laufe des Narbudda bekannt wurden.

Sagida weit im innern Lande ist die Hauptstadt; vielleicht Sohagepur oder auch Singpur nahe ben den Quellen des Son, wiewohl sie Ptolemaus gegen Westen von denselben entsernt. Rennell halt es wahrscheinlich aus dieser Ursache für Sagur, und vielleicht trifft er die Bahrheit naher, weil sich dann auch die Lage der nordeststilchen Stadt Panassa durch den Fluß Bunnaß erklart, der von Sagida gegen Often fließt und in den Kan fällt.

Lange biefes Fluffes lagen, von Norden gegen Guben: Maliba, Aspathis, Panaffa, die ich nicht zu erflaren weiß.

Ben ben Poruari in Bundelfund bezeichnet vielleicht Bridama bas heutige Parnah.

Bang im innern Lande, im heutigen Golconda, liegen die Badiama mit ihrer Stadt Tathilba.

Die blose Darlegung von des Ptolemaus Bestimmungen zeigt; daß einige wirkliche Erfahrungen nur langs des Narbudda und allenfalls in den Gegenden der nordlichern Diamantgruben gemacht wurden, daß die Lage der übrigen Bolker blos nach mehr oder weniger sichern Ansaden und nach Horensagen angesetzt wurden, daß manche Bolker nahe bensammen stehen konnten, die ben der unzichtigen Zeichnung des Ptolemaus in beträchtlicher Entstenung liegen, daß folglich in dem innern Lande wenig zwerlässiges zu suchen ist. Besser sind seine Nachrichten über die der Kuste nahen Gegenden.

### Drittes Rapitel.

Seefahrten von Aegypten nach Indien. Die Araber waren eine beträchtliche Handelsnation. Untersuchung über Arrians Periplus ber offlichen Meere.

Durch Alexanders Unternehmungen hatte die Kenntniß ber Europäer von ber füdlichen Salbinfel Indiens nichts gewonnen, befto mehr aber burch bie Rachfolger beffelben im Meanptischen Reiche, burch bie Ptolemaer. Diefe Rurften begunftigten Sandel und Schifffahrt. Man begann mit fleinen Kahrten nach ber Arabischen Best = und Gud= fufte, holte bafelbft nicht nur die Produkte bes Landes, fondern auch Indifde ab, ohne noch bas Baterland berfelben au fennen, und lernte endlich ben entfernten gefahrlichen Beg selbst versuchen. Denn bie größte Sandelenation aller offlichen Meere felbft vor ber Periode ber Macedo= nier und Griechen waren die Araber'). Roch gur Beit ber erften Raifer, ba die Meranbriner lange ben Beg nach Indien gefunden hatten, holten viele Argyptische Schiffe die Indischen Waren aus den Hafen Arabiens. Da sie biefe felbst mußten herbengeschafft haben, so barf man auf einen alten ausgebreiteten Sandel mit Buverlaffigkeit fcbließen; benn burd wen follten fie ihn in fpatern Beiten erlernt haben? Gewiß nicht von ben Alexandrinern, die ficherlich mit keiner andern Nation einen Sandel theilten, von dem fie den Bortheil allein ziehen konnten, die durch ihre großern Sahrzeuge jebe Nachfolge und Unternehmung

i) Rebft ben Inbiern ber Oft : und Beftfufte felbft. Bon biefen muß ich erftemeiter unten fprechen.

bes unbedeutenden Arabischen Schiffes ohne Anstrengung ju vernichten im Stande maren. Man befchreibt noch vor ben Beiten bes Augustus Cana auf ber Guboft = und Muza k) auf ber Gubwestfufte Arabiens als wichtige Sandelbstädte, als allgemeine Riederlagen der einheimiiden fomobl ale Indifden Produtte. Urabia Selir, zur Beit ber erften Romifchen Raifer ein unbedeutenber Rleden. weil er vom Augustus zerstort worden war, glanzte vorher als die allgemeine Stapelstadt, wo die Aegypter Arabische und auch Andische Waaren abholten. Der Veriplus stellt fie megen ber Bichtigkeit ihres Sandels Alexandria an bie Seite1). Ben einiger Bekanntichaft mit ber Ditfufte von Afrika fand ber Romer Arabifche Rolonieen auf allen Seiten vertheilt, die noch meift von ihren Mutter= flabten abbangig maren; man lernte an bem Derfifchen Meerbufen langs ber Rufte bie burch langen Sanbel berubmte Stadt Gerra fennen.

Alle diese Umstande können ben keinem Bolke zusammentreffen, das nicht lange und häusig Seefahrten gewagt hat. Daher suchten wahrscheinlich die altern Griechen alles, was die Ratur Edles an Gewürzen und Bohlgeruchen hervorbringt, in Arabien "), nannten wahrscheinlich beswe-

k) Arriani Periplus maris Erythr, p. 12. "Die Bewohner von Muza find gute Steuermanner und Seeleute. Treiben Sandel mit eignen Produkten und mit ben Indifchen aus Barpgaza."

<sup>1)</sup> Periptas p. 15.
11) Derobot (III, 111.) ist auch hier auf die Spur gekommen. Er jählt eine Anzahl Produkte auf, welche Arabien-liefert, zählt aber den Zimmet nicht dazu. "Das Kinnamomon sammetn die Araber, man weiß nicht woher, einige meinen in den Ländern, wo Bacchus erzogen wurde. Den Namen haben wir von den Phöniciern angenommen."— Ich bin überzeugt, daß selbst dies Phönicier ihre Indischen Waaren nicht unmittelbar, sondern erst durch die Araber aus der zweyten hand erhielten. — Auch Strads (XVI. p. 1129.) hatte einen Wint erhalten, daß nicht alle Spescerenen, die man aus Arabien hotte, daselbst erzeugt würden. "Einige, sagt er, versichern, daß die meiste Cassia aus Indien komme." Gewiß wußten es also die Kömer damals noch nicht.

gen bie Oftspie von Ufrita, um bas beutige Cap Garba= fui, bas zimmetreiche Land, ba es bech erwiesen ift, baß in Diefen Strichen ber Bimmet nicht erzeugt wirb. fie nahmen Theil an dem allgemeinen Sandel, und verbreiteten ihn vielleicht weit in bas innere Ufrifa.

Bon biefen Arabern, wenn auch wider ben Billen bes Bolke, lernten alfo bie Grieden bie Strafe nach Offindien. Es konnte nicht fehlen , ihre Schiffer mußten, ba fie in den Safen ber eiftern die fremden Baaren und ben Transport berfelben über bie Gee bemerkten, luftern nach dem Lande werden, bas dem Lurus ber Europäer fo gesuchte Schafe versprach. Weber die Beit noch die Urt bes erften Bersuchs ift bekannt; einigen Aufschluß aber giebt bie, wenn gleich in andern Dingen fabelhafte Erzählung eines gewissen Eudorus zur Zeit bes Konigs Ptolemaus Evergetes, ber, burch einen schiffbruchigen Inbier belehrt, zweymal die Reise nach Indien, obgleich nicht mit gutem Blude machte "). Es ift mahr, Strabo braucht gerade diefen Umftand als einen Saupteinwurf gegen bie Behauptungen bes Abentheurers; feine Gulfe, fagt er, fen gang unnothig gemesen, ba bie Seefahrten und ber Handel nach Indien lange vor ihm begonnen habe. Es bleibt aber eine Frage, ob diefe altern und immer fparfamen Versuche nicht vielmehr gegen die Arabischen Banbelöstabte gerichtet waren, so baß man wohl Indien als das Land der gesuchten Produkte erkannte, aber ohne den Weg dahin zu wissen; und Eudorus kann immer, wenn auch nicht fur ben erften, boch fur einen ber erften Indien= fahrer erklart werben. Man mußte benn die Auslegung fo machen, bag er nicht erft bie Kahrt nach bem fremben Lande überhaupt, fondern einen nahern beffern Beg über Die hohe Gee zu finden versuchte.

n) Strabo II. p. 156.

Benug, unter ben letten Ptolemaern wurde ber Inbifche Bandel fchon ziemlich lebhaft und zum Theil unmit= telbar betrieben; aber zur vollen Bluthe konnte er erft fommen, als ein Raufmann, über bie Paffatwinde und Stromung bes Meeres belehrt, es ungefahr unter ber Regierung bes Augustus magte, vom sublichen Arabien gerade nach ber Rufte Malabar zu fegeln, und feine Reife und Ruckreise mit Gluck vollendete "). Der Wind, ben ber hinfahrt ber Beft- ober Nordweft-, ben ber Rudreife ein Gubmestwind, erhielt in ber Folge zur Ehre bes Schiffers, ber fich ibm zum erften Male über bie bobe Gee anvertrauet hatte, ben Namen Sippalus, und blieb bon nun an ber getreue Begleiter aller funftigen Seefahrer nach Indien. Statt bes gefährlichen langen Beges langs ber Perfifden, mit wenig Safen verfebenen Rufte, erblidte ieht ber Raufmann gewöhnlich, nach glucklich ge= endigter Reife nach Indien, fein Baterland in bem namlichen Jahre wieder, in welchem er es verlaffen hatte. Denn im Julius fegelte er ab, erreichte von ber Gubtufte Arabiens innerhalb 40 Tagen die Gegenden um Boa, behielt alfo Beit genug für bie Gefchafte feines Sandels bis jum December übrig, in welchem ihn die jest entgegengesetten Winde mit reichem Gewinn in ben Schoos ber Seinigen brachten. Wenn Plinius P) versichert, baß ber Gewinn fich zum Ginkaufspreise aus ber erften Sand verhalte, wie hundert gegen eins, fo übertreibt er doch wohl die Sache; aber erstaunen muß man über die unglaubliche Wichtigkeit bes Indischen Handels schon zu feiner Beit, Die fich burch bie Alexandrinifchen Bollbucher beurtheilen ließ. Er giebt bie Summe Gelbes, welche aus den Provinzen bes Romischen Reichs nach Indien floß, auf 50 Millionen Sesterzen an. Daher laßt sichs

o) Periplus p. 32. Plin. VI, 23. p) Plin. VI, 23.

erklaren, daß schon Strabo von 120 Alexandrinischen Schiffen spricht, die zu Einer Zeit aus dem hafen Myos hormus nach Indien eilten ), und man darf mit Recht schließen, daß der Handel ben dem immer steigenden Lus rus von Tag zu Tag immer ausgebreiteter wurde.

Der Megnytische Raufmann mußte fich zur eignen Belehrung Tagebucher auf feiner Reife felbft bilben, ober burch andere zu verschaffen suchen, um bie einzelnen Ent= fernungen ber Derter und Die gesuchtesten Artikel eines jeben Plates poraus zu wiffen. Etwas abnliches batte Plinius ') in ben Banben, wenn er bem Ganae ber Banbelsleute von Station zu Station nachfolgt, und von ihm felbst vorher noch nie gehorte Ramen von Dertern und Gegenden zum Boricbein bringt. Gines biefer Rotigbucher ist burch Bufall auf Die Nachwelt gekommen, weldes mander fehlerhaften Lebart ungeachtet als bas ichat= barfte Dentmal gur Runde ber weftlichen Ruften Ufiens betrachtet werden muß, und Stoff zu den meiften ber bisherigen Bedanken gegeben bat. Es murbe unftreitig un= ter ber Regierung ber Cafarifchen Kamilie in Rom, mabrscheinlich unter bem Raifer Claudius, aufgesett, weil ber Berfaffer versichert, baß turg vor seiner Beit Cafar bie Stadt Arabia Relir gerftoret habe. Es nannten aber Die Griechischen Schriftsteller, fo weit meine Lecture reicht, einen Raifer mit bem einzigen Namen Cafar nur fo lange, als biefe Kamilie in Rom herrschte; Gebaftos ober Muguftus war die allgemeine Benennung, wenn fie ben ben folgenden ben eignen Ramen bes Berrichers nicht benfugen wollten, und ber Titel Cafar erhielt ichon feit Bespafian eine geringere Bedeutung. Run kennt Die Geschich= te in biefer Periode blos bie Unternehmung bes Cornelius Gallus gegen Arabien, Die er unter ben Aufpicien

q) Strabo II. p. 179.

des Augustus ausführte, die also nach der damals alls gemeinen Sitte diesem Kaiser zugeschrieben wurde, obs

gleich biefer Arabien nie betreten hatte.

Man fdrieb gewohnlich biefe fleine Nomenklatur ber Indischen und Arabischen Safen bem Arrian aus bem zwenten Sahrhunderte zu, mahrscheinlich weil dieser eben= falls einige Periplus verfertigt hat, und weil sie ber abne lichen Materie wegen in ben Sanbichriften oft benfammen ftanden; noch jest weiß man ben Auffat nicht anders zu bezeichnen, ale: Arriani periplus maris Erythraei. Die Bahrheit bes bisher gefagten fühlte fcon Salma= fius und nach ibm Cafaubonus; aber Dodwell halt es für Pflicht, wenn auch nicht ben Urrian, boch bas zwente Sabrh, in bem alten Befierechte zu ichuben. Der Cafar des Berfaffers ift ben ihm der Raifer Trajan, von weldem man aus alten Denkmalen hinlanglich weiß, baßer bie Araber besiegte und ben Bennamen Arabicus erhielt. Die baraus abgeleiteten Folgen fühlt jeder Lefer. und bie übrigen wirklich mit ermubender Gelehrfamkeit aufammengefuchten Rebengrunde ftugen fich alle auf Diefen, der aber die Probe nicht halt. Trajanus hat Ura= bijche Borben besiegt, bas ift mahr; aber feine Siege wurden in der Rahe des Cuphrat und am Perfischen Meerbusen erfochten, Die verwustete Stadt bingegen lag am Arabischen Meerbufen, zu welchem Trajan niemals fam, und nach bem bekannten Bange feiner Unterneh= mungen nicht kommen konnte. Dobwell hat gerabe in ber Probe, Die er von feinem Untersuchungsgeiste liefern wollte, eine große Unkunde in bem Busammenhange ber Be= schichte verrathen.

Die Beschreibung ber Indischen Kuste ist deutlich genug, um einen großen Theil der Derter auf den neuessten, hier zuverlässigen Charten wieder finden zu können; sie dient uns zur treuen Wegweiserin in den Angaben des Ptolemaus, die wir ben der wunderlichen Zeichnung dies

sed Mannes ohne biese Benhulfe nur selten und schwankend uns wurden erklaren konnen. Ein Zeitraum von mehr als hundert Jahren nebst dem Aufenthalte in Alexanbria mußte dem Ptolemaus eine Menge indeß gemachter Erfahrungen liesern, die er benutete"); folglich konnte er eine weit beträchtlichere Zahl von Dertern an der Kuste und in dem benachbarten Lande liesern, als der viel ältere Borgänger ben seinem blos auf Handel eingeschränkten Zwecke. Bende Hand in Hand sollen die Führer der solz genden Bestimmungen werden.

### Viertes Kapitel.

Indiens Westfuste vom Sind = Flusse bis Barpgaza. Das Reich Larica.

Mach dem Sind = Flusse, sagt der Periplus, folgt ein Meerbusen. Er heißt Irinon (Eigeror) und ist unzuganglich wegen der vielen Untiefen, heftigen Fluthen und häusigen Sturme, welche das Fahrzeug auf Klippen treis

ben und gertrummern.

Es ist der Busen von Cutsch, der aber, wie die Beschreibung und auch die Zeichnung des Ptolemaus lehrt, von den Alten nicht besucht wurde. Der Periplus theilt ihn in den größern und kleinern, und versteht unter der letztern Benennung wahrscheinlich die Buchten zwisschen den kleinen Inseln langs der Nordwestkuste von Guzerate.

"Ueber diesem Meerbusen ragt eine Landspige, die

s) Er fagt biefes felbst I. c. 17. Auch Rachrichten aus bem Munbe ber Eingebornen Inbiens benutte er.

sich von dem Standplate der Schiffe (öquos) aus Often gegen Suben und von da weiter gegen Westen beugt, und zugleich den Meerbusen Barate (Bapann) mit einschließt."

Dieser Standplaß der Schiffe war auf der Oftseite der Halbinsel Guzerate, südlich unter der Stadt Gogo, wie die Folge zeigt, und die beschriebene Landspiße sinden wir in der Halbinsel Guzerate selbst, deren Kuste nach ihrer wahren Richtung von Osten gegen Süden, und dann gegen Westen, oder vielmehr Nordwesten, richtig angegeben wird. Der Busen Barake, den das nämliche Vorland mit einschließt, ist dann nichts anders, als die westliche Halfte des Cambayischen Busens, welchen der Periptus wegen des unruhigen Meers, der Sandbanke und scharfen Klippen als äußerst gefährlich beschreibt. Wir wissen auß altern und neuern Reisebeschreibern, daß die Einfahrt in diesen Busen wegen der vorliegenden Sandbanke äußerst schwer und auf der Westseite, von welcher hier gesprochen wird, bennahe unmöglich ist.

"Unmittelbar nach dem Busen Barake folgt der Busen der Barygazi (o' Baqvyazwv nolnog) und der Anfang der Landschaft Larike'), die zum Reiche des Mambarus gehört, so wie der Ansang von ganz Indien. Das innere Land, welches an Skythia granzt, heißt Iberia ('Ißnoia), die Striche langs der bisherigen Seerliste aber Synrastrene (Svrqastonin). Die Fahrt langs der ganzen Kuste vom Barbarikum bis zur Landssitze ben Asa und Trapera, die in Papika der Stadt Barygaza gerade gegenüber liegt, beträgt 3000 Stadien. Nach dieser Kuste sinder sich ein anderer Strich

t) p. 24. Im Terte ή Άραβική χώρα, aber Ptolemaus belihrt uns, baß biefer Strich ή Λαρική bieß.

(Bufen) ") innerhalb ber Kluthen, ber gerade gegen Rorben reicht. Un beffen Gingange liegt eine Infel, Damens Baones (Barweng), und in den innersten Theilen ein großer Aluf Namens Mais (Maic). Ueber biefen Bufen muffen bie Schiffer, bie nach Barngaga wollen, 300 Stadien weit quer fegeln, fo baf fie bie Infel links von fern im Gesichte behalten, und bann gang gerabe oftlich ber Mundung des Fluffes ber Barngagi, welcher Cam= naus (Aauvalog) heißt, entgegeneilen. Aber ber Gin= gang zum Bufen ift außerft fchwer zu treffen. Denn balten sich die Schiffer zu weit rechts, fo ftogen fie benm Eingange bes Bufens auf ein Riff von blinden Klippen. bas Berone ('Hoovn) heißt, und auf Sandbanke benm Alecken Kammoni; links aber auf der Gegenseite von die= fem liegt die Spite Papika ben Aftakampron ('Aoranaunoor), an bem tein Safen, fonbern ftarte Stromung und Klippen in ber Tiefe fich finden, die jedes Unkertau zerreiben. Trifft auch ber Schiffer ben Gingang bes Bufens, fo findet er boch die Mundung des Kluffes nach Ba= rngaza nicht, weil die ganze umliegende Gegend flach ift und fein unterscheibendes Rennzeichen gur Ginfahrt bar= bietet "). Gelbst in bem Fluffe hat man die Schwierig= feiten noch nicht überwunden, benn bie vielen schlammi= gen und sandigen Stellen erschweren die Auffindung bes Kahrmaffers. Daher geben konigliche Lotfen vom Gin=

u) p. 24. µeb' ne fregog fore rong, muß heißen nolmog, icon bes Sinnes megen, und weil fich ber Periplus gleich nachher mit folgenben Worten barauf begieht: rovron ron nohnon.

Der Barryaga und allen übrigen hafen Indiens führt ber Pestiplus als Kennzeichen ber nicht fernen Kuste, eine Gattung bald grüner, balb schwarzer Seeschlangen an, die dem Schiffer häusig begegnen und ihm durch ibre Erscheinung nicht nur die nache Kuste, sondern auch durch ibre Krate und Größe jeden einzelnen Ort verrathen. Ich würde die Erzählung als unwahr überganz gen haben, wenn ich nicht fände, daß Nieduhr die nämliche Besmertung ber seiner Schisser aus dem Arabischen Busen nach Bomban macht. (Nieduhrs Reisedssein zuer Band, S. 452.)

gange des Kluffes mit langen Kahrzeugen, die in der Lanbesprache Trappaga und Kotymba beißen, bis Spraftrene (Dopastonun) ben fremben Schiffen entgegen und führen fie ficher nach Barngaga; weil fie die richtigen Eingange des Bufens zu finden wiffen, ben der Kluth fortbugfiren, und zur Beit ber Ebbe in einigen bekannten Rebenbuchten Stille liegen. "Barngaga felbst ift ungefahr 300 Stadien von ber Mundung entfernt."

Ben ber genauen Zeichnung ber Rufte , welche neuere Charten liefern, finden wir wenig Schwierigkeiten, die vorbergebende Befchreibung zu verfteben. Die Stabt Barygaza ( Baguyaga, ns) verrath den alten Namen noch unter der Benennung Baroatsch ober Barontsch; wir wurder fie aber auch ohne bie Ramensahnlichkeit ertennen. Sie liegt etwas über fieben Meilen y) = 300 Stadien von der Mundung bes Aluffes entfernt, und wie Ptolemaus bemerkt, an bem nordichen Ufer beffelben. Der Aluf felbit, welchen ber Periplus Camnaus, Ptolemaus wohl richtiger Mamadus (Napadoc) nennt, ist der Marbudda, oder Marbada, ber beträchtlichste unter allen Rluffen ber westlichen Rufte. Der Bufen ber Barys gazeni ( o Bapvyazwe, oder ben Polemaus Bapvyathow xolnog) ift die Oftseite bes Cambanischen Meer= bufens langs ber Oftkufte, vom Klug Mobie an bis an bie Sandbanke nordlich von Surate. Der Eingang gu biesem Bufen ift schwer, rechts, bas heißt auf ber Gub= offfeite (benn bie Schiffer fuhren von Guzerate berüber). wegen ber Sandbanke und Rlippen langs ber gangen Rufte zwischen Surate und Barontid; links wegen bet unwirthbaren Rordweftfufte; in bem Bluffe felbft megen ber vielen fumpfigen Untiefen, die wir noch kennen.

Der Mundung bes Aluffes gerabe gegenüber lag

y) Tiefenthaler C. 280.

bie Landspise und Gegend Papita, - ber man fich nicht nabern burfte, weil fie feinen Safen beut und viele Rlipe pen hat, - die betrachtliche Landspise an der Oftfufte von Guzerate, fublich von ber Stadt Gogo. Micht fern bavon lag die Stadt Aftakampra ('Asranaunoa, wv). in einer vorhergehenden Stelle Afta und Trapera burch Berschreibung, und ben Ptolemaus wohl am richtigsten Uftakapra genannt. Alfo fublich unter ber Landspite (benn norblicher ging ber Schiffer nicht) und im innern Lande; meniaftens fest Ptolemaus ben Ort nicht an bie Rufte. Aber an ber Rufte, benm heutigen Attong, mar die Stelle zur Ueberfahrt nach Barngaga, und hier holte ber Inbifche Pilot die fremden Schiffe ab. Quer über ben Bufen fegelten fie 300 Statien bis an die gefährlichen Gingange, und fo breit ift hier die offene Gee von Attong gerade gegen Ben ber Kahrt ließen die Schiffer die Insel Baones links und eben so fern liegen, daß sie ihnen noch fichtbar blieb. Diefe Infel heißt heutzutage Deram, fie liegt nordeftlich von Attong, am Gingange bes Cambanischen Bufers.

In dem inneisten nordlichsten Winkel des Busens mundet ein großer Fluß, Namens Mais. Er heißt heut zu Tage Mabi, ben Rennell Mybie, und fällt oft- lich von Camban in den nordostlichen Theilen des Busens in die See.

Alles dies ist so beutlich, trifft so genau mit der wirklichen lage der Begenden zu, daß man die Wahrsheit nicht verkennen kann. Einige Schwierigkeiten aber muß die Trennung erregen, welche der Periplus zwischen dem Barygazischen und Barakischen Busen macht, da sie doch in der That nur einer und der nämliche, der Cambanische Meerbusen, sind. Sie verschwinden durch die Beschreibung selbst. Der Periplus weiß, daß beyde Bus

fen unmittelbar an einarder granzen ); ba man aber von bem Standpunkte aus ben offlichen Guzerate gegen Ba= mgaza und bie umliegemen Theile bes Bufens gerabe offlich, von bem namlichen Orte hingegen gerabe norblich nach ben westlichen Theilen bes Bufens Schiffen mußte, ba auf diefer Seite die Kabit nur felten ober nie vollzo= gen murde "), weil ber Periflus jebes Schiff fur verloren halt, bas fich hier zu weit gegen Rorben magt; fo legte man biefer westlichen, uruntersuchten Seite einen eignen Narnen ben. Ptolemaus befraftigt biefe Unnahme burch seine Insel Barate. Da et fie ber Munbung bes Aluffes Namadus gerade gegenüber fest, so versteht er die namliche Insel, die ber Periplus unter bem Ramen Baeones angegeben hatte, zwischen welcher und bem feften Lande von Guzerate ber Eingang in bie westliche Seite ber Cambanischen Bufens lieat.

Weil der Standpunkt der Schiffe zum Uebersegeln nach Barygaza zu Attong war, so hat ihn schon dorher der Periplus zum Orte gewählt, von welchem aus er die Richtung der Küste von Guzerate angiedt b), und das mit man sich nicht irren könne, der Beschreibung bengessügt, daß das nämliche Borland den Busen Frinon und auch den Busen Barake einschließe (den Busen von Cutsch und auch den westlichen Theil des Cambanischen). Beiter unten gibt er die Entsernung von der Mündung des Indus die zu diesem Standpunkte auf 3000 Stadien 75 geogr. Meilen an, welches entweder ein Irrethum des Ubschreibers, oder des mit gutem Winde segelnden Schiffers ist; denn die wahre Entsernung von

<sup>2)</sup> p. 24. μετά δὲ τὸν Βαράκην εὐθύς ἐστιν ὁ Βαρυγάζων κόλπος.

a) Bon den Untiesen und hohen Fluthen am Eingange dieses Bus sens Tiessenhaler S. 275. und auch Rennell, Memoir p. 151. b) p. 23. axemthorov exixauxès and tov douv perà the avatolys nal tor rotor of els the discour.

der mittlern Mundung des Indus bis an die beschriebene Stelle betraat 90 geogr. Meila.

Die ganze Kuste der Habinsel von Guzerate nennt der Periplus Syrastrene (Spastonn, in einer vorshergehenden Stelle verdorden Synrastrene), und eben diesen Namen gibt ihr auch Ptolemaus oftlich dis zum heutigen Flusse Mahi. Der Theil des innern Landes, welcher an Stythia grant, heißt Iberia I, wahrscheinslich ein verdordener Name. "Die ganze Landschaft ist reich an Getraide, Reiß, Sesamdl, Butter und seinem Indischen Gewebe. Zahmes Vieh giebt es in Uedersluß, und lauter starke schwarze Leute. Die Hauptstadt heißt Minnagara (Merwayaea), aus welcher Barngaza die meisten seinen Laumwollenzeuge erhält. Noch jest erhält sich hier das Andenken an Alexanders Züge durch alte Tempel, Uederbleibsel besessigter Lager und große gegradene Brunnen."

Das lettere war wohl blos unglückliche Auslegung neugieriger Fremden, die jedes Ueberbleibsel des Alterthums gern auf ihre Geschichte zurückführten, und sich ihren Alexander dachten, so oft der Indier von Eroberern der Vorzeit ihnen erzählte. Alexander kam nie in diese Gegenden. Die Produkte aber sind die nämlichen, welche noch jest die nordwestlichen Striche der Küste in Ueberssluß liefern. Die Hauptstadt des Landes kennt auch Ptolemäus, der sie Minagara nennt; sie ist ganz verschieden von dem Minagara oder Binagara am Indus-Kluß, und lag wahrscheinlich in der Nachbarschaft von Mahmusdad. Um aber dieses zu begreifen, muß von der sehlershaften Zeichnung des Ptolemäus gesprochen werden, die

c) Der ganze vorzüglich in ber Interpunktion verborbene Aert muß ohne Zweifel heißen: p. 24. ταύτης τα μέν μεσόγεια της Σχυθίας συνορίζοντα Ιβηρία (nicht Ιβηρία) καλείται, τα δέ καραθαλάσσια Συραστρήνη.

ohne bas Dafenn ber vorhergehenden Beschreibung gemis burch keines Menschen Scharfsinn verstanden werden tonnte.

Schon mit ben Mundungen bes Indus fangt er einen Busen an, der Kanthi  $(K\acute{a}\nu\vartheta\iota)$  heißt, etwas weister östlich bis zur Stadt Bardarima läuft, sich dann gegen Suben bis zum Flusse Mophis  $(M\acute{a}\iota \varphi\iota s)$  wendet (der Mais des Periplus, der heutige Myhie), und dann nach langer westlicher Richtung mit dem Borgebirge Maleum endigt.

Das Innere biefes Bufens vom Indus bis Mophis foll Syraftrene, Die Rufte von Guzerate, vor= ftellen; er fagt bies nicht nur felbft, fondern fest auch mitten an ber Rufte ben Fleden Syraftra an, bamit man fich ja nicht irre. Der Busen Barake mar ben biefer Beichnung nicht anzubringen, also fest er wenigstens bie Infel Barate an, bie ben Gingang besselben macht und biefen Ramen in etwas fpatern Beiten wohl fann erhalten haben. Beil endlich ber beruhmte Barygageni= iche Bufen, über ben fo viele Schiffer fegelten, ichlechter= bings nicht burfte meggelaffen werben, und boch im Bufen Ranthi fein Raum fur ihn zu finden war, fo unter= scheidet er bende burch bas Vorgebirge Maleum (bie Sribe westlich von Barontsch, auf welcher ber Fleden Desburra liegt), und fest unmittelbar über ben Mamadus (Narbudda), an welchem im innern gande Barngaja liegt, ben Alecken Kamani, ben auch ber Periplus unter bem Namen Rammoni kennt, ihn aber in bie Gyr= ten fublich vom Fluffe ftellt. Das Innere bes Bufens endigt fich hier noch nicht, fondern lauft bis an den Tap= ti = Fluß ben Gurate, und macht bann eine vollig unrichtige Beugung weit gegen Beften.

Sein Jrrthum liegt größtentheils in der schlechten Kenntniß seiner Nachrichten. Man mache nur den Berssuch mit der Beschreibung des Periplus, ohne eine richtie

ge neue Charte ben ber Sand zu haben, gewiß staunt Redermann bas Unding von Erklarung an, welches bars aus jum Borfchein kommen wird. Gin Borland foll amen Meerbusen umschließen, und augleich außerft benachbart mit einem britten Bufen fenn; bas Borland foll von Often gegen Guben und bann gegen Beften laufen. Gewiß liegt schon in ben lettern Worten ein Theil von bes Ptolemans Fehlern. Theils aber nothige te ihn feine Beichnung felbft, biefe Berirrungen au bege= ben. Batte er bie Lage ber Rufte erft nach Guben und bann nach Mordoften geführt, wie es fenn follte, fo wurde die gange folgende Rufte viel zu weit nach Often gerudt worben fenn, um noch einen Bengalifchen Deerbufen erzwingen zu konnen. Er hilft fich ohnehin in ber folgenben Beichnung auf eine gang eigene Urt. Der Deriplus versichert, daß von Barngaza aus die Richtung ber ganzen Rufte gerabe gegen Guben laufe, und bas namliche fagten ihm gewiß mehrere Befchreibungen ber Raufleute. Bare er ihnen gefolgt, fo hatte feine Gud= spite (von Barngaza bis Cap Comorin ungefahr 9000 Stadien nach bem Periplus) genau ben Mequator erreicht, welches schlechterdings nicht fenn durfte. Um es zu vermeiden, wird nicht nur biefe Weftfufte gur Gudfufte ben ihm, fondern er giebt auch feinem Sinus Barngagenus. wie ich schon gesagt habe, eine große Richtung gegen Beften, um ja bas Gleichgewicht in ben offlichern Theis len bes Landes nicht zu verlieren.

Für den Erklarer der alten Geographie wird die Kenntniß seiner Berirrungen nothwendig, weil man außerdem
ben beständiger Dunkelheit in Gefahr ist, nicht nur das
bisherige völlig verkehrt zu deuten, sondern auch langs der
fernern Kuste sich in Schwierigkeiten und Widerspruche
verwickelt zu sehen. Wir wissen, daß sein Busen Kanthi
nicht blos den Busen von Cutsch, sondern noch überdies

die ganze Halbinsel von Guzerate und den größten Theil

bes Cambanifden Meerbufens einschließt.

Aber nicht blos langs ber Ruste verbreiten sich bie gehler bes Ptolemaus, fie erftreden fich auch über alles benachbarte innere Land. Es liegt beutlich vor Augen, daß fein Mamadus kein anderer fenn kann, als ber Rarbudda, ber unter Barontsch in die See fallt; und eben so beutlich beweist ber Busammenhang, bag ber entferns tere Lauf bes namlichen Namadus einen ganz andern Aluf Daß er ihn bennahe gang von Rorben gegen Suben fuhrt, ba ber Marbubba meift von Often gegen Beften fließt, konnte man noch, wiewohl febr fchwer, mit der geringen Kenntniß des innern Indiens entschuldis gen; aber er läßt ihn noch mit dem Mophis zusammenflie= Ben, welches tein anderer senn kann, als der Mybie; er fest die Stadt Ozene bem Aluffe offlich, ba fie boch in betrachtlicher Entfernung nordlich von bemfelben fteht und ben Kaufleuten dieser Zeit fehr bekannt war, wie wir balb feben werden; er leitet die Quellen bes Fluffes aus ben nordlichen Theilen bes Berge Bindius von den Raspirai und Chatiai her, beren Land und Stabte ihm burch ander= weitige Rachrichten fo gut bekannt find; er wurde bas ganze große innere Land von Indien von den Quellen und bem Laufe bes Narbudda bis jum Indus in einige wenige Grabe zusammenpreffen, und alles fudlichere Land unendlich vergrößern.

Die Unmöglichkeit einer solchen Unnahme springt in die Augen. Der Lauf des Namadus im innern Lande bezeichnet den ungleich westlichern Paddar-Kluß. Ptolesmäus hatte von diesem Flusse hoch im innern Lande gehört, weil er nahe an der Hauptstadt der Kaspiräi, Herarassa, floß, und kennt wahrscheinlich auch seinen süblichern Lauf, da er noch immer Städte an denselben sest. Un der Kuste wußte er von der Mündung keines dem Indus nähern Klusses als des Mophis und Namadus; denn der Busen

von Cutsch, wo der Paddar in die See fallt, wurde nicht besucht, und wir kennen ja die diesen Tag von der Munsdung dieses Flusses wenig mehr als nichts: es blieb also gar nichts übrig, als dem nördlichen Strome die einzige

gekannte Mundung zu geben.

Sobald man biefes annimmt, erscheint alles in feiner Dzene liegt nun wirklich in großer oftlicher Ferne, und zugleich nordlich von einem zwenten Fluffe, bem Managuna, welches ber wirkliche Marbubba im in= nern Lande ift. Denn außer bem richtigen Berhaltniffe aur gekannten Lage ber Stadt Uzen hat auch ber Rame großere Mehnlichkeit mit bem neuern, und Ptolemaus macht ihn, nicht ben Namadus, jum größten aller Fluffe langs der Westkufte, welches der Narbudda wirklich ift. Da aber bie Stelle feiner Mundung bereits im Befige bes westlichern Nachbars sich befindet, und die zunachst fol= gende Rufte feine Mundung aufzuweisen hat, die ber Große und bes langen Laufes bes Rluffes murbig mare: fo zerlegt er ihn in dren Theile und giebt ihm bren Mun= bungen, die wir weiter unten kennen lernen. Lanas ber Rufte bedeutet also ber Namadus ben Marbubba, weiter nordlich kommt er mit bem Mphie ausammen, und in ben nordlichen Theilen ift es ber Padbar.

Larica war ein grosse Reich, welches die Striche um ben Cambanischen Meerbusen bis an und über die Münsbung des Narbudda, ferner im innern Lande den größten Theil der Provinz Malwa, die westlichern Gegenden bis zum Paddar, und wahrscheinlich auch Guzerate umfaßte; denn Indo = Skythia reichte nicht ganz zur Küste, noch weniger so weit gegen Osten, ein anderes Volk liegt nicht dazwischen, und der Periplus sagt ausdrücklich, daß das innere Land an Indo = Skythia granze. Es trieb einen ansechnlichen Handel sowohl mit eigenen Produkten als mit ausländischen, welche theils die Bewohner der westlichern Länder zur See, theils die Karawanen aus Baktria über

e

ben nordlichen Indus her ab = und zuführten; und baher mag wohl die Bekanntschaft mit ben nordlichen Theilen des Paddar kommen, weil die Raufleute von Multan nach Barnaaga feinem Laufe eine Beitlang folgen mußten. Bur Beit bes Periplus führte ber Rurft im Lande ben Titel Mambarus; jur Beit bes Ptolemans hatte er fich in Ciaftanes umgeandert, welches, mit noch andern Umftanben zusammengenommen, eine Revolution im Lande wahrscheinlich macht. Uebrigens mußte man, wie noch heute, die Erlaubniß zu handeln von dem Furften erkaufen. Der Periplus benennt uns die Artifel d), welche er von bem Raufmanne ale Tribut forberte: fein gearbeitetes frembes Gilbergefchire, musikalische Instrumente, bubiche Madden zu Benichlaferinnen, ausgefuchte Beine, ungefarbte feine Bollenzeuge zu Rleidungeftucken, und bie edelften Gorten von Galben.

Unter ben Stadten des Landes sind vorzüglich zwen merkrourdig.

Ozene ('Ozýn), die Residenz des Tiastanes, fügt Ptolemaus hinzu. Auch der Periplus") giebt die Nachzticht, daß einst diese Stadt zur Residenz des Fürsten diente, zu seiner Zeit war es aber Minnagara. Für den Handel lieserte Ozene nach Barngaza Onnrsteine, Murrhina, Indische seine und gewöhnliche Sorten baumwollener Stoffe, nehst einigen andern aus dem nördlichen Lande hieher geführten Artikeln. Ueberdies versorzte sie die Seestadt reichlich mit allen Arten von Lebensbedürsnissen. Die heutige Lage verräth schon der ganz rein benbehaltene Name Uzen, der Hauptstadt in Malwa; auch alle übrige Umstände sprechen dasw; das in Indien gekannte Alter dieser Stadt, die nördliche Lage über dem Nardudda, und die gegebene Entsernung von Baroantsch, ben Ptolemäus

d) p. 28.

e) p. 28.

2000 Stadien = 50 geogr. Meilen, wirkliche Entfernung 45 Meilen. In unsern Tagen ift sie die Residenzeines Marattischen Fürsten, welcher den größten Theil des nordwestlichen Indiens beherrscht. Der Periplus be-

meret, baß Dzene oftlich von Barngaga liegt.

Minnagara (Merrayava Peripl.), Minagara (Merayava Ptol.), auf einige Zeit im ersten Jahrhunderte die Hauptstadt des Landes und Residenz des Mambarus oder Regenten. Von hier aus wurden die meisten Baummollenstoffe nach Barngaza geliefert. Die heutige Lage läßt sich so ziemlich nach dem Ptolemäus beurtheilen. Er set die Stadt an das östliche User des Namadus, aber schon über die Vereinigung mit dem Mophis (Myhie) hinauf, zwischen 25 dis 30 geogr. Meisen von Barngaza entsernt, folglich ganz in die Nachbarschaft der Stadt Mahmudabad.

Am wichtigsten aber unter allen war Barygaza. Sie gehörte unter die ansehnlichsten Handelsstädte, und diente zum gemeinschaftlichen Stapelplage nicht nur aller Artistel des innern Indiens und der Europäer, sondern übershaupt aller Nordasiatischen Waaren, welche aus Baktrien nach Proklais boder Poklais, dem Peukeliotis Alexanders am nördlichen Indus, von da nach Dzene, ohne Zweifel durch das Land der Razputen längs den nördlichen Theilen des Paddar, und endlich zum Handel mit den Wölkern des Westen nach Barygaza geliefert wurden h. — Der Europäer sührte in diese Theile Indiens Italienische und Griechische Weine, Wollenzeuge zu Kleis

f) p. 24. g) Der Periplus bemerkt, bag Alexanders Butephala in bem nämlichen Striche lag, nimmt es also an wie Ptolemaus, nicht nach seiner mahren Lage an ben nörblichen Ufern bes Opbaspes.

h) Peripl. p. 27. 28. Die Bolfer bes innern Indiens, durch welche biefer handel vom nörblichen Indus nach Dzene ging, find allen übrigen Schriftstellern unbekannt; die Aratrit, Rachuft, Tantharagi.

bern, ungefarbte und unacht gefarbte, Rupfer, Binn, Blen, Korallen, schon gearbeitete Gurtel, Essengen 20., machte auch gludliche Geschäfte mit Verwechslung bes Europäischen Gelbes, welches jest nicht mehr ber Fall zu senn pflegt. Dagegen zog er aus Indien gebrannte Basser (vuodos), Elephantenzahne, Onnrsteine, Seibe, verarbeitet und in Faden, langen Pfesser, nebst einigen andern Artikeln, mit denen ich weniger bekannt bin.

Auf der Kuste nennt er außer der oben angeführten noch: Pakidara, etwas südlich vom Mophis, wahrscheinslich an der Stelle des heutigen Amud; und Monoglossa in einiger nördlichen Entfernung von diesem Flusse. Nach

biefer Lage die heutige Stadt Cambay.

Alle Stabte bes innern Landes liegen oftlich vom Na= madus, die westlichern gehoren schon zu Indo = Sty= thia; ein neuer Beweis, daß dieser Fluß nicht den Nar=

budda, fonbern ben Padbar bezeichne.

Tiatura, ber Mundung des Mophis (Mybie) gerade offlich, benm heutigen Tschampanir. — Sazantium, Bammagura, Siripala, Agrinagara, von Suben nach Norden, an der Offseite des Paddar hinauf; das lette in der Gegend von Schalor.

## Fünftes Rapitel.

Fernere Lanber ber Westfuste Dachinababes, Ariaka, bie Rufte ber Seerauber.

Bom ganzen innern süblichen Lande weiß der Periplus nur die einzige, aber interessante Nachricht, daß es Dachinabades (Δαχιναβάδης) genannt werde, und daß Dachanos in der Landessprache Süden bedeute. Der neuere Name Decan oder Deccan, den die südlichern

Striche Hindostans führen, blickt ziemlich beutlich aus bem alten Worte hervor, das zugleich auf die wahre Ub-

leitung hinweift.

Außerdem versichert er noch, daß dieses südöstliche innere Land viele Lander, Busten, Gebirge umfasse, wilde Thiere aller Art und zahlreiche Bölkerschaften enthalte. In diesen Landern hatte der Ausländer nur zwey Städte wegen ihres Handels mit Barygaza dem Namen nach kennen lernen. Die eine, Plithana (Midava, wv), liegt zehn Tagreisen von Barygaza gegen Süden, die andere, Tagara (Táyapa, wv), zehn Tagreisen von dieser gegen Osten. Man erklärt i) die erstere mit Bahrscheinlichkeit für Pultanah südlich vom Godavern in Dolababat; die zwente für Deoghir, das einst ganz in der Nähe von Aurungabad stand, durch die Nachbarschaft dieser großen Stadt aber vernichtet worden ist.

Langs der Westkuste kennt Ptolemaus die Namen verschiedener Lander und Bolker: Ariaka, das Land der Seerauber, Limyrica, die Aii, welche alle auch im innern kande zum Theil sehr ausgebreitete Besigungen haben. Vorhin mußte der Periplus dem irrenden Ptolemaus, oder vielmehr dem Erklarer seiner Angaben, zum Wegweiser dienen; jest erwartet jener von dem Mathematiker Unterstügung, und er sindet sie größtentheils. In den nördlichen Theilen weisen uns die Bestimmungen der Flüsse und Landspissen zur richtigen Deutung der angegebenen Namen; in den südlichen, durch die alten Schiffer näher gekannten, hilft noch die Uebereinstimmung der Namen: und was ben dem allen nur zur Wahrscheinlichskeit steigen könnte, erhebt sich durch die meist richtige

i) Nach Untersuchungen ber Englänber. Ich habe die Erklärung entlehnt aus Heeren de Gracc. et Rom. de India notitia. Commentatt. Societat. Gotting. Vol. XI. p. 103. Eine mit Belesenheit und Gründlickleit durchgeführte Abhandlung. — Und aus Robert sons Indian. Deutsch. S. 215.

Folge bes Ganzen, wo keine weit hergeholte Erklärung, Bersegung nothwendig wird, bennahe zur Gemisheit. Der Periplus allein könnte uns biefe nie, sondern höchstens nur Muthmaßungen gewähren, da er theils blos Namen anset, theils in einigen Beschreibungen undeutlich wird.

Die Lange der ganzen Kuste von Barngaza dis nach Limprica beträgt 7000 Stadien = 175 geogr. Meilen und wohl noch mehr, wenn man sich genau an die Kuste halt, versichert der Periplus.). Wer die Entsernungen auf der Charte des Ptolemaus dis zum Flusse Baris und der benachbarten Pfesserstadt Melehnda nach seinen Stadien mißt, wird den nämlichen Ubstand sinden, und eben soviel geben die neuesten Charten von Barontsch die in die Stiche zwischen Calicut und Cotschin.

Bunachft unter die Mundung bes Namadus (Narsbuba) bis zur Mundung bes Fluffes von Surate fest

Ptolemaus :

Rusaripa, Pulipula, Suppara. Der Periplus fennt nur das lettere unter dem Namen Uppara, und sügt den nordlichern Ort Akabarus ben. Auf neuern Charten steht Lansut in der Nahe von Nusaripa, Pulipula ben Kuntydschaut und Suppara etwas nordlicher als Swally.

Der Fluß Goaris, 15 geogr. Meilen vom Namabus entlegen, ist der Capti, welcher unter Surate in die See fallt. Weiter im innern Lande heißt der nämliche Fluß ben Ptolemaus Benda oder Rhenda, und in sehr sernen Gegenden Nanaguna, weil er, wie schon bemerkt, in den entlegenern Strichen den Narbudda damit verwechselt. Der Periplus nennt ihn nicht, wie er denn wegen der noch geringern Bekanntschaft langs diesen Kusten den Namen keines einzigen Flusses anzugeben

k) p. 30.

weiß. Dafur fest er Balliena als einen Sanbelsplas an, ber einft betrachtlichen Umfat machte, aber alle Be= fchafte verloren habe, feitbem ber Saraganus ben Strich Sandanes (Sandang) eingenommen habe. Denn wenn jest burch Bufall ja noch einige Griechische Schiffe in feine Lander kommen, fo laßt er fie unter militarischer Begleitung nach Barngaga abführen 1). Diefer Fürst wollte also seine Unterthanen, wie einst die Aegypter, außer allen Bufammenhang mit Fremben feben. Daber weiß Ptolemaus nichts weiter von Kalliena, welches fehr mahricheinlich in ber Rahe bes beutigen Surate ftanb. Der gange fernere Busammenhang erlaubt nicht, es weiter gegen Guben zu rucken, fo wie auch ichon bie angegebene Nabe von Barngaga. Die Stadt Ralliena wurde späterhin wieder wichtig, und hauptstadt bes eben beschriebenen gandes, welches sogar, wenigstens ben bem Muslander, ben Namen von ihr erhielt. Das Reich Kalliana, welches Rosmas m) nebst vier andern an ber Beftfufte angiebt, fann bem Ramen und ber ungefahren Stellung nach von bem gegenwärtigen nicht wohl ver-Schieden fenn.

Dieser Seestrich des Landes Ariaka heißt also Sansdanes, oder wie es Ptolemans als Volk nennt, das Ariaz ka der Sadana ('Apiana Sadanav). Es gehorte noch dazu die nachstesogende Kuste bis in die Nahe von Bas

fain über Bomban.

Nach dem Goaris = Flusse seite Ptolemaus die Stadt Dunga zehn geogr. Meilen von demselben entsernt. Das heutige Pernalla. Etwas weiter westlich, nach der wirklichen Lage sublich, die Mundung des Flusses Benda ober Rhenda (Bévda Erasm., Pévda die altern und E.). Dieher setzt er also die Mundung des Flusses, der im

l) p. 30. m) Cosmas Indicopl. XI. p. 337.

innern Lande unter bem Namen Benda bekannt war, und kein anderer als der Tapti ift. hier aber bezeichnet die Mundung den Kustenfluß ben Daman.

Die Landspitze und Zandelsstadt Simylla (Despivala, im Peripl. Shuedla), ben Ptolemaus die westelichste Spige der ganzen Kuste, die er weit in die See zieshen muß, um auf einer Seite den Busen von Barngaza zu bilden, den er erst hier schließt, und auf der andern hinlanglichen Raum zur Fortsetzung der Kuste zu gewinnen, die ben ihm von nun an ununterbrochen die Südstüte des ganzen Landes wird. Daher hat er auch die Entsernung von Surate, welche nicht mehr als 20 geogr. Meilen beträgt, etwas zu groß, gegen 25 M. gesnommen. Uedrigens ist das hiedurch bezeichnete Cap St. Iodann wirklich die westlichste Spige der ganzen Küsste; nur daß Ptolemaus die sernere Strecke nicht gegen Süden, sondern gerade gegen Osten laufen läßt.

Dunga und ben Benda = Fluß kennt ber Periplus nicht, wohl aber Simplla; er giebt es nebst mehrern ber nachstfolgenden Derter für Seeplate aus, die blos zum Kustenhandel für die Eingebornen dienen. Die Folge ber Zeit mag einige Beranderungen hervorgebracht

baben.

Balepatna und Sippakura liegen an der nachstefolgenden Kuste; das erstere in der Nahe von Terrapur, das lettere ben Mayem. Der Periplus kennt nur Pazlapatma, fügt aber den Handelsplatz Melizigara ben, welches Ptolemaus als eine Insel dieser Kuste gegenzüber sett. Sie können bende Recht haben, weil unter diesem Namen wahrscheinlich die kleine Kusteninsel und Flecken Arnaul, nordlich von Bassain, verstanden wird. Ueberhaupt entfernt Ptolemaus, ich weiß nicht warum, alle Inseln dieser Kuste ziemlich weit von derselben.

Dem Lande Ariaka giebt Ptolemaus in feinem Innern eine febr große Ausdehnung. Es erftreckte fich

von ben Gegenben um Surate gegen Guben, bis an ben Kriftna = Rlug und reichte weit gegen Often in bas innere Land; an ber Rufte barf blos bas tleine Gebiet ber Geerauber abgerechnet werben. Aber biefe weite Strede gehorchte nicht einem Gebieter, benn Ptolemaus fest zwen Sauptftabte an; und daß die Rufte eben= falls unter einem eigenen Berrn fand, ber feinen Unterthanen ben Sandel mit nichtindischen Bolfern unterfagte, haben wir aus bem Periplus und auch aus ber

Benennung bes Ptolemaus gefeben.

So menia ber Periplus von ben Stabten bes innern Landes wußte, fo bekannt ift ber fpatere Geograph mit benfelben; er gahlt beren 20 in bem innern Lande auf. und unter biefen viele, die ben alten Namen noch gang rein, oder mit geringen Umanderungen fuhren. biefer Boraussehung follte man glauben, nichts fen leich= ter als die Erklarung biefer Strecke, aber man findet fich getäuscht; benn Ptolemaus, ber nichts vor fich ha= ben konnte ale Itineraria reifender Raufleute, ober auch mundliche Erzählungen von Eingebornen, die nur ein= gelne Striche betrafen, ohne bie Ueberficht bes Gangen ju geben, fieht fich genothigt, in ber Charte biefes Banze erst nach seinem Ropfe zu ordnen, und sich hieben vorzüglich an die Fluffe zu halten, in beren Rabe biefer und jener Ort feine Lage finden follte. Gin foldes Ber= fahren bringt Verwirrung in die allgemeine Borftellung; es kommen Derter nahe jusammen, die nach der Bahr= heit in großer Entfernung von einander liegen. beffern Ginficht bes Gefagten, und zugleich um bas ein= gig mogliche Mittel einer naturlichen Erklarung gu ver-Schaffen, schicke ich die Unzeige ber Aluffe voraus.

Ptolemaus fest an bie Rufte bren Fluffe, ben Goaris, Benda, Managuna, bie er im innern Lande ju ei= nem Fluffe verbindet, welchen er Managuna nennt; ben Lauf beffelben leitet er aus fo großer Kerne ber, baß et

selbst der Lange des Indus und Ganges wenig nachgiebt. Bon diesen Flussen war der erstere die Mundung des Tapti ben Surate, der zwente der Kustensluß ben Dasman, der dritte zeigt sich als der Dewgur nördlich von Goa, der beträchtlichste unter den Flussen der Kustenlichste alle, den letzten etwa ausgenommen, haben keine Uehnlichkeit mit den alten Namen, und an eine Verdindung derselben ist wegen ihres kurzen Laufes und wes

gen ihrer Entfernung gar nicht zu benfen.

Es bleibt alfo nur die Unnahme übrig, bag Ptole= maus bie in einiger Entfernung gegenüber liegenben Fluf= fe bes innern Candes an die Westfufte leitete, und fie mit ihnen fur einerlen Fluß hielt. Aber es liegt ja bas Gebirge Gates bazwifchen, welches alle Berbinbung hindert und bem Fremden nicht unbekannt bleiben fonnte? Eben beswegen fest Ptolemaus diefes Bebirge gar nicht an, und fein Bettigo = Gebirge, aus bem bie Fluffe ber Bestkufte entspringen, sind offenbar bie oftli= chen Gates, welche von Berar und Golconda von Nor= ben nach Guben mitten burch bie Balbinfel ftreichen. Der Lauf ber innern Gluffe geht aber gegen Morgen, zur Oftfufte bin ? Das erftere mußte vielleicht Ptole= maus nicht, und an die Ditkufte konnte er fie ben feiner Beichnung unmöglich fuhren. Auffallen barf biefe Borftellung besto weniger, ba felbst noch Sanson zu Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts die großen Kluffe bes innern Landes nach der Bestfufte leitet.

Ptolemaus führte sie wirklich dahin; schon die zutreffenden Namen nebst der richtigen Ordnung der Flusse
bestätigen es. Der nördlichste, Goaris, ist der heutige Godavery; der zwente, Benda, ist der Behma oder Bihma, der größte unter den Nebenslüssen des Kristna, und der Nanaguna bezeichnet entweder den Kristna selbst, oder einen südlichern Zweig dieses Stroms. Ob der letzte Name vom Kustenslusse Dewgur entlehnt wurde, ober ob er von bem weit norblichern Marbubba herkommt, weiß ich nicht zu entscheiben.

Denn Ptolemaus hat nun wohl bie bren Aluffe, aber ben feiner Beidinung fehlte es ihm fchlechterbings an Raum, um jeden berfelben einzeln im innern gande fortauführen; er vereinigt fie besmegen, ungefahr 25 Meilen von ber Rufte zu einem einzigen Strome, und führt biesen in eine weite Kerne. Go lange er im gande Ariafa bleibt, behalt er ben Ramen Benda, in febr entlegener Strecke aber heißt er Nanaguna. wurden bie Gegenden um ben Behma am meiften befucht; und in den abgelegenen Landern, wo man nur einige bunkle Erzählungen hatte, wird bann ber weit nordlichere Klug an biefen geknupft. Ptolemaus fühlte wohl felbst bas Gewaltthatige feiner Bestimmungen, aber wer die Charte gur Seite legt, wird fuhlen, daß er fich so aut als moglich zu helfen suchen mußte.

Geht man nach dieser Voraussetung zu ben Mamen feiner Stabte, fo ertlaren fich mehrere berfelben ungezwungen; es murbe bies vielleicht ben noch mehrern Statt finden, wenn nicht auch unsere Charten in ben nordlichern Theilen ber Halbinfel nur noch Studwerk måren.

3wischen die bren Theile bes Kluffes fest er feinen Ort, außer ben ben Geeraubern; aber bald nach ber Bereinigung und nicht ferne vom Benda =- Rluffe liegt Omenagora, bas heutige Amednagur, an einem Reben= fluffe des Behma; und 10 Meilen nordlicher Mafita. bas heutige Maffut in Baglana. Raffut liegt zwar gegen Nordwesten vom vorigen Orte, und 20 Meilen entfernt; aber Ptolemaus konnte feine großere Ferne annehmen, ohne nach Barngaza zu kommen. Ueberhaupt muß aus Mangel bes Raums hier meift bie Lange erfeben, mas man ber Breite nicht geben fann. Diefe

benben Stabte find ber Rufte am nachsten und tragen noch offenbar ben alten Namen.

Die benden nachsten, Deovalli und Bamaliba, fin-

be ich nicht wieber.

Baetana, die Sauptstadt bes nordlichen Ariaka, liegt 50 Meilen von Omenagora entfernt; in bem namlichen Abstande liegt bie Stadt Beder nordlich über bem Behma = Fluffe.

Tagara, 15 Meilen weiter nordoftlich, kann mohl bas Tagara bes Periplus, Die alte Stadt Deoghir ben Aurumgabad fenn, welcher Indischen Hauptfestung bie: Mahomedaner ben fpatern Namen Doladabad gaben: benn nordwestlich und in größerer Entfernung es anzu= seben, wie es fenn follte, erlaubte bas angranzende Larifa nicht.

Die in größerer Entfernung liegenden Derter, Sari=

sabis und Mannipala, weiß ich nicht zu finden.

Someit die Stadte auf ber Rordseite bes Benda, und zugleich die Stadte bes nordlichen Reichs. Das fablichere lag also in ben Gegenden bes Rriftna, aber auch zugleich auf ber Nordseite besselben, nach ber Ber= einigung bes Behma.

Die westlichste Stadt, etwas vom Benba entfernt, ift Banavafi, mahrscheinlich bie Sauptstadt bes Paisch=

ma, bas beutige Puna.

Petirgala, das heutige Bedur, eine Marattische Festung am Rriftna.

Destlicher in der Rabe bes namlichen Fluffes Mo-

dugulla, heutzutage Mudgull.

Etwa 6 Meilen nordoftlicher Sirimagulla; biefes fenne ich nicht, es mußte benn Sorapur am Kriftna, ber vorigen Stadt nordlich fenn.

Sippolura, die Hauptstadt des füdlichen Ariaka, weiter nordoftlich, ift mahrscheinlich Syderabad. Aber ber Name kann vielleicht griechisch fenn. Mus ben Rei-R

sebeschreibungen der vorigen Jahrhunderte wissen wir wenigstens, daß die Fürsten von Golconda große Liebzhaber schöner ausländischer Pferde waren, keine Bolle auf die Einfuhr dieses einzigen Artikels legten, und imzmer den ganzen Transport des Kausmanns aus ihrem Beutel bezahlten.

Zwischen Hippotura und Baetana liegt in schiefer Richtung Kalligeris; und eben so liegt zwischen benben

bie noch immer ansehnliche Sandelöftadt Calliani.

Unter ben entfernteften Orten verrath fich blos Magaruris norboftlich von Hippotura, bie heutige Fe-

ftung Magaram, am Gobavern.

Rach Ariaka hebt ben Ptolemaus und auch in bem Periplus die Rufte der Seerauber an, welche bis in die Nabe von Goa reicht. Diefe, von Beraubung aller feefahrenden Nationen lebenden Leute, bilbeten einen nicht unansehnlichen Staat. Die Rufte, an welche ber Schiffer sich halten mußte, weil die taglich abwechseln= ben Land = und Seeminde feine betrachtliche Abweichung von berfelben erlauben, verschaffte immer binlanglichen Erwerb auf Rosten anderer, und die vielen fleinen seich= ten Buchten, welche jebem größern Sahrzeuge ben Butritt verwehren, nebst ber burch viele an die Ruste laufende Seitenketten ber Gates gesicherten innern Lage bes Landes, ichusen biefe Berftorer alles Sandels in bem ungerechten Besite ihrer Beute, auch gegen machtigere Nachbarn. Bum Schube gegen fie fahen fich bie Griechen genothigt, ihre Schiffe mit einer ftarten Mannichaft, vorzüglich mit Bogenschüten, ju verseben, und es fielen baufige Treffen vor ").

Noch in unserm Beitalter bietet bie namliche Rufte baffelbe Schauspiel bar, und wird es barbieten, fo lange

n) Plin. VI, 23.

bie Ratur felbst unternehmende Baghalfe burch bie Menge feliger und ficherer, aber feichter Buchten einzulaben Nicht blos die benachbarten Ruftenvolfer, fon= bern auch die großen Schiffe aller Europhischen Nationen waren noch in ber erften Salfte bes vorigen Sahrbunderts ihren meift glucklichen Unfallen ausgesett; felbft. Rriegsschiffe, und fogar bie ansehnliche Seemacht ber Englander maren nicht vor ben verwegenen Rauberenen bes Fürsten Ungria sicher. Bergebens bemühten sich bie machtigen Maratten ihnen bas innere Land zu entreißen: bie Bergfestungen widerstanden jedem Ungriffe ber un= fundigen Indier. Doch endlich gluckte es ben Englanbern mit Unftrengung aller ihrer Land = und Seemacht, und durch Mitwirkung einer Maratten = Urmee, Die Restungen zu erobern und ber Herrschaft bes Ungria ein Enbe zu machen. Das auf eine alte Reftung gegrunde= te Fort Bictoria, mitten zwischen ben Besigungen ber Seerauber, hindert jede Bereinigung berfelben und er= halt die Sicherheit der Rufte; aber mahrscheinlich nicht langer, als die Seemacht ber Englander fich felbst auf berfelben erhalt.

Wir haben Ursache, uns über die ziemlich ins Einzelne gehende Kenntniß dieser für jeden Fremden unwirthzbaren Kuste zu wundern. Vielleicht rührt sie von gefanzgenen und wieder losgekauften Landsleuten her. Einige Derter haben griechische Namen, welches man an der Kuste, welche häusiger besucht wurde, nicht findet.

Der erste Seeplat bieser Rauber mar Mandagosta, die heutige Stadt Bassain; benn gerade ihr gegensüber setzt Ptolem. die Inseln Zeptanesia (Siebeninseln), welche man wohl gewiß durch die Inseln um Bombay, Galsette zc. erklaren muß. Der Periplus setzt zwar die Sesekriena Insula (Упоенрейснае прост) weiter subsid, ob sie gleich keine andern als die nämlichen senn

können; aber er verwirrt hier überhaupt bie Ordnung ber Namen an ber ihm noch wenig bekannten Rufte.

Byzantium (Buzartion Ptol.), der Periplus fügt dieser griechischen Benennung noch den Beynamen Coparon ben (Buzartion Tónagon). Wollte vielleicht der Fremde dadurch bezeichnen, daß er hier die Lage von Byzanz wieder zu sinden und vor sich zu sehen glaube? Die Lage von 12 Meilen Entfernung trifft auf die mit einem Nebenbusen versehene Landspise über Sufferdam.

Die Chersonesus, in eben so großem Abstande weiter südlich, bezeichnet wahrscheinlich das Borland zwischen Angur und Ratnaghern, und das folgende Sarmagera oder Barmagora auf einer vorragenden Spige

bas heutige Gheria.

Der unmittelbar barauf folgende Fluß Managuna, welchen er im innern Lande mit zwen ungleich nordlichern in Verbindung setzt, ist der Dewgur, der beträchtlichste

unter ben fublichften Fluffen ber Rufte.

Das etwas sublichere Aitra ober Aitria hat noch ben Namen Ainti und Aiutri. Im Periplus heißt es Naura und wird schon zur folgenden Kuste von Limprika gerechnet. Im Plinius sindet sich die verdorbene Les-art Mitrias. Mit diesem Orte schließt sich die Kuste der Seerauber.

Der Periplus nennt zwar noch an derselben einen Ort mit griechischem Namen, Tyrannoboas, auch die Insel der Aegydii und der Kämtä, mit dem Zusake, daß die letzere nicht fern von der sogenannten Chersoznesus liege; da aber alle nähere Bestimmungen sehlen, so ist eine Erklärung unmöglich; um so mehr, weil die nämliche Insel der Aegidii ben Ptolemäus weiter südzlich entsernt von der Küste steht, als eine der Lakedizvischen Inseln.

Dem innern Lande giebt Ptolemaus eine geringe

Ausbehnung und nur zwen Stabte.

Die Hauptstadt Mirsupale, von Nitra aus gerade im innern Lande, mitten in den Gates, ben bem Passe Berowly.

Die zwente Olochira liegt gegen bie nordlichen Granzen hin.

## Sechstes Kapitel.

Limprita. Das Land ber Aii bis Cap Comorin. Beschaffenheit ber gangen Westfuste Indiens im sechsten Sahrhunderte.

Won Goa an, durch ganz Canara und Calicut, folgt die Kuste von Limyrika (ή Λεμυσική), welches sich zuseleich im innern Lande weit verbreitet. Der Beherrscher dieses ansehnlichen Reichs führte den Titel Kerodothras, oder nach dem Periplus Keprodotas (Κηπροβότας)°). Der letztere schreibt ihm nur die Nordhälfte des ganzen Landes, dem Pandion aber die südliche zu °); Ptolemäus hingegen, der hier keine getheilte Herrschaft kennt, setzt die Herrschaft dieses Pandion an die Oskülte in das heutige Kürstenthum Madura. Die Folge der Zeiten brachte wichtige Veränderungen in diesen Gegenden hervor, welche dem Pandion die westlichen Theile seiner alten Herrschaft entzogen.

Diese Rufte verschlang schon bamals, wie noch jest, Europens Gold und Silber burch das ihr eigne Produkt,

o) p. 30. Plin. VI, 23. nennt ihn Gelebothras; bie Art ber Abweichungen icheint bem Ptolemaus bie mahre Lesart gugufprechen.

p) Eben fo Plin. 1. c., und boch schreibt er biesem Panbion Mos bu fa (Mobuba) als hauptstabt im innern ganbe gu, bie namliche, welche ibm Ptolemaus auf ber Officite bes ganbes giebt.

ben Pfesser, bessen vorzüglichste Sorte ber Kottonarische genannt wurde, und durch die Handelbartikel, welche hier aus allen Theilen Indiens gehäuft wurden. Denn hier kaufte det fremde Kaufmann vorzüglich Diamanten, and dere Ebelsteine, Perlen von der auserlesensten Sorte, Elephantenzähne, Baumwollen und Seidenzeuge, Malabathrum, Narden, die schönsten Schildkrötenschaalen, und andere weniger bedeutende Waaren. Dagegen sührte er ein, etwas ungefärdtes Wollentuch, Korallen, Glas, Kupfer, Jinn, Blen, und bezahlte den großen Ueberschuß mit baarem Gelde. Hier sammelten sich die Kausseute von Barngaza und der übrigen Nordwestküste, so wie von der Ostfüste und vom Ganges, welche auch Chinesische Seide zu Markte brachten ).

Die nordlichste Stadt an ber Rufte von Limprifa heißt Tyndis. Der Periplus") nennt fie einen ansehnli= then Rleden an ber Rufte. Ihre Lage fallt, nach bem Busammenbange mit bem porhergebenden und nachfolgenben, auf das heutige Boa, oder vielmehr an die qu= nachft angranzende Rufte; benn bie Infel felbft, auf melder Goa liegt, Scheint Ptolemaus unter dem Ramen Des perina (Pfefferinsel) zu tennen; wenigstens stellt er fie Innbis gegenüber in die Gee. Bermuthlich fanden und kauften hier die langs ber Rufte herabsegelnden Schiffer zum ersten Male Pfeffer, ben sie zwar an ben noch fubli= dern Orten in großerer Menge fanden, ber Infel aber ben Namen ließen, welchen ihr die erste Erscheinung Die= fes Produktes verschafft hatte; benn in Barngaga holten fie blos ben fogenannten langen Pfeffer.

Aramagara, '4 bis 5 Meilen vom vorigen, die Stadt Carwar, in ber Bay gleiches Namens. Ueber biesen Ort lauft hervor bas Promontorium Ralai - Rarias.

q) Peripl p. 31. 32. r) p. 50.

und ihm liegen gegenüber die Trinesiä Insulä (bren Inseln), wodurch die kleinen Inseln bezeichnet werden, welsche um die subliche Spige der Ban von Carwar herum liegen und Andschidive Inseln heißen.

Bier bis funf geogr. Meilen fublicher folgt ber Safen Muziris (Moviciois, in ber Erasm. Musg, verschrieben Diefe Stadt murbe im erften Sahrhunderte Modiois). von den Europäern und ben Schiffern ber nordlichern Rufte Andiens am ftarkften besucht, obgleich Plinius wegen ber benachbarten Geeranber por bem Plate marnt "). lemaus entfernt zwar biefe Stadt, fo wie ber Periplus. nur 1 Grad ober 500 Stad. von Innbis, aber bie fchiefe Richtung ber Rufte und die bazwischen liegende Landspiße erhoben biese Entfernung bis auf 16 geogr. Meilen, weldes ber mabre Abstand bes heutigen Mirano oder Mirbich. no ift. Es liegt in bem Innern eines fleinen Bufens. welchen nur fleine Fahrzeuge beschiffen tonnen. Dies faat fcon Plinius: Die Schiffe muffen fich vom Lande entfernt halten, und werden blos burch Boote entladen und belaftet."

Etwas süblicher ergießt sich der Pseudostomus in den Ocean. Schon der Name eines Slusses, dessen Mansdung trügt, so wie die Entfernung führen zur Bucht, inwelcher die Stadt Onor liegt. Es fällt zwar nur ein kleiner Fluß in dieselbe; aber der durch die enge Mündung betrogene Schiffer hielt den Busen für einen Fluß, und eben der entdeckte Betrug verschaffte die Benennung. So dachte freylich Ptolemaus nicht, er führt ihn, wie alle Flusse dieser Kuste, weit in das innere Land, und scheint einen benachbarten Fluß jenseit der Gates hieher gezogen zu haben; denn wegen dieses Gedirges kann hier, wie in

s) Plin. VI, 23. Emporium Muziris non expetendum propter vicinos piratas.

ber ganzen Nachbarschaft, nicht einmal ein mittelmäßiger

Kluß fenn.

Bier geogr. Meilen südlicher liegt Podoperura, fehr mahrscheinlich bas heutige Barcelor. Der Abstand ift amar etwas großer, aber Ptolemaus fangt hier an, alle feine Maafe in das Engere zu ziehen, um die allgemeine Lange ber Rufte von 7000 Stabien bis an bie Branze von Limprika nicht zu überschreiten. Dben ben feinem Simplla Prom. hatte er bie Entfernungen zu weit genom= Da nun Mugiris und der bald folgende Baris-Kluß als zwen gekannte Punkte angenommen werben burfen, und die Zwischenorte ben verhaltnigmäßigen Abstand nur in verringertem Maasstabe erhalten, und wenigstens einer ber alten Namen noch Achnlichkeit in bem neuern zeigt, ba ferner die Natur felbst burch Bilbung ber Bafen und ber baburch entstandenen betrachtlichern Derter auf Die Wahrheit hinzuweisen scheint: fo glaube ich mich berechtigt, Barcelor, fo wie bie folgenden großern Derter, nach ib= rer naturlichen Folge anzuseten.

Semna, das heutige Mangalor. Ptolemaus entfernt es zwar von Barcelor nur 4 geogr. Meilen und die neue Stadt liegt in größerer Entfernung; aber die Natur hat zwischen bende Derter blos eine flache Kuste, keinen Hafen hingelegt.

Kereura, die heutige Stadt Cananor, trägt noch die Spuren des alten Namens; die Entfernung von wenig= stens 15 geogr. Meilen giebt auch hier Ptolemaus klei=

ner an.

Bakari trifft mit nur wenig verkleinertem Maafe auf bie Stadt Calicut; die fublichern Ungaben bestätigen diefe

Unnahme.

Von allen bisherigen Dertern nach Muziris kennt ber Periplus keinen. Dagegen nennt er ben Flecken Barake an ber Munbung eines Flusses, und bren geogr. Meilen von ber See entfernt eine berühmte Hanbelsstadt Relkyn=

da, welcher der vorige Flecken zum Hafen dient, weil beladene Schiffe nicht bis zur Stadt kommen konnen. Dieses Barake ist weit verschieden von dem Bakari des Ptolemaus, wenn gleich noch eine Stelle vorkommt, welche wahrscheinlich macht, daß die wahre Lesart des Periplus ebenfalls Bakare sey. Aber er bestimmt die Entfernung von Muziris auf 500 Stadien, und führt durch dieses Maas auf das heutige Barcelor, welches noch überdies einige Namensähnlichkeit verrath; nur daß das damalige Barake dicht an der Kuste, die Stadt Nelkynda hingegen etwas östlich von Barcelor lag. Hier hatten die Europäer ihren größten Handel, weil außer den übrigen Waaren auch der Kottonarische Pfesser am häusigsten in diese Stadt gebracht wurde.

Ptolemaus konnte unmöglich einen fo bedeutenben Ort übergeben, wenn er noch ju feiner Zeit blubete; und boch kennt er kein Relkynda. Es muffen alfo große politifche Beranderungen in diefen Gegenden vorgegangen fenn, welche ber Stadt ben Untergang brachten. Schon bie Bemerkung, bag bie Stadt mit ber gangen fublichern Begend bem Pandion gehörte, welchen boch Ptolemaus blos auf ber gegenüber liegenden Ditfufte fennt, liefert biegu einen Beweiß; und ber Pfeffer von Kottonara, ben man zu Relkynda kaufte, ba boch ber Ort gewiß langs ber fublichern Rufte lag, giebt einen andern, bag biefe fublidern Gegenden noch fehr wenig von diefen erften Schiffern besucht murben. Schon bie wenigen Derter, welche ber Periplus hier zu nennen weiß, zeigen hievon, fo wie bie Berficherung bes Pliniust), daß er an diefer Rufte gang neue por ihm noch nie gehorte Ramen zum Vorscheine

t) Plin. VI, 23. Alius utilior portus gentis Necanidon, qui vocatur Barace. Ibi regnat Pandion. Er macht also, wez wenigstens nach ber angenommenen Lesart, bas Reltynba bes Periplus zum Ramen enies Bolts.

bringe. Daß aber dieser mit bem Periplus aus einerlen Quellen schöpfte, lehrt die völlige Uebereinstimmung, und selbst hier wieder die namliche Beschreibung von Nelkynda, bem Könige Pandion 20., wenn gleich einige Namen verzorben sind.

Der Kluf Baris ift ben Ptolemaus die Subgranze von Limprifa. Der Periplus kennt ihn fo wenig, als alle übrige Derter ber fublichern Rufte. Roch bis jest hat er ben alten Namen fast gang rein behalten. Er heißt Peraru, ift ein anfehnlicher Blug, ber aus ben oftlichen Theilen ber Gates hervorstromt, und macht nicht vollig bie Subaranze von ben ehemaligen Staaten des Samorin. Da auch bie Maafe bes Ptolemaus zum vorhergehenden Dr. te und jum fublichern Cap Comorin in richtigen Berhaltniffen fteben, nur bag er alles zu febr ins Rleine brangt; ba ferner bas allgemeine Maas ber Rufte, melches ber Periplus von Barnaaga bis an bas Ende von Limprifa auf 7000 Stabien angiebt, auch von Ptolemaus benbehalten worben ift, wie jeder Lefer burch Unfebung bes Cirkels auf ber Charte langs ber Rufte leicht feben fann: fo halte ich die Lage biefes Rluffes, fo wie bie Lage ber nordlichern Stadt Mugiris fur erwiesen. und muß bem Lefer Die Beurtheilung überlaffen, ob ich in Bestimmung ber 3wischenorter vorsichtig genug gewesen bin.

Von Limprika im innern Lande, welches sehr wahrsscheinlich den Cavern = Fluß zur Oftgranze hatte, weiß der Periplus nichts, als daß die Residenz der benden Fürsten, unter welche das Land damals getheilt war, fern von der Küste liege. Bis zur Zeit des Ptolemaus hingegen hatte der Handel viele Kenntniß darüber verschafft; er nennt 16 Städte daselbst. Die heutige Lage darf man nur von zwenen als bekannt oder wahrscheinslich annehmen.

Die Hauptstadt bes Rerobothras, Barura, pon ber Se gegen 30 Meilen entfernt, findet fich noch in bie= fer Entfernung und unter bem Ramen Carur, nicht fern vom Cavern, nahe an ben fuboftlichen Granzen bes Reichs Maifur (Mnfore).

Durata, 18 Meilen norblicher. In Diefer Entfer. nung liegt am Cavery = Fluffe Cavery = Porum, an ber jebigen oftlichen Granze bes Reiches Maifur. Ptolemaus fügt bie Radricht hingu, bag man bafelbft ben Bernu finde. Unfere Bekanntichaft mit biefen Gegenden burch bie Eroberungen ber Englander ift zu neu, als baf ich fagen konnte, ob ber heutige Ort bem alten auch in biefer

hinficht entspreche.

Bon ben Dertern, welche Ptolemaus auf ber Morbfeite bes Pfeudostomus = Rluffes anfest, welches im in= nem Lande fein anderer, als der in der namlichen Breite entstebende Cavery ift, finde ich bis jest teine auffallen= be Aehnlichkeit mit neuen Ramen. Rur scheint die Stadt Valura bes Ptolemaus ba zu ftehen, wo ber Periplus fein Relkunda hingesett hatte, ben Barcova, an bem fleinen Aluffe, welcher etwas westlicher ben Bufen von Onor bildet.

Die nachstfolgende Rufte bis jur Gubspige bes Lanbes, ober die heutigen Lander Cotschin und Travancor, nennt Ptolemaus bas Land ber Mii ('Aioc) und gieht es

febr ins Rleine.

Die Sauptstadt bes Landes heißt Rottiara, ohne 3meifel bie namliche Stadt, aus welcher ber im Deris plus berühmte Kottonarische Pfeffer kam, und die Pli= nius Cottona ober Cottonara beißt. Er beschreibt übri= gens weber biefe noch eine andere Stadt ber füblichsten Begenben, und zeigt baburch, bag zu feiner Beit ber Gu= ropaifche Sandel noch nicht an allen Theilen ber Rufte verbreitet mar. Des Namens wegen halte ich Rottiara fur bas heutige Cotschin, obgleich bie Maafe eine sublichere Lage fordern. Calicut liegt vom Baris = Fluffe nord= lich, kann also nicht hieher gezogen werden.

Zwischen Kottiara und den nordlichern Baris sett Ptolemans Meleynda und Elancum "). Es entspricht kein neuerer Name der alten Benennung; der gegebenen Lage nach stand Elankum benm heutigen Craganor, und Meleynda ben dem nordlichern Flecken Pattongad. Das Aelkynda des Periplus und Plinius darf nicht hier, sondern viel weiter nordlich ben Onor gesucht werden.

Bambala, 10 Meilen nordlicher als Cap Comorin, ist ber heutige Flecken Manpoly, gleich nordlich über

Unzenga.

Die süblichste Spite des Landes, Promontorium und Stadt Comoria, das heutige C. Comorin. Der Periplus spricht vom Vorgebirge nicht, sondern versichert nur im Allgemeinen, daß die ganze Gegend gerade gegen Süden blicke, und wahrscheinlich bezeichnet sein Berg Pyrerbus die Landspite. Der griechische Name zeigt, daß der Schiffer den einheimischen noch nicht wußte. Den Ort Komar oder Komari nennt er ebenfalls, aber er gehört sicher nicht hieher, sondern zum Cap Callymer an der Ostüste. Sweiter unten. Daß die Stadt Karnari den kleinen Ort Manacudy am Cap selbst bezeichne, zweisle ich, weil die Anfahrt und der Hafen gefährlich sind. Es ist wahrscheinlicher die etwas östlichere Stadt Connia=Combri.

Die politische Gestalt ber Lander an dieser Ruste erhielt in den nächstfolgenden Sahrhunderten eine allgemeine Abanderung, und andere Namen kommen zum Borschein. Im 6ten Jahrh. beherrschten die ganze Ku-

u) Bielleicht ift bas Elabatare bes Periplus (p. 33.) ber namliche Ort. Bielleicht aber bezeichnet bie verborbene Benennung auch ben vorbin genannten fleden Barate, ber bann bier wie ben Ptolemaus Batare hieße.

ste vom Sind = Flusse an funf Könige \*), beren Länder wir theils aus den Namen, theils nach der Ordnungsfolze beurtheilen können. In den südlichern Gegenden am Indus herrschte der König von Sinthu  $(\tau \tilde{\eta}_s \sum i \nu \vartheta o \tilde{\nu})$ , die nördlichern Gegenden beseißten die weißen Junnen. Neben ihm folgte der König des Landes Orrotha  $(\tau \tilde{\eta}_s)$  Occoda) im heutigen Guzerat. Neben ihm der König von Kalliana  $(\tau a)$  Kalliava) in den Gegenden von Surate, wo schon der Periplus Kalliena kennt. Neben ihm der König von Sipor  $(\tau \tilde{\eta}_s)$  Din den Strichen um Goa; am südlichsten der König von Male  $(\tau \tilde{\eta}_s)$  Maladi, und damit wir in der Lage nicht irren, wird beygez sügt, daß hier der Psessen wachse. Die Gewisheit des Ansanges und des Endes, nehst einigen Namen zeugt für die gegebene Lage der einzelnen.

Von den übrigen Ländern und Fürsten sagt Kosmas, dem wir diese Nachrichten zu danken haben, nichts, als daß jeder derselben außer seiner übrigen Macht 500 bis 600 Elephanten halte. Nur ben Male, das wegen sei= nes Pfesses am meisten besucht wurde, sügt er die Na= men von fünf Handelsstädten hinzu, von denen wir blos aus Mangaruth das heutige Mangalor mit Wahrschein= lichkeit erkennen. Weil aber ein anderer im Aussuchen glücklicher senn kann, so seize ich alle fünf an. Parti, Mangaruth, Salopatana, Nalopatana, Pudapatana. Weil dem letzern bengefügt wird, daß man von hier aus nach fünf Tagsahrten Selan erreiche, so darf man es wohl für den Flecken Paderpillypatnam erklären, welcher neben Coletschy, einige Meilen westlich vom Cap Como= rin lieat.

Die Bemerkung brauche ich wohl kaum benzufügen, daß die heutige Kufte Malabar, von dem ehemaligen

x) Cosmas Indicopl. XI. p. 337. 339.

Reiche Male, nicht aber von ber kleinen weit entfernten Maldivischen Insel dieses Namens, ihre Benennung er= hielt.

## Siebentes Kapitel.

Dittufte ber Indischen Salbinsel. Der Roldische und Ursgarische Meerbusen. Das Reich bes Pandion 2c.

Un der nächsten Ostkuste folgt das Land der Karei. An der Küste liegt die Stadt Kolchi, nehst dem Busen, der von ihr den Namen führt; daher giebt auch der Periplus dem Bolke selbst den Namen Kolchi, und bezeichnet es so wie Ptolemáus unverkenndar durch die Perlensischerey (κολύμβησις τοῦ πινικοῦ), welche im Busen durch Missethater betrieben wird. Noch jest ist die Perlensischerey in dem Busen um Tutticorin eine der wichtigsten in ganz Asien. Das Land der Karei oder Kolchi besteht also aus dem heutigen Fürstenthume Tinnevelly, dem südzlichsten in Garnatik.

Die Handelsstadt Kolchi, welche nach Entfernung und Lage die Stadt Kullatur nordlich von Tutticorin ist, sett Ptolemaus in die Mitte des Busens, westlich vom Ban-Flusse. Daher kann er nicht das heutige Kil-

Par (Rillfaren) bezeichnen.

Der füblichere Ort Sosikuri lag in ber Gegend bes Cap Manapar.

Den Ort Balita, welchen ber Periplus mahrschein=

lich an diese Rufte stellt, tenne ich nicht.

Der Fluß Solen, beffen Mundung Ptolemaus 12 Meilen oftlich von Kolchi anfest, ist zuverläffig die subliche Mundung des Vay = oder Vaygaru = Fluffes, ob=

gleich die Namensähnlichkeit fehlt.

Die folgende Landspisse Kory (Kopü äxpov to mai Kaddipenov), welche noch jest den alten Namen sührt, dehnt Ptolemaus gar zu weit in die Länge. Die gerade gegenüber gestellte Insel Ceplon läßt keinen Zweiselüber die wahre Lage. Ptolemaus fügt diesem Borlanzde noch den Namen Kalligikon ben; vielleicht um dadurch zu zeigen, daß er es für die Landspisse halte, welche die altern Schriftsteller Promontorium Calingarum (Plin) nannten. Aber dann irrt er, weil dieses gewiß das Cap Gordewar bezeichnet. Will er aber damit sagen, daß die nämliche Landspisse vorher den Namen Coliacum hatte (s. oben in den ältern Nachrichten), so spricht er richtig, und nur die Verschiedenheit des von ihm gegebenen Namens bringt Zwendeutigkeit auf die Nachwelt.

Zwischen diese Landzunge und die Insel Ceylon sett Ptolem. die Insel Cory. Wahrscheinlich erhielt von ihr bas Borgebirge den Namen. Die Insel heißt noch jett Ramanan = Cor. Sie ist ohne Zweisel die nämliche, welsche die altern Schiffer unter dem selbst gebildeten Nas

men Insula Solis 3) kannten.

Bon den Orten des innern Landes hat nur Tittua einige Aehnlichkeit im Namen und mehr noch dieselbe La= ge mit der Hauptstadt des Landes Tinnevelly.

Mantitur, Selur, Mendela, fenne ich nicht.

Bu benden Seiten der Landspisse Korn und tiefer in das innere Land, also in den heutigen Radschaschaften Marawa und Madura, in den Gegenden des Bay-Flusses, kennt Ptolemaus das Reich des Pandion in ziemlich enge Gränzen eingeschränkt. Der Periplus schreibt ihm nur dieses in etwas größerer Ausdehnung längs der Kü-

y) Plin. VI, 23.

fte und die Perlenfischeren gu, fondern lagt fein Reich in großer Ausbehnung quer burch bas innere Land und an die fubliche Rufte von Limprifa reichen. Diese be= beutende Umanderung lagt auf Rriege ichließen, in benen ber Befiger bes nordlichern Limprifa bem Pandion Die westlichen Theile seines Landes, und die Bewohner ber fublichen Gates die benachbarten Striche entriffen. Schon bie altern Schriftsteller hatten vielleicht biefes Land im Sinne, bas nach ihnen von herfules Tochter und ihren weiblichen Rachkommen unter bem Namen Danda beherricht murbe. Bahricheinlich verfteht Rosmas 2) unter dem Namen Marallo (Mapalla), den er in biefe Wegend verfest, bas fruhere Land bes Pan= bion und seine Hauptstadt Madura. Er versichert, baß aus der Gegend Muschelichaalen (Perlen) ausgeführt merben.

An der Kuste gehörten zu diesem Lande die Städte: Argara oder Agara, von welcher der daben liegende Meerbusen den Namen Argarikus erhielt. Der Periplus nennt es die Kuste Argalu ('Aoyadov), heutzutage ist es die Palks-Bay. Der Ort lag über der mittlern Mündung des Ban beym heutigen Dorfe Arlingurry.

Der zwente Seeort Salur kommt ber gegebenen La=

ge nach an die Stelle bes heutigen Tondi.

Die Hauptstadt im innern Lande heißt ben Ptolesmaus Modura. Der Periplus kennt von den innern Theilen aller dieser Gegenden noch gar nichts. — Die heutige Stadt Madura zeigt unverändert Lage und Nasmen.

Alur ist wenigstens ber Lage nach Armakotta, westlich von ber Kustenstadt Tondi.

Perinkari hat noch rein ben Ramen Peringary er=

z) Cosmas XI. p. 337.

halten, und boch getraue ich mir nicht zu behaupten, daß es der durch Ptolemaus bezeichnete Ort sen, denn ben ihm steht es westlich von Modura, in unsern Chareten aber östlich von dieser Stadt am Flusse Bay.

Eben so ist es mit Tangala. Der Rame scheint bie Stadt Dindigull zu verrathen; aber bende Derter fteben gegen Mobura gerade in umgewandter Richtung.

Korindiur kenne ich nicht.

Den nordlichern Theil des Argarischen Busens (der Palks = Bay) besetzt ben Ptolemans das kleine Bolk der Bati.

Shre Hauptstadt Nigama liegt an der Kuste, ganz in der Rabe der heutigen Stadt Cottapatam. Die Achnlichkeit neuerer Namen vermißt man in den Bessibungen dieses Bolks fast ganzlich. Der Periplus schreibt diese Gegend noch dem Reiche des Pandion zu.

Thellur, etwas sublicher als bas heutige Abriam=

patam.

Karura, oder Korula, ist das heutige Dorf Caly= mer, mit der daben liegenden Landspige gleiches Na= mens. S. weiter unten.

Im innern Lande kann ber Lage nach Tallara bie heutige Stadt Tanschor senn. Bon ben benben übrigen, Bata und Kalindona, weiß ich gar nichts zu sagen.

Wer blos die Zeichnung des Ptolemaus ansieht, kann sich unmöglich überzeugen, daß der Argarische Busien schon ben Karura endige, und diese Stadt an der Landspiße Calymer liege. Er wird glauben, ihn wenigsstens dis Sodura fortführen zu müssen; und überhaupt erregt die fernere Zeichnung der Küste Erstaunen. Anstatt sie von hier dis zum Ansange des Bengalischen Meerbusens (im strengern Verstande) gerade gegen Norsden steigen zu lassen, zieht sie Ptolemaus nicht nur gegen Osten, sondern er giebt ihr auch eine große Beugung gegen Süden, so daß die äußerste Spige, das Mannerts Geoar, V. 1.

heutige Cap Gorbewar, der füdlichste Punkt von ganz Indien wird, und um zwen Grade südlicher steht, als

felbst bas Cap Comorin.

Wir wurden den Alten nicht nur großer Unkunde, sondern auch einer unverzeihlichen Nachlässigkeit beschulbigen, wir wurden jede gewagte Auslegung an diesem Theile der Kuste für leere Träumeren halten, wenn uns nicht Ptolemaus selbst den Ausschluß über sein Ir-

ren gegeben hatte.

Im erften Buche "), wo er ben Beweis liefern mochte, baß bie bekannte Erbe fich nahe an 180 Gr. ber Lange erftrece, fieht er fich genothigt, feine Berfah= rungeart ben Bestimmung ber Derter und Ruften in Diefen oftlichsten Theilen vorzulegen. Er fangt benm Cap Corn an, bestimmt zuerst die Große und Gestalt bes Argarischen Bufens. Aus Schiffernachrichten mußte er, baß ber Umfang beffelben bis zur Stadt Rarura langs ber Rufte etwas mehr als 3000 Stadien betragen foll= te; er mußte ferner, baß biefe Stadt vom Cap Corn nordoftlich lag. Diese zwen Rotizen benutt er folgen= bermaafen: von ben 3040 Stabien gieht er fur bie Umwege bas Drittheil ab, bleiben 2030 Stabien, und fo viel beträgt auch auf feiner Charte ber Umfang. Um aber bie Geftalt bes Bufens treffen gu konnen, muß er ben geraden Durchmeffer nach Rorben haben. Um ihn zu finden, zieht er vom Umfange nochmals das Drittheil ab, und fo hat er mit 1350 Stadien ben geraben Durchschnitt. Beil aber Karura nicht ge= rabe im Norden, fondern nordoftlich lag, fo zieht er nach Maasgabe bes Winkels von bem Durchmeffer nochmals bie Balfte ab, bleiben 675 Stadien, ober 1 º 20', und nimmt biefes Maas zur Berfchiedenheit ber benben De-

a) Ptolem. I. c. 13.

tdiane an, so daß also Karura 1350 Stadien nordlischer, aber zugleich 1° 20' östlicher liegt als das Borgesting Company and be diele auf him Comp

birge Korn, und so giebt auch seine Charte.

Aus diesem Verfahren geht also hervor, daß Karura die außerste Spite des Busens, das heutige G. Calymer war, daß er die Neigung zwischen benden Punkten sehr nahe, aber zu groß berechnet hatte, weil ihm die Schiffer

ein zu großes Maas gegeben hatten.

Ich konnte meinen Lesern diese trockne Auseinanderssehung nicht ersparen, weil sie die Behutsamkeit des Ptoslemäus berm Gebrauche seiner Nachrichten beweist, weil blose Hinweisung auf die etwas dunkle Stelle irrige Ausslegung hatte veranlassen können, und weil sie zur Erklätung der ummittelbar folgenden, so wunderlich geformten Kuste nothig ist.

Die fernere Ausbehnung der Kuste von Karura bis in die Nahe von Palura und dem Anfange des Benzgalischen Busens und der Stelle, wo die Schisser gerasde gegen Osten über die hohe See nach Chryse zu segeln pstegen (E. Gordewar), betrug nach den vorliegenden Schissernachrichten 9450 Stad. Ob nun gleich Ptolezmäus nach seiner Gewohnheit ein Drittheil für die Umzwege abzieht, so bleibt doch das Maas von 156 Meilen noch immer viel zu groß, da es nach der Küstensahrt keizne 140 Meilen beträgt. Doch hätte diese übertriebezne Angabe die Strecke blos verlängert, wenn die nämzlichen Nachrichten nicht zugleich die Richtung des Laufs gegen den Winter zunfgang der Sonne (gegen Südost) bestimmt hätten.

Versicherten bies wirklich die Tagebucher ber Schiffer, ober verstand sie Ptolemaus nicht richtig? Ich kann es nicht entscheiden. Wir wissen zuverlässig, daß die Kuste vom Cap Calymer an, sich gegen Norden zieht, und daß die Behauptung der Schiffer nur von einzelnen Theilen vor dem C. Calymer und um die Mun-

bungen bes Kristna = und Godavern = Flusses als Wahrsheit angenommen werden können, daß es für jeden Seefahrer schlechterdings unmöglich ist, die allgemeine Richtung gegen Norden zu verkennen. Und doch behauptet auch der Periplus, daß die nämliche Küste sich gegen

Dften ziehe b).

Ptolemaus nahm die Nachricht für Wahrheit, und zwar um so lieber, weil im entgegengesesten Falle die Mündung des Ganges ungleich nördlicher wäre zu ste= hen gekommen, als sie stehen durste, welches seine ganze vorhergehende Zeichnung vernichtet hätte; und dadurch erhalten wir denn auf seiner Charte die ganze Küste dis E. Gordewar gegen Südosten gestreckt. Er zog also nicht blos den dritten Theil des Maases ab, sondern von den bleibenden 6300 Stad. nochmals den sechsten Theil, weil das User nicht gegen Süden, sondern schief gegen Südosten laufen sollte. Das angenommene Maas von 5250 Stad. beträgt 131 Meilen, trifft also den wahren Abstand, aber nicht die wahre Richtung.

Niemand wird es jest für ungereimt halten, wenn ich die ben Ptolemans gegen Sudosten laufenden Derter an einer gegen Nordosten laufenden Kuste zu erklären suche. Nur Schade, daß so wenige, zumal im innern Lande, noch Aehnlichkeit mit den alten Namen haben. Ueberhaupt verrathen die Angaben des Ptolemans eine genauere Bekanntschaft mit diesen Gegenden nur bis an

und etwas über ben Alug Chaberis.

Die Stadt Chaberis und 4 Meilen nordlicher ber Fluß Chaberis. Die Erasm. Ausg. seut ben Fluß zu=erst und dann die Stadt, welches vielleicht richtiger ist. Den Fluß erkennt jedermann für den heutigen Cavery, von dem Ptolemaus nur die mittlere Mundung ben Ne=

b) p. 354

gmatam ansett; und die Stadt zeigt sich noch an einer nördlichern Mündung, jest Neu- Cavery-Fluß genannt, im Flecken Caverypatam. Auch Rosmas kennt diese Stadt noch; er nennt sie Kaber (Kaßes). — Ptolemäus führt den Strom aus dem Abisathrusgedirge mitten aus Golconda herunter, und weiß es nicht, daß er schon an der Westkuste des Landes unter anderm Ramen von ihm gesprochen hat. Er zeigt auch seine Undekanntschaft mit dem innern Laufe dadurch, daß er keinen einzigen Ort in seine Rähe sett.

Sobura kommt in die Rahe ber verwüsteten Stadt Allemparva oder Illempora, an die Sudgranze bes

Bebiets von Mabras zu fteben.

Podoka stand an der Mündung des Paliar, in der Ribe von Sadras.

Melanga ift nach ben Maafen bas heutige Mabras.

Der Fluß Tynna, ber heutige Pennar, nach dem Kristna und Cavery der größte auf dieser Kuste; Pto-lemaus seit nur diese dren an.

Von den benden bis zum Masolus (Kristna) gelegenen Dertern, Kottis und Maliarpha; konnte ich keisne Spur ihres Dasenns auffinden.

Diese ganze Kuste theilt Ptolemaus unter zwen Bolter. Der süblichere Theil vom Cap Calymer bis Alslemparva heißt die Kuste der Soringi; der nördlichere bis zum Kristna gehört den Arvarni. Beyde dehnen ihte Besitzungen ziemlich weit in das innere Land aus; aber ich erkenne aus den heutigen Namen keine der von Ptolemaus angesesten Derter. Nicht einmal die Hauptstädte weiß ich anders, als nur sehr im Allgemeinen anzygeben.

Orthura, die Hauptstadt der Soringi, lag in der Gegend von Utatur, gerade nordlich über der Stelle, wo der Cavern sich in zwen Hauptarme theilt.

Melanga, der Hauptort ber Arvarni, nordlich über bem Kluffe Pennar im innern ganbe.

Man will auch Sora, die Hauptstadt bes Bolks mit gleichem Namen, hieher nach ber Sauptftadt Arcot am Aluffe Paliar ziehen, wegen bes Bufates, bag es bie Refibeng bes Bebieters im Lande bes Urfatus fen. Das Bolf fteht aber viel zu weit im innern Lande, als daß es in die Rabe biefer Rufte gebracht werden konnte. Doch ba wir mehrere Erfahrungen haben, baß von ber Bestfufte aus fehr entfernte Reisen gemacht wurden, beren Ende ber Oftfufte viel naher als ber entgegengesetten lag, ohne bag Ptolemaus es mußte: fo fann man die Moglichkeit ber Unnahme, aber weiter nichts gelten laffen.

Diese Rufte, welche bisher außer ber Perlenfischeren fo wenig merkwurdiges barzubieten ichien, wird uns au-Berft intereffant burd bie, wenn auch noch fo furge und bunts le Beschreibung bes Periplus .). Er weiß von ber fublich= ften Dit = und Weftfufte nichte, als daß fie gerade ge= gen Mittag liege. Er fpricht von ber Perlenfischerey, ber Stadt Kolchi und bem Bufen Argalu; aber fo schwankend, daß wir ohne die Benhulfe bes Ptolemaus nicht fabig waren, die Lage beffelben aufzufinden. Er nennt bren Sandelsplage, von benen bald mehreres vorkommen wird, giebt aber ihre Lage nicht an. Rurg, bie gange Erzählung zeigt geringe erft neuentstandene Befanntichaft, mehr aus Borenfagen, als wiederholten Erfahrungen.

Aber nur burch ihn allein lernen wir zu gleicher Beit, daß bie Bewohner amifchen ben ausgebreiteten Mundungen bes Cavery und zunachst auf benben Sei= ten beffelben ben gangen Sandel bes oftlichern Indiens

c) p. 33.

in ihren Handen hatten. Durch sie erhielt die Westkülfte Indiens und alle westlichere Handelsnationen nicht nur die Erzeugnisse und Fabrikate ihres Landes, Perlen, mit Perlen gestickte Kleider, Baumwollenstosse, sondern auch die Perlen, Edelsteine, seinen Zeuge der benachzbarten Insel Ceylon; aus den Mündungen des Ganges Chinesisches Malabathrum, Narden und die seinsten Stoffe; aus Chrisse jenseit des Bengalischen Meerbusens Gold, Elsenbein, und die gesuchteste Gattung von Schildkrotensschaalen.

Dies alles holten und versührten sie auf ihren eigenen Fahrzeugen. Bur Küstenfahrt nach Limyrika, ober ber Westküste, wurden kleine gebraucht; die Insel Censlon besuchten sie mit Segelschiffen. Sie waren groß, bestanden ohne alles Eisen blos aus Holz d) und hießen Sangara. Die allergrößte Gattung aber hieß Kolansdipphonta; sie wurde blos zur Fahrt nach dem Ganges und nach Chryse gebraucht. Auf diese Art füllen sie die Marktpläge von Limyrika mit ihren zugeführten Waaren, und verschlingen die jährlich aus Aegypten zugeführten Summen oh.

Hiedurch erklart sich zugleich die Unkunde des Periphus mit der sudichsten Oft und Westkuste Indiens. Der Schiffer vom Cavery = Flusse brachte seine Waare nach Muziris, Nelkynda, die Hauptmarkte der Aegyptischen Griechen: diese besuchten die Zwischenörter nicht, und eben so wenig der fremde Kaufmann, der mit ihnen nach Hause suhr. Er fuhr auf ihren Schiffen, denn ein Europäisches

e) p. 34. Wer alles bieberige prufen will, barf fich nicht an bie lateis nicht leberfebung bie Beriplus halten.

d) Movoğula wird gewöhnlich für Schiffe aus einem Stamme erzflärt, welches aber bier unmöglich ist. Die für diese Bebeutung angeführten Beweise sind ohnehin sehr zwendeutig. Die Ursache der Zusammensehung aus biosem holze, ohne alles Metall, suchzten die Griechen in einem besondern Umstande. S. unten Manital Ans.

konnte seiner Größe wegen die Fahrt nicht machen. Die Meerenge zwischen dem C. Korn und der Insel Ramanan-Cor hat nur funf Fuß tief Wasser, verwehrt also schlechsterdings auch jedem mittelmäßigen Fahrzeuge den Durchsgang; und an die Umseglung der Insel Censon war noch nicht zu denken; der Periplus hat nur einiges von den

nordlichen Theilen berfelben gehort.

Auch die Beschreibung der einzelnen Oerter erhalt das durch mehr Licht, als vielleicht dem Versasser selbst vor Augen schwebte. Er verset und sogleich mitten in die Gegend nach Komar oder Komari, auch Kamara ). Der Strich, sagt er, der von Komari dis nach Kolchi, wo die Perlensischeren ist, gegen Süden reicht, gehört dem Pandion. Also ist Komari oder Kamara nicht das E. Comorin, nicht eine in der Nähe gelegene Stadt, sons dern das ungleich nördlichere Calymer, an der Landspitze gleiches Namens. Denn obgleich Ptolemäus das Reich des Pandion auf der Nordseite in etwas engere Gränzen einschließt als der Periplus, so ist doch in der Gegend sonst kein passender Ort, und die bergefügte Erzählung bringt die Sache zur Gewisheit.

"Die Stadt hat ein Kastell und einen Hafen. Bu biesem sammeln sich aus allen Gegenden Leute, um sich in demselben zu baden und dadurch auf alle kunftige Zeit ih= res Lebens von Sunden fren zu werden. Das nämliche thun auch Weiber. Denn es geht die Sage unter den Einwohnern, daß ihre Göttin einst sich alle Monate darin

gebadet habe 5).

Unmittelbar ben Calymer befindet sich eine der besuch= testen Pagoden: das Wasser des daben fließenden Flusses, eines Zweigs des Cavern, ist den Hindu heilig, und die Ceremonie des Bades wird noch mit dem Eiser, wie ben=

f) p. 33. Κομάς u. Κομαςεί, p. 34. Καμάςα. g) p. 53.

nabe vor zwen taufend Sahren, fortgefest. Dhne 3mei= fel verfteht der Periplus diefen Kluf unter bem Namen des Bafens; benn einen Safen im ftrengern Berftanbe hat weder diefer Ort, noch irgend eine andere Stadt an ber gangen Ofifufte Indiens.

Much scheint die Lesart bes Periplus Ramar ober Ramara bie richtigere zu fenn; nicht nur weil fie fich mehr bem heutigen Namen nabert, fondern auch wegen ber Berichiedenheit im Ptolemaus. Im erften Buche findet man Kovoovoa, im siebenten Kooovda. - Man wird mir erlauben, die alteften, oben gegebenen Rach= richten in Erinnerung zu bringen. Man gab ber großen Landfviße Coliacum 3000 Stabien in ber Lange; von Calymer aus ift die Angabe richtig, weil ber nachste Bufen mit beariffen wird, und Ptolemaus erhielt bas namliche Maas burch die Schiffer fpaterer Beiten. Coliacum felbit bat mit Calymer eine großere Aehnlichkeit, als mit bem Namen Korn, ber eigentlichen Landspige. Bon Calomer aus braucht man wirklich mehrere Tage, um die Infel Taprobane zu erreichen, und fie liegt von hier aus gerade acaen Guben im Dcean. Baren nicht bie alten Schiffer, welche die ersten Nachrichten von ihrem Baterlande zu Palimbothra und von ba weiter an bie Grieden verbreite= ten. Ginwohner von Calymer und ber nachst liegenden Rufte?

Coliacum, nachher Kory, war nicht blos ber Name ber Landspite, fondern aller benachbarten Gegenden; und es ift wohl mehr als wahrscheinlich, daß der heutige Name Coromandel nichts anders bezeichnet, als Ror = Mandu= lam, bas Reich Rory.

Der zwente Handelsplat im Periplus ift Poduka (Modovna), welches auch Ptolemaus Podoka ober Poduka genannt hat, an ber Mundung bes Fluffes Paliar. Die britte Stadt, Sopatma, kennen wir nicht, weil fie Ptolemaus nicht ansest. Muger biefen bren Dertern weiß ber Periplus nichts von ber Rufte, nichts vom Cavern= Bluffe, nichts vom innern Canbe.

## Achtes Kapitel.

Mafolia. Die Munbungen bes Ganges.

Masoulia (Marowlia) nennt Ptolemans den langen Strich langs ber Rufte, von ber Munbung bes Rriftna bis zu ben Mundungen bes Ganges. Eigentlich bezeich= net er nur die fublichern Gegenden, die nordlichen Circars, burch biefe Benennung, und lagt bie nordlichern Theile von Driffa mit beplaufen, weil er feinen eignen Namen für bas unbekannte Land wußte. Weniaftens giebt er bloß an bem Ufer einige Derter an, wie fie ber Schiffer fand, bas innere Land ber nordlichen Balfte zeigt burch vollige Leere bie Unbekanntschaft bes Geographen Ein Umstand, ber besto mehr auffallen mit bemfelben. muß, ba er tiefer im gande, unmittelbar über Mafolia, mehrere Stadte anzuführen weiß. Uber biefe Befannt= fchaft entstand nicht von ber Rufte, fondern vom Ganges ber, und wurde burch bie Diamantgruben verurfacht.

Schon der Periplus h kennt Masolia unter dem Namen Masalia (Masalia), versteht so wie Ptolemaus die Striche um den Kristna und Godavern darunter, und versichert, daß sie sich weit in das innere Land erstrecken. Aber seine Kenntnisse sind noch durftig, wie sie ben den ersten Ersahrungen und aus dem Munde der Eingebornen sepn mußten. Er hat von der Landspisse gehort, wo die

h) p. 35.

einheimischen Schiffer absegelten und mit oftlicher Fahrt über den großen Busen die jenseitigen Küsten erreichten; er nennt einige der daselbst wohnenden Bölker, und fabelt von andern mit Pferdeköpsen zc.: aber kein wahres Bild von allen ist in seinem Kopse; er scheint diese Bölker noch auf die Bestküste zu stellen, erzählt wenigstens gleich nacher den fernern Lauf der Schiffer, bis an und etwas über die Mündungen des Ganges, zwar nur sehr im Allgemeinen, aber wahr. "Benn man von da sich öftlich hält, so daß man den Ocean rechts und die noch übrige Küste zur Linken hat, so erreicht man den Ganges, und in seiner Rähe das äußerste seste Land Chryse."

Daß auch die Aeltern das Land Masolia kannten, die Calinga hierhersetzen und das E. Gordewar unter dem Namen Promontorium Calingon kannten, wurde oben aus Plinius angeführt. Bielleicht war dies der wirkliche Name des Volks, wenigstens scheint noch die Stadt Kalingapatam in den nördlichen Circars auf die alte Be-

nennung hinguweisen.

Ptolemaus nennt an ber Rufte folgende Derter und

Bluffe:

Den Masolus = Fluß, nach ber ganzen Lage ber Kuste unstreitig die Mündung des großen Kristna, von dessen oberm Laufe er aber nicht genau unterrichtet ist; denn ansstatt ihn von Nordwesten nach Südosten zu führen, richtet er ihn gerade von Norden nach Süden; wovon die falsche Neigung seiner Kuste Ursache ist. Auch giebt er dem Strome den langen Lauf nicht, der ihm gedührt, er leitet ihn aus dem Orudius Mons, den Gebirgen, welche Golconda und Doladabad trennen.

Kontakossyla lag in der Nähe von Masulipatam3 und weiter oftlich an den süblichen Mündungen des Godavern (den aber Ptolemaus nicht kennt) die benden Derter, Kottura und Allosygna.

Dann folgt die oftlichfte Landspite (jest Cap Borde=

war), ben welcher Ptolemaus die Bemerkung macht, baß fie zum Abfahrtsplaße fur die Schiffer biene, welche ge= rabe offlich über ben Gangetischen Bufen nach Chrife fegeln wollten. Das nämliche fagt uns ichon ber Periplus i), boch mit ber Einschrankung, daß zu seiner Zeit noch kein Grieche, fondern blos die Unwohner des Argarischen Bufens (ber Palks = Ban bis zur Mundung bes Cavern) auf ihren großen Schiffen, Rolandiophonta genannt, Die kubne Kahrt zu machen pflegten. Er zeigt auch bald nachher seine geringe Kenntniß ber Gegenden felbst, wenn er auf die Stelle kommt, wo die Schiffer gerade gegen Often abfahren; benn ba fpricht er nicht mehr von Chryfe, fondern vom Lande Defarene, das fie erreichen k). Bahr= Scheinlich bezeichnet er ben nachsten Theil Der Bestkufte, mo nach Ptolemaus ber Dofaron fließt.

Die Stadt Palura weiter nordlich in der Nahe von

Samulcotta.

Beiter nordlich Manigana und Kattigardama.

Weiter nordlich Kanagara, das heutige Canara; und 6 geogr. Meilen nordlicher der Fluß Manada, den Ptolemäus selbst nur als einen unbedeutenden Fluß anssetz. Es ist der Kustenfluß, welcher über der Stadt Calingapatam in die See fällt, und wo wahrscheinlich in frühern Zeiten das Dandagula der Calingå lag, von dem Plinius spricht. Ptolemäus kennt es nicht mehr.

Die Stadt Bardamana an diesem Flusse im innern

Lande ist sehr wahrscheinlich Bangalor.

Neun Meilen nordlicher Kottobara, heutzutage

Sippara, nahe benm sublichen Eingange bes Tschil= ka= Sees.

i) Peripl. p. 34.
 k) Peripl. p. 35. ἀπὸ δὲ ταύτης εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατολὴν διαπεράσαντι τον παρακείμενον κόλπον ἡ Δησαρήνη χώρα παράκειται.

Der Tyndis = Fluß, die süblichste Mundung des bettichtlichen Mahanada. Bielleicht hat Ptolemaus die Namen verwechselt, und der Name des vorhergehenden Manada = Flusses gehort hieher; verrücken kann man aber die Ordnung der Flusse nicht, ohne der ganzen Kuste Gewalt anzuthun.

Im innern Lande fest Ptolemaus an diefen Fluß noch die Stadt Kalliga, um das Undenken des Bolks der Calinga ju erhalten. Noch jest führt sie den zusammengezogenen

Namen Cullo.

Mappura nordlicher, in der Nahe der schwarzen Pa-

Managara, füblich unter ber falfchen Spige; unsere Charten bieten und in diesen unbekannten, waldigen Gegenden zu wenig Namen bar.

Der Dofaron = Fluß eine ber nordlichsten Mundungen

des Mahanada.

Der Abamas = (Diamanten =) Fluß ist ber Bramni, ober wie er in höhern Gegenden heißt, Soank-Fluß. Er kommt aus den südlichen Gebirgen der Provinz Behar und bildet durch seine jährlichen Ueberschwemmungen das schlammige Erdreich, in welchem die Diamanten gefunz den werden. Hier und in den nördlichern Gegenden von Rotas sind die ältesten Diamantgruben Indiens, und wir sehen, daß sie selbst Otolemäus schon kennt.

Das Volk, ben welchem man diese Diamanten in beträchtlicher Anzahl fand, nennt Ptolemaus Sabara und giebt ihnen zwen Stabte, nordlich Tosapion, sub-lich Karikardama. Da er im innern Lande zunächst über der Küste keinen Ort kennt, wohl aber in größerer Entsernung, und da er zugleich versichert, daß diese Sabara nicht fern vom Ganges wohnen; so zeigt siche, daß die Bekanntschaft mit ihrem Lande und den Diamantgruben von diesem Strome und nicht von der Küste
aus durch Kausseute gemacht wurde.

Weiter nördlich an der Kuste folgt die Stadt Kozsamba, wahrscheinlich das heutige Balasor, und bann

bie westlichste Mundung bes Banges.

Im innern Lande von Masolia in den südlichen Theislen nennt Ptolemaus dren Derter: die Hauptstadt Pistynda, dem E. Gordewar gegen Westen, wahrscheinlich am Godavern; Parytra, Korunkala, tiefer im Lande, im heutigen Golconda.

Un die entfernten Theile des Tyndis fest er noch die Salakeni mit mehrern Dertern, die ich nicht zu er=

flaren weiß.

Dem Ganges giebt Ptolemaus funf Mundungen. Der Periplus') hingegen, und alle altere Nachrichten wissen nur von einer einzigen, weil die wenigen Schiffer blos durch die westlichste den Strom beschifften. Die vielen vorliegenden Inseln vervielfaltigen die Auseflusse bes Ganges so, daß man eine gewisse Anzahl kaum bestimmen kann; man nimmt aber blos die beträchtlichern und zählt auf Rennells und Bolts Charte sechs; woben man deutlich sieht, daß die nächste an der westlichen von Ptolemaus übergangen wird.

1) Die westlichste, Kambysum, heutzutage Bugly= Fluß, Die einzige, welche mit großen Schiffen befahren

werben fann.

2) Die große Mundung, jest Koymongul = Fluß.

3) Ramberichon, jest Murzatta = Fluß. Diese ben sen scheiden sich von der westlichen Mundung ben Calcutta: Ptolemaus bemerkt die Stelle dieser Trennung sehr genau; daß sie aber auch Zusluß an Wasser aus den nordlichern Theilen des Hauptstroms erhalten, das von weiß er nichts.

4) Pseudostomon Oftium, jest Burringotta = Fluß,

l) p. 36.

bessen Eingang burch mehrere Untiesen sehr erschwert wird, wie es Ptolemaus durch den Namen richtig bemerkt. Nach seiner Zeichnung ist es ein Zweig des ostlichen Hauptarms, und er irrt nicht.

5) Antibole, ber oftliche Hauptarm, welcher noch ben Namen Ganges behalt. Ptolemaus wußte aber nicht, daß er in Bereinigung mit dem großen Burrem=

puter in Die Gee fallt.

Heutzutage besteht die Gegend langs ben Mundungen aus vielen Inseln mit Sumpfen und Walbern. Nur selten zeigen sich Menschenwohnungen, dafür eine besto größere Unzahl Tigerthiere, die sich doch oft selbst nicht gegen die schnellen und hohen Springfluthen rettenkonnen. Bur Zeit bes Ptolemaus fanden sich hier Städte.

Palura (Nalovoa, wrm) zwischen ber ersten und zwenten Mundung. Tilogrammum zwischen ber dritten

und vierten; benbe an ber Rufte.

Etwas tiefer im Lande Gange, die Hauptstadt der Gangarida, deren Siße zwischen den verschiedenen Zweizgen des Ganges waren. Die Lage der Stadt befand sich etwas oftlich vom heutigen Flecken Duliapur. Der Veriplus ") kennt zwar die benden vorhergehenden Derzter nicht, wohl aber Ganges ( $\delta$   $\Gamma \acute{\alpha} \gamma \gamma \eta \varsigma$ ) als die Stapelstadt von den seinsten Indischen Baumwollenstoffen, Narden, und dem Chinesischen Malabathrum. Er behauptet überdies, daß die Gegend Goldgruben haben musse, daß wenigstens daselbst eine Urt Goldmunze, Calzis genannt, geschlagen werde.

m) Ptol. I, 13.

n) p. 36.

# Das vierte Buch.

Indien jenseit bes Ganges (hinterindien). Eaprobane.

# Erstes Rapitel.

Oftfuste bes Bengalischen Meerbufens. Chersonesus Aurea.

Diese Eintheilung macht erst Ptolemaus, weil man im ersten und zweyten Jahrhunderte durch Handel und ofstern Besuch dieser entsernten Gegenden in den östlichen Theilen des Ganges noch sehr ausgebreitete Länder und eine Menge Bölker gefunden hatte, welche von den Hins du wenig verschieden schienen. Seine Eintheilung ist noch bis auf unsere Tage geblieden; wir begreifen unter dem Namen Ostindien alle süddstliche Länder Usiens, ob wir gleich hinlänglich wissen, daß nur den wenigen in Sprache und Abkunft mit den eigentlichen Bewohnern Hindosstans ein entsernter Zusammenhang Statt sindet.

Die altern Schriftfteller dachten nicht an eine folche Eintheilung, weil man allgemein glaubte, daß die Erde unmittelbar hinter dem Ganges ihre offlichen Granzen habe, und daß selbst die Mundung dieses Stroms schon zur Oftkuste gehore. Biele Zeugnisse aus dem Zeitalter Alexanders bestätigen dieses. Aber durch seine unmittel-

baren Rachfolger lernte man bie oftlichern Gegenben Inbiens beffer tennen; man fab, baf noch große Streden landes auf ben oftlichen Ufern bes Ganges lagen; man ablidte im fernen Nordoften hohe Schneegebirge, beren Ende sich bem Blicke entzog; man erhielt ohne 3weifel von den Bewohnern Nachricht über die beträchtliche Fortfepung biefes Bebirges und über bas Dafenn noch oftliderer Bolter. Daburch entstand ein neueres Spftem. welches vermuthlich Patroflus und nach ihm Eratofthenes bilbeten, an beffen Bahrheit bis in bas erfte chriftli= de Jahrhundert niemand zweifelte. Ungefahr noch 10,000 Stadien öftlicher als Palimbothra, fagten fie, mit ben Nordgebirgen Indiens parallel, liegt Thina, nahe am Ende ber Erbe. Folglich zieht fich von ba aus die Rufte gegen Subwesten, an ben Ganges und an die Subspike Indiens. Strabo erklart fich in feinem gangen Berte nicht naber, er berechnet blos die Lange ber bekannten Erbe bis babin. Die spatern Schriftsteller halten es fur eine Stadt. Bahrscheinlich hatten die Bewohner Indiens bem Patroflus und andern Griechen biefes Thina, gewiß eine Chinesische Stadt, als die außerste Granze ihrer landerkunde angegeben.

Da nichts weiter von Thina gehort wurde, so verschwand es aus dem Systeme der spatern Geographen. Mela und Plinius ") geben der Oftseite der Erde eine viel größere Breite als Strabo und seine Gewährsmänner, und versichern, daß ein Theil gar nicht, ein anderer blos von wilden Thieren bewohnt werde. Erst in der Mitte dieser Kuste erhebt sich das Vorgebirge Tadis, eine Fortsetzug des Taurus, und reicht bis an den Ocean, und unter ihm wohnen anfangs die Seres, dann mehrere wilde Volker, die Phruri, Tochari, bis zu den Indiern.

a) Mela III, 7. Plin. VI, 17. Mannerts Geogr. V. 1.

Plinius hat baben die Klugheit, nichts von der dem Ganges oftlichen Kuste zu sprechen; er stellt diese Bolker sehr sichtlich in das innere Land; aber Mela läßt geradezu die Kuste von Tabis, oder wie er es weiter unten nennt, Promontorium Tamos b), dis Colida (Coliacum Prom.) im sudlichen Indien fortstreichen.

Indessen wußte boch der Grieche ohne Zweifel aus den Erzählungen der Indier, daß östlich vom Ganges noch ein an Gold reiches Land war. Man nannte es deswegen Chryse, und weil man nichts weiter wußte, machete man es zur Insel, glaubte wahl gar, daß sie von bichtem Golde sey, und setzte sie an die Mundung des

Ganges c), ober auch unter ben Indus d).

Dieses Chryse war kein Werk der Erdichtung; es bezeichnete im Munde der Indier die goldreichen Gegenben an der Ostäuste des Bengalischen Meerbusens; und so kannten es auch die Griechischen Kausseute weit eher, als die Geographen. Der Periplus spricht zwar von Chryse und der Fahrt dahin über den Bengalischen Meerbusen, aber so dunkel, daß man sieht, die Griechen hatten den Versuch noch nicht selbst gemacht; er erklart es unstreitig für eine Insel. Erst die folgenden Beiten führten Versuche und nähere Aufklärungen herbey. Ptolemäus kennt daher alle Länder der Ostäuste und besschreibt sie zwar noch mit unsicherer Hand, aber doch so, daß man das Bild des Ganzen aus seinen Bestimmungen und Maasen unmöglich verkennen kann.

Der alte Name aber konnte nie wieder verbrangt wersben: Ptolemaus findet, und ohne Zweifel mit ihm feis

b) Schon Strabo (XI. p. 790.) scheint biefes Borgebirge zu tens nen; es heißt ben ihm Tauagog.

c) Dionys. Perieg. v. 589. sest sie schon östlicher als ben Sanges.
d) Plin. VI, 21. Extra ostium Indi, Chryse et Argyre, sertiles metallis, ut credo. Nam quod aliqui tradidere, aureum argenteumque iis solum esse, haud sacile crediderim.

ne Zeitgenoffen, im Reiche Arakan eine filberne, in Ava die goldene Landschaft; er findet noch überdies eine goldene Salbinsel in Malana.

Einzelne Derter und Fluffe an ber Oftfufte bes Bengalis fchen Meerbufens.

Pentapolis, 700 Stad. von der öftlichen Mündung bes Ganges; dann der Fluß Katabeda, in gleicher Entfernung von dem lettern Orte, sehr wahrscheinlich der Fluß Currumfully an der Kuste von Tipera, das noch zu Bengalen gerechnet wird, nach den Maasen und weil sich kein näherer Fluß auf der hier noch genau gekannten Kuste sindet; die Stadt mit Griechischem Namen kommt dann in den nordöstlichsten Winkel des Bengalischen Busens südlich von Kandal zu stehen.

Der nachste, von bem vorigen 36 geogr. Meilen entsfernte Fluß heißt Tokosanna und entspricht dem einzigen beträchtlichen, welchen wir an der nächstfolgenden Küste kennen, dem Aracan = Flusse, vorzüglich da auch der wahre Abstand vom vorigen sehr nahe zutrifft. Man muß aber an dieser Küste die Rennellsche Charte zu Hüls

fe nehmen.

Mitten zwischen benden liegt der Seeplat Barakurra. Die besten neuern Charten haben in der Rahe keine Ramen.

3men Grade (25 Meilen) füdlicher folgt ber Fluß Sa-

Bwischen benden Flussen liegt der Ort Sambra, und sublich von dem Sadus die Stadt Sada ( $\eta$  Sáda) an der Kuste, welche der Insel Scheduba gegenüber liegt. Man könnte sie für den heutigen Ort Sandic erklären, aber dieser liegt zu südlich und paßt weder zu den vorhersgehenden noch nachfolgenden Bestimmungen. Ptolemäsus kennt sie ebenfalls, unter der Benennung Bazakata, entfernt sie aber zu weit in die See, wie er schon bey alseln Inseln an der Westkuste Vorderindiens gethan hat.

Diese Stadt Sada mar ber Punkt, ben bie Schiffer au erreichen fuchten, wenn fie vom Cap Gorbemar mitten burch ben Bengalischen Busen segelten. Sie berechneten Die Fahrt auf 13,000 Stabien ') und glaubten gerabe oftlich zu fegeln. Wir feben auf unfern in ben Breiten= bestimmungen langs ber Rufte ungleich zuverlaffigern Charten, baß bie Fahrt fich etwas gegen Norben neigt, und Saba mit bem Cap Gorbewar nicht parallel liegt. Bon bem Maafe zieht Ptolemaus felbst nach feiner Ge= wohnheit ben britten Theil ab, und bestimmt bie Ent= fernung auf 17° 20', welches in biefer Breite etwas mehr als 180 geogr. Meilen betragt, mahrend ber mahre Ab= ftand nur ungefahr 170 Meilen ift. Die Fahrt, fowohl uber bie Gee als auch langs ben Ruften, mar ofters ge= macht worden; benn Ptolemaus fpricht bavon, als von einer fehr bekannten Sache, und weiß auch ben Umfang bes Bufens langs ber Rufte anzugeben. Der Schiffer bestimmte ihn auf 19,000 Stabien; wovon benn Ptolemaus feinen Abzug macht.

Diese Maase zeigen uns, baß Saba an der angegebenen Stelle lag, daß der Schiffer, wenn er gerade überzusahren glaubte, nicht etwa viel weiter nordlich über Aracan hinausgekommen sen. Dieses zu glauben, hindert sowohl die vorhin angegebene Zahl der Zwischenstüsse auf der Ostküste, als das hier bestimmte, von der gezraden Durchseglung so weit verschiedene Maas des Umsfangs. Südlicher läßt sich Sada eben so wenig rücken, wegen der solgenden Zeichnung der Charte.

Keinen der Indischen Busen hat Ptolemaus so richtig gezeichnet, als den Bengalischen; weil ihm auf einer Seite die Kustenfahrer die einzelnen Maase der Ent=

fernung, und auf ber anbern bie Chrise = Schiffer ben geraden Abstand lieferten; jenes verhalf ihm gur Bermef=

e) Ptolem. I, 13.

sung ber einzelnen Derter und Flusse, dieses hinderte, die Angaben nicht zu sehr in das Weite oder Enge zu ziehen, und dem Busen nicht die gehörige Rundung im Ganzen zu geben.

Berabona, welches sublich von Saba folgt, bleibt

unbekannt.

Bon Saba bis zur Handelsstadt Temala ober Tamala (die Lesart ist streitig) gaben die Schiffer den Abstand auf 3500 Stadien an. Hievon zieht nun wieder Ptolemaus das Drittheil und noch ein Schötheil für die Reigung nach Sudost ab, und setzt es nach die-

fer Bestimmung auf feine Charte.

Für diesen beträchtlichen Abstand von 1940 Stadien, oder mehr als 48 geogr. Meilen, sindet sich nur dann Raum auf den neuesten Charten, wenn wir annehmen, daß der Schiffer das Cap Negrais umsegelt habe, und in die westlichste, einer Bucht ähnliche Mündung des Ava eingefahren sen, in dessen Innern die Stadt lag. Diese Annahme unterstützt sowohl die Versicherung der Schiffer, daß die Richtung süddstlich sen, da doch die übrige Küste sich gerade gegen Süden zieht, als auch der Fluß Tamala, welchen Ptolemäus nordlich von der Stadt, nach den altern Ausgaben aber südlicher ansetz.

Von Tamala, versichert Ptolemaus, habe Meranber dem Marinus die Uebersahrt nach der Chersonesus Aurea auf 1600 Stadien angegeben. Dies verringert er nun nach seiner gewöhnlichen richtigen Weise auf 900 Stadien. In diesem kleinen Zwischenraume kann man aber die Malapische Haldinsel weder auf unsern Charten noch auf seiner eigenen erreichen. Es ist ein Misverstand. Es muß heißen: von Tamala die zur Landspisse, aus welcher man nach der Chersonesus Aurea übersährt. Dies ist dann das heutige Cap Tiger, östlich vom Cap Negrais und der westlichsten großen Mundung des Ava. In seiner Charte sest auch wirklich Ptolemaus biefes Cap fublich von Tamala an, oh=

ne ihm aber einen Namen zu geben.

Bon ber Ueberfahrt nach ber golbenen Salbinfel an verläßt Ptolemaus ben bisberigen getreuen Begleiter Me= ranber, weil biefer bie einzelnen Daafe nicht angiebt, fondern blos im Allgemeinen bem Marinus versicherte, langs jener Halbinsel fahre man 20 Tage fublich bis nach Jaba, und von ba theils in fublicher, theils in füboftlicher Richtung über bas Meer nach Kattigara (in Borneo). Diese Angabe ift meift richtig; Die Rahrt geht ber Sauptfache nach gerabe nach Guben; bie 20 Kahrten betragen ben Ptolemaus 10,000 Stadien. Rach bem gewöhnlichen Abzuge bes Drittheils und bes Gechs= theils werden 5556 Stabien ober 138 geogr. Meilen übrig bleiben; und so groß ist wirklich ber Abstand von ber westlichsten Mundung bes Ava bis an die Subostfpise ber Malanischen Salbinsel, wo wir bas Baba nach Alexanders Angabe fuchen muffen.

Aber Ptolemaus hatte seine Ursachen, die ganze Angabe zu verwerfen. Biele andere Indier i) hatten ihn über die einzelnen Derter und Entfernungen belehrt, und da wurde das Maas zu groß; wenn er es ganz gegen Süden zog, so kam er tief unter den Aequator, welches nicht senn sollte. Ben der Hälfte des Wegs wendete er daher wieder um und zog die Derter nach Norden, so daß die Stadt Zada nicht das südliche Ende der Halbeinsel wurde, sondern auf der Oftseite mit dem Anfange der Chersonesus Aurea auf der Westseite unter gleiche Breite zu stehen kam. Durch diesen unnatürlichen Fehler kommt denn der weiter nördlich anfangende Sinus Mazgnus so weit gegen Norden zu stehen, daß er bennahe die Parallele des Gangetischen Busens erreicht. Weiß

f) Ptolem. I, 17.

man diesen Fehler, so lassen sich die Hauptörter meist in ihrer wahren Lage angeben, wenn gleich keine Aehnlichskeiten der Namen weiter vorhanden sind. D' Anville hat die wahre Lage von Zada auf seiner Charte und in einer besondern Abhandlung ) richtig getrossen, aber aus ganz andern, vielleicht nicht tressenden Gründen: die Entwicklung des Ptolemaus im ersten Buche sührt er zwar an, benutzt sie aber nicht.

Nach meiner Voraussetzung treffen bie Angaben bes Ptolemaus im siebenten Buche auf folgende neuere Lagen:

Der Sabaricus Sinus ift der Bufen von Ava, wie jedermann erkennt.

Berobe bleibt unbekannt.

Das Promontorium Aureae Chersonesiist bas C. Tavai; aber die weite nach Westen angegebene Ausbehnung findet sich in der Natur nicht.

Takola, im Innern der Bucht, ist die heutige Stadt

Kollonagara ist die von der Ruste nicht weit entfernte Insel Tavai.

Der Chrysoana = Fluß ist der Canassarim, der wich= tigste Fluß der ganzen Heldinsel, wo Handel mit Gold= staub getrieben wurde, welches der griechische Name ver= rath.

Sabana, die südichste Spise ben Ptolemaus, die heutige Insel Junkseilon, eigentlich Junkselan. Dieses Sabana ist ben Ptolemdus der südlichste Punkt der Halb=insel; in der Wahrheit ift hier ihr nordlicher Anfangh).

Beiter nordöstlich folgt die Mundung des Flusses

g) Limites du monde comu des anciens au delà du Gange. Mém. de l'académie des inscriptions et belles lettres. T. XXXII. p. 604 etc.

h) Alle biefe Orter von Juiefelan an finb nach Efcheletroons Charte abgemeffen ; bie norbächen nach Rennells Charte.

### 184 Biertes Buch. Erftes Rapitel. Sinterind. Weftfufte.

Palanda; es ist der kleine Fluß, welcher in die tiefe Ginbucht zwischen Junkseilon und der Kuste des festen Lanbes fallt.

Das Vorgebirge Malaci Kolon ist die Landspike west-

lich von ber Stadt und Safen Beidah.

Der Atlabus = Fluß ist ber Fluß nordlich von ber Stadt Peira. Durch das Eindringen des Meeres scheint er sehr beträchtlich.

Roli ift bie Stabt Peira.

Perimula ist die Stadt Malakka. Hier fangt ber große Perimulische Meerbusen an, welches die sublichen Theile an der Straße von Malakka sind.

Un berfelben liegt junachst Samaranda benm heuti=

gen Tantan.

Dann zieht sich die Kuste mit mehrern Spigen und Buchten bis zur östlichsten Spige benm heutigen Senasur. Ben Ptolemaus läuft alles gerade östlich ohne Bucht,
erfordert baher größern Raum, und endet mit der Stadt
Jaba (Senasur) und dem Magnum Promontorium, auf

neuern Charten Cap Romania.

Hier fangt also ber Sinus Magnus an; er muß folglich auf seiner Bestseite von ber Malapischen Subspiße an
nach Norben berechnet werden. Der wahre Durchschnitt
von Suben nach Norben beträgt 11 Grade ber Breite,
ben Ptolemaus hat er etwas mehr als 12 Grade. Dieser mußte hier sehr verkleinern, weil außerdem der Busen allzuweit gegen Norden gestiegen ware. Die Bolbung giebt er ihm ziemlich richeig.

### Zwenzes Kapitel.

Sinus Magnus. Fernere Offfufte bis an bas Enbe ber bekannten Erbe. Die oftlichften Infeln.

War Chersonesus Aurea die heutige Halbinsel Malaya, welches die bisherige Auseinandersehung kaum wird bezweizseln lassen, so ist der darauf folgende große Meerbusen (Μέγας χόλπος) zuverlässig der Meerbusen von Siam.

Die Entfernung von 70 Meilen, welche Ptolemaus ben benden sublichen Landspißen giebt, burch die der Bu= sen gebildet wird, trifft febr nahe auf den wirklichen Ab= stand; auch in ben mittlern Theilen überschreitet fein Maas die Wahrheit nicht betrachtlich: besto mehr aber in den Beftimmungen von Norden nach Guben. Er giebt ber Tiefe bes Bufens 13 Grade ober 160 Meilen, ba fie boch nicht mehr als 90 Meilen beträgt. Bahrichein= lich reducirte er blos bas Maas ber Schiffer, bie von ber Spipe von Cambodia gerade westlich nach dem Cap Ligor fuhren; behielt aber ihre Maafe im Innern bes Bufens unverandert, weil er in Diefen entfernten Begenden fei= nen Raum weiter zu fparen brauchte. Wir find felbft gu wenig in biefen Gegenden bekannt, als bag une bie ge= naue Auseinandersebung ber einzelnen Derter und Kluffe burchgehends gluden fonnte.

Die Derter biefer Rufte find:

Thagora; an dieser Stelle hat die neuere Charte keis nen Ort. — Noch jest heißt der Ort Thingoran, er liegt aber in einer Einbucht, etwas nordlicher als das nachsts solgende Pahang.

Balonga Metropolis ist Pahang, ber Hauptort eis

nes gleichnamigen fleinen Reichs.

Throana ist bie Stadt Pentigoran.

Der Doanas = Fluß ist der Dongon = Fluß.

Kortatha Metropolis ist Patani, die Hauptstadt eines kleinen Reichs.

Sinda und Pagrafa find unbekannt.

Der Dorius = Fluß ist die Einbucht benm Cap und ber Stadt Ligor, in die ein kleiner Fluß faut.

Aganagara ift unbefannt.

Der Serus = Fluß am Nordende des Busens, ist-der große Menam = Fluß. Er hat ihn zu nahe an den vor= hergehenden gerückt.

Destlich von bemselben ist die Granze ber Indier und Sina; eben so ist in der namlichen Lage die Granze zwisschen Siam und Cambodia.

Auf dem Ruckwege nach Suden muß nun alles vergrößert werden; es sind auch durchgangig große Abstände angegeben. Ich habe keine speciellen Charten, um die einzelnen Punkte zu bestimmen. Nur so viel bleibt gewiß, daß die Südspiße ( $\tau$ ò Nóτιον ἄκρον) die Südwestelfpiße von Cambodia bezeichnet.

Db nun gleich Ptolemaus selbst burch ben Namen andeutet, daß hier die bisherige Richtung der Kuste sich wende und nicht weiter gegen Süden reiche; so setzt er doch noch weiter gegen Süden den wilden Busen (Θη-ριώδης πόλπος) und an das füdliche Ende desselben das Vorgedirge der Satyrn (Σατύρων ἄπρον); aber er bemerkt in diesem Busen weder Fluß noch Ort, obgleich bende Landspißen 4 Grade von einander entsernt sind. Er sährt noch weiter sort, setzt einen Busen der Sink an, um welchen sischessen Reger wohnen, und giebt, wie vorhin, in dem beträchtlichen Zwischenraume nicht den geringsten Namen eines Ortes oder Flusses, dis er endelich den Fluß Bottiaris unter dem siedenten Grade südelicher Breite erreicht, und die noch südlichere Stadt Katz

tigara verzeichnet, welche die Granze der bekannten Erde auf dieser Seite ausmacht.

Eine so sonderbare Erscheinung hat jeden Ausleger in Verlegenheit gesetst. D'Anville hielt es endlich für das Natürlichste, die weitern Angaben des Ptolemäus, vom Sap Cambodia an, nicht als südlich, sondern gegen Osten gedehnt anzunehmen. Er sindet den Kottiarisz Fluß im Flusse Cambodia oder Cambodscha, Kattigara in einer östlicher gelegenen Küstenstadt, und die Hauptstadt Chink, welche Ptolemäus tief in den Busen der Thina und in das innere Land setzt, in der heutigen Stadt Cambodia.

Aber feine Auslegung wiberspricht ben Angaben bes Ptolemaus und noch mehr feinen Erzählungen, von benen ich balb reden werde, geradezu. Der Abstand vom Cap Cambodia bis jum Fluffe Kottiaris betragt ben Ptole= maus, ohne bie Krummungen ber Bufen in Unschlag ju bringen, 150 geogr. Meilen; von der namlichen Landspipe hingegen bis zum Flusse Cambodia kaum 45 Meilen. Dann zieht Ptolemaus feine Bestimmungen ge= rade gegen Guben, und er kann feine andere Meinung gehabt haben, weil er gu Ende bes fiebenten Buchs benfügt, daß von Kattigara aus das Land sich noch weiter gegen Guben und bann gerabe nach Weften richte, fo bag es fich mit bem feften Lande von Ufrika ju einem Bangen, und alles bazwischen liegende Meer ju dem größten ber mittellandischen Meere bilbet. Rach d'Anville's Unnahme wird bies unmöglich, ba die Rufte von Cambodia gegen Rordosten lauft. Er hat wohl geirrt, und diefe Muslegung fur mahr genommen, weil ihm die natürlichere nicht in die Augen fiel.

Nach meiner Ueberzeugung ist es folgende. Der Schiffer fuhr von E. Cambodia, wo er die Neigung der Kuste nicht mehr gegen Suben fand und sich doch nicht noch weiter ostlich entfernen wollte, entweder gera-

be über die hohe See nach Süden, oder er segelte wahrsscheinlicher erst wieder nach Cap Ligor an der Westküste und von da gegen Süden. Er erblickte auf seiner Straße die Naima-Inseln, hielt sie für die hervorragende Spiße des sesten Landes, nannte sie das Vorgebirge der Satyrn, und erklärte deswegen die dazwischen liegende See für einen Busen, wie er einen ähnlichen gegen Norden, den Busen von Siam, eben verlassen hatte; denn schon saß die vorgefaßte Meinung in seinem Kopse, daß alle In-

bische Meere burch festes Land begranzt wurden.

Beiter gegen Subwesten mußte er auf andere Inseln (bie Unamba = Infeln) treffen; biefe nannte er bie Infeln ber Satvrn, vielleicht weil man Uffen bafelbit erblict batte: Ptolemaus fest fie unter biefem Namen, in biefer Lage, in feine Charte. Der Schiffer fegelte weiter fub= lich, bann wenige Tage offlich, weil er bie ungefahre La= ge bes Ortes schon wußte, wohin er wollte; er erreichte ben Kluß Rottiaris (Sacandan = Kluß) und weiter südlich bie berühmte Sandelsstadt Rattigara (Sucadana) auf ber großen Insel Borneo, Die ber Schiffer nicht fur ei= ne Infel, fondern fur Fortfebung bes feften Landes hielt, welches er benm Cap Cambodia verlaffen und an ber Spike ber Satnen wieder erblickt hatte. 3mifchen bie= fer Spite und bem Fluffe Kottiaris liegt also ein amenter Bufen; ber Schiffer nannte ihn ben Bufen der Sina, weil er voraussette, daß diese Nation sich über alle fud= oftlichste Theile Usiens verbreite.

Durch biese Annahme erklart sich bie gerade gegen Suben laufende Rufte und ber große Abstand von 150 Meilen; es erklart sich, wie Ptolemaus in einer so anssehnlichen Entfernung nichts, als die einzige Spige der Satyrn bemerken, und wie er die offene See, zwischen Cambodia und Borneo, für zwen vom Lande umgebene Busen ansehen konnte. Die Reise von Malaya nach Borneo war ofters gemacht worden; aber eben diese Reise

sen mußten Lusternheit nach ber Bekanntschaft mit ben dazwischen liegenden Nordgegenden, sie mußten den Spezulationsgeist des Kaufmanns erregen. Wahrscheinlich haben wir einer Entdeckungsreise die Kenntniß des Bussens von Siam zu danken, aber auch die irrige Meisnung von der Begränzung auf der Oftseite durch sestes kand. Man halte nur die Untersuchungen unserer Tage ben so großer Vervollkommnung der Schiffahrt dagegen; sie bieten uns ähnliche Fälle in Menge dar. Wie oft ist die Fahrt um Nordamerika behauptet und widerlegt worsden! Kaum jest erst ist man zu einiger Gewisheit gelangt.

Das Naturliche ber Auslegung wird man mir vielleicht gelten lassen; aber die Gewißheit? Wer sagt uns, daß diese Schiffahrten wirklich gemacht wurden? — Ptolemaus. Sein Alexander behauptete "daß die Schiffe fer von Zaba (bem Cap Ligor) gegen Suden, dann einige Tage links, das ist gegen Often segelten, und so

Kattigara erreichten i)."

Deswegen sagte ich vorhin, daß die Schiffer wahrsicheinlich erst vom Cap Cambodia gerade über den Busen nach dem Cap Ligor segelten, und erst von da ihre weitere Fahrt nach Süden machten, wo sie im Falle der Noth sich nach Belieben einer bekannten Küste nashern konnten. Die Reise quer über den Busen hat nichts Ausfallendes für Schiffer, die über den Bengalischen Busen zu segeln gewohnt waren. Und daß Rausleute, die die zum Cap Ligor langs der Küste vordrangen, nicht auch die Fortsetzung derselben, den Busen von Siam, sollten bekahren haben, läßt sich nicht glauben. Doch weiß ich nicht, ob Alexander dieser Entdecker war: es ist auf seiner Fahrt nicht die Rede vom großen Busen, sondern blos von der Umseglung der Halbinsel Malaya,

i) I. c. 14.

und von ber Fahrt aus Baba nach Kattigara. Wir wurden überhaupt von ber gangen Kahrt nichts miffen, wenn Ptolemaus nicht feinen Borganger Marinus zu bekampfen hatte, ber die unbestimmte Bahl ber Tage ins Unendliche behnte, um Kattigara fehr weit gegen Often Huch Ptolemaus giebt eine zu große fegen zu konnen. Entfernung zwischen Chersonesus Aurea und Kattigara an, 160 Meilen (ba bie Bahrheit nur 100 Meilen fordert), um diefe außersten Derter ber Erbe in die Da= he des 180sten Grades der Lange zu bringen. Er scheint es felbst zu fuhlen; benn er legt bas Gestandniß ab k), baß zwar die Zeugnisse der Indier einmuthig verficher= ten, die Hinfahrt von der Halbinfel nach Rattigara ftre= de sich oftlich und bie Rudfahrt westlich, daß aber ib= re Aussage in Unsehung ber Lange bes Wegs febr ver= Schieden ausfalle.

Bahrscheinlich wird alles bieses hinreichend fenn zu bem Beweise, baß Kattigara auf Borneo, mahrschein= lich an ber Stelle von Sucabana lag. Bur Berftar= fung mag noch der nordlichere Fluß Kottiaris dienen, welchen Ptolemaus im innern Lande mit einem noch nordlichern vereinigt, und bende auf febr verschiedenen Seiten munden laft. Gerade fo zeigt fich ber Lamaund Sacaban : Kluß nordlich über Sucabana, nur baß Ptolemaus ben nordlichern zu weit bis in ben Siamifchen Bufen führt, weil er feinen nabern Ruftenfluß fennt. Ferner versichert Ptolemaus im siebenten Buche zwen= mal hinter einander, daß an dem Bufen der Gina, pon bem ben ihm der Fluß Kottiaris und Kattigara felbst noch Theile waren, Reger oder wenigstens gang schwarze Leute (Aidiones) wohnten, Die fich von Fischen nahrten. Nur ben biefen fudlichen Theilen macht er biefe Bemer-

k) I. c. 17.

fung, welche in Bezug auf die Eingebornen von Borneo buchstäblich wahr ist; die Einwohner von Cambodia 2c.

bingegen haben braune Farbe.

Ber die bisherige Auseinanderfetung vom Ganges= Fluffe an im Zusammenhange überdacht hat, überzeugt sich gewiß, daß die Hauptangaben historisch gewiß sind, wenn auch über die Lage einzelner Derter vielleicht auf immer Dunkel und 3meifel" bleiben werden; er findet gewiß bas Unüberlegte in Goffelins Behauptungen, melder, ohne auf die richtige Folge der Fluffe und Meers busen und auf die gegebenen Maafe und Bestimmungen ju achten, nur auf einige Namensahnlichkeiten, Die er oft blos fich felbst bildet, geftust, alle bisherige Ungaben nicht weiter als vom Banges bis Tenafferim auf die Bestkuste bes Reichs Siam reichen laßt. Ihm gilt ber Befonga = Fluß fur ben Arafan, weil in bemfelben eine Infel liegt, welche Beting heißen foll. Er ruckt die Chersonesus Murea empor ins Reich Degu, weil sich ba ein Fluß mit dren Mundungen findet, und der Avastrom eben= falls mehrere hat. Der ganze Sinus Magnus ift nach seiner Meinung der kleine Busen von Martaban, von der Mundung bes Pegu : Fluffes an, obgleich diefer Bufen taum 30 Meilen im Umfange hat, Ptolemaus aber feinem Sinus Magnus 300 geogr. Meilen giebt. zwedwidrig, in bas Ginzelne feiner Auseinandersetzung einzugehen; ich wurde, wie immer, die ganze Soppothese mit Stillschweigen übergangen haben, wenn sich nicht auch ben uns Manner gefunden hatten, die ihr Benfall ju ichenken ichienen.

In die südostlichen Theile Indiens sett Ptolemaus noch eine Unzahl Inseln, die wahrscheinlich nichts als Theile der Insel Sumatra oder kleinere angränzende sind; der Indische Schiffer belegte sie mit verschiedenen Namen, so wie ihn ein ungunstiger Wind in verschiedene Striche

berfelben führte.

Von den Inseln der Satyrn wurde vorhin gesprochen, es sind wohl gewiß die Anamba=Inseln. "Die Einwohener sollen Schwänze haben, so wie man die Satyrn be-

fchreibt." Alfo geschwanzte Uffen.

Die Insel Jabadiu ('Iaßadiov) wurde wahrscheinlich von den Schiffern ofters besucht, denn sie liegt mit
Kattigara unter gleicher Breite und südostlich unter der
Südspise von Malaya. Daher weiß Ptolemaus nicht
nur die Ost- und Westspise der Insel zu bestimmen, da
er von den übrigen immer nur einen mittlern Punkt angiebt; sondern er weiß auch, daß der Name so viel bedeute als Gersten-Insel, daß sie fruchtbar sen, viel Gold
erzeuge, und an der Westsüsse eine Hauptstadt Namens
Urgyre habe. Reußerst wahrscheinlich wird die Insel
Banca an der Südosssseit von Sumatra bezeichnet.

Die Sabatika oder Sabadiba Inseln, dren an der Jahl, werden von Menschenfressern bewohnt; das heißt, hier wird kein Handel getrieben. Sie stehen der vorigen gegen Besten und gerade unter der Sudwestspise von Maslana, also wahrscheinlich die Insel Lingan mit den ums

liegenben.

Die Inseln der Sinda, dren an der Zahl, mit Mensschenfressern, den vorigen gegen Osten. Und gerade nordlich über den letztern fünf Barussische Inseln, ebensfalls mit Menschenfressern besetzt. Bende sind Theile der Insel Sumatra, die aber Ptolemäus zu weit in die See setzt, wie wir dies ben allen seinen Indischen Inseln beobsachtet haben.

Mordwestlich über diesen die Insel bes guten Geistes (aradov Saipovos). Wahrscheinlich die großere ber

Micobarischen Infeln.

Noch westlicher als diese, mitten im Ocean, liegen die Fabelinseln Maniolä, zehn an der Zahl. "Man versichert, daß hier alle Fahrzeuge, die eiserne Nägel haben, sestgehalten werden, obgleich der Herkulische

Stein (ber Magnet) nicht daselbst zu finden ist, beswegen baut man die Schiffe mit holzernen Rageln."

#### Drittes Rapitel.

Indien jenfeit bes Ganges, im innern Lande, nebft ben noch oftlichern Gegenden.

Rur durch Ptolemaus erhalten wir einige Kenntniß von den ausgebreiteten Landern, welche sich vom Ganges gezen Often bis nach China verbreiten. Er selbst erhielt sie nach eigenem Bekenntnisse aus den Erzählungen Indischer Kausleute; die Striche zunächst am Ganges ausgenommen, wo Griechische Reisende eigene Erfahrungen gesammelt hatten.

Schon diese Bemerkung zeigt, was wir von Ptolesmäus mit Billigkeit erwarten bursen: die Richtung des Landes im Allgemeinen und der Hauptgebirge, welche es durchschneiden; die Zahl und den ungefähren Lauf der größten Ströme; die Namen der wichtigsten Städte mit der Schähung ihres wechselseitigen Abstandes, und die vielsleicht nicht immer richtigen Namen der Bölkerschaften, zu welchen die Reise den unternehmenden Kaufmann führte. Die Lage jedes Einzelnen oder jeder Stadt genau bestimmen zu wollen, wurde Unverstand verrathen; um so mehr, da unsere Kenntniß dieser Gegenden noch geringer und eben so schwankend ist, als die des Alexandriners war.

Der Erklarer hat sich also auf die Auseinandersegung des Allgemeinen zu beschränken, und diese kann er durch Gulfe der angegebenen Gebirge und Flusse in erträglichem Grade liefern; er findet, daß die Nachrichten des Ptolemaus sich an der Sudwestgranze von China endigen, daß sie die

heutigen Reiche Ava (im weifern Berftande genommen) und Siam, und einen Theil von Cambodia umfaffen.

Emodi Montes, das nördlichste der Gebirge Indiens, sind Fortsetzung der großen Kette, deren mit ewigem Schnee bedeckte Rücken man aus weifer Ferne in den Ebenen von Aud erblickt. Sie laufen von Westen gegen Osten durch Tibet: aus ihnen kommen die größern Flüsse, welche von der Nordseite her in den Ganges fallen. Bis in die Nähe dieses Gebirgs reichen die Entdeckungen des Ptolemaus nicht. Nur durch eine kleine Reihe von Derztern zeigt er den Weg, welchen die Indischen Kausseute durch Tibet nahmen, wenn sie in das nördliche China oder zu den Serern reisen wollten!).

Der Berg Bepprus bezeichnet bie weniger hohen Berge, durch welche die Lander Morung und Nepal von Bengalen getrennt werden. Ptolemaus führt die Neben=flusse bes Ganges nicht aus bem nördlichern, sondern aus

biefem fuboftlicher geneigten Bebirge.

Alls subliche Fortsetzung besselben kann der Berg Maandrus betrachtet werden; das Gebirge, welches sich von Tipra gegen Suden um das Relch Arakan zieht und den Avastrom nothigt, durch die oftlicher gelegenen großen Ebenen gerade gegen Suden zu fließen, da er sonst seine Mundungen an der Westkuste suchen wurde.

Die Damafi = Berge find die Bergkette, welche sich zwischen dem Ava = und Peguflusse gegen Guben zieht.

Die Semanthini-Berge bestimmen die heutige Granze zwischen der Chinesischen Provinz Junnan auf einer Seite, und den Landern Mien und Laotschua auf der andern. — Alle diese Ketten hangen im Grunde mit dem nordlichern Emodus zusammen, aber das wußte Ptolemaus nicht.

<sup>1)</sup> Ptolem. I, 17.

Schon die von ihm angegebenen Bestimmungen und Richtungen berechtigen zu dieser Erklarung, mehr aber noch die Flusse, welche entweder aus den Gebirgen entsprin=

gen, ober zwischen ihnen ihren Lauf nehmen.

Dren große Strome bemerkten bie Reisenden im oftlichen Lande, und Ptolemaus fest fie in feine Charte. Sie konnen feine andern fenn, als ber Mva, Degu und Menam. Die Reisenden waren fehr mahrscheinlich nabe an die Quellen ber benben lettern gefommen, fannten bie Aluffe in ihren obern Theilen, aber bie Munbungen kannten fie nicht, folglich Ptolemaus auch nicht, und er mußte fie bod, angeben, alfo giebt er fie nach ber Bahr= scheinlichkeit an. Der Berg Maanbrus hinderte, fie nach ber Beftfufte zu fuhren, wo man gluffe genug, aber von feinem die Quellen gefunden hatte. Gie lagen noch über= bies am nachsten über feinem Sinus Magnus, und auch bier fehlte es nicht an Rluffen, nach ben Ungaben ber Schiffer; also glaubte er ihre Dundungen baselbit gefun= ben zu haben. Wir miffen unterbeffen gewiß, bag nur ber oftlichfte biefer bren Aluffe in ben Bufen von Giam fallt, Die übrigen aber nur Ruftenfluffe find, und baß Ptolemaus bie zwen westlichern in seinen Sabarischen Bufen hatte führen follen, wo er ohnehin die Mundung bes Befonga (Pegu) bezeichnet, ohne feinen innern Lauf zu fennen.

Befremben barf uns der Irrthum gar nicht; selbst d'Anville begeht noch in seiner Charte den nämlichen Fehzler mit dem Burremputer. Der Lauf desselben durch Tibet unter dem Namen Sanpu war lange bekannt, aber nicht der zusammenhängende Lauf in den südlichern Gegenden. Man hielt ihn daher für einerlen Fluß mit dem Ava, und d'Anville leitet bende in einen zusammen. Zeht weiß jezbermann, daß der nördliche Sanpu mit dem Burremputer einerlen Strom ist.

Der westlichste Fluß Doanas ist also ber heutige Avas

strom. Ptolemaus leitet ihn aus der Nordseite des Gebirges zwischen Bengalen und Morung ab; giedt ihm aber noch eine Quelle aus dem oftlichern Gebirge, welches den Ava und Pegu trennt. Die wahre weit hohere Quelle aus den nordwestlichen Theilen Tidets kennt er also nicht; es scheint sogar, daß er unter dem westlichen Theile des Flusses, so wie d'Anville, den Burremputer verstehe, wenn anders seine Kenntniß so weit gegen Norden reichte.

Der Dorius = (Pegu=) Fluß ist ihm nach seiner mahren Quelle, aber wie wir schon gesagt haben, nicht nach sei=

ner wahren Mundung bekannt.

Um sichersten kennt er ben britten, ben Serus = Fluß, nicht bloß nach der wahren Mundung, welche ben ihm, wie in der Natur, an dem nördlichsten Theile des Siamisschen Busens steht, sondern auch nach den zwen Quellen, welche Ptolemaus aus den Chinesischen Granzgebirgen hervorkommen und nach ziemlich langem Laufe sich vereinigen läßt. Eben so bilden den Menam zwen aus dem nämlichen Gebirge entspringende Flusse, welche dann erst zusammenfallen, wenn sie die Hälfte ihres Wegs von den Quellen zum Meere zurückgelegt haben.

Eine Bemerkung darf ich nicht vergessen benzufügen, daß man sich die ditlichern Theile dieses innern Landes sämmtlich viel weiter gegen Süden gedrückt denken muß, als sie auf der Zeichnung des Ptolemäus stehen; weil er seinen Sinus Magnus in Berhältniß zu dem Bengalischen Meerbusen zu nordlich erhoben hat; weil er blos Kaufmannsnachrichten folgen muß, welche die genaue Richtung der Gegenden und den Zusammenhang des Ganzen nicht angeben konnten; weil er gehört hatte, daß die Sina unmittelbar an Serica gränzten, von China aber eine solche Größe nicht voraussehen konnte, die es wirklich hat: daher stehen alle Gegenden über dem Sinus Magnus in zu größer Ausbehnung gegen Norden.

Ein vierter Fluß, Sobannas, ben Ptolemaus eben=

falls, aber ben weitem nicht aus so großer Höhe als bie übrigen, an die Ostkuste führt, scheint der Fluß Tenassezim zu senn, der in der That den angegebenen Lauf hat, aber auf der Westkuste munden sollte.

Da mir die bisherige Bestimmung der Flusse einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu haben scheint, so wird es nun leichter, durch sie die ungefähre Lage der Bolker und Derter zuversichtlich zu bestimmen. Die zuverslässige Stelle einiger unter ihnen anzugeben, ist der Nach-welt ausbehalten, die von der Beschaffenheit dieser Gezenden besser unterrichtet seyn wird.

Die Reise der Kaufleute ging von der Ruste des Reichs-Urakan gegen Nordosten, wie Ptolemaus glaubte; in der That anfangs gegen Nordosten, dann gegen Sudosten.

Dies beweist die Reihe der angegebenen Derter. In den innern Gegenden des Reichs Pegu und Siam hat seine Charte auch nicht Einen Ort; und vielleicht blied eben daher diesem Striche der Name der silbernen und goldenen Landschaft, weil man äußerst wenig von derselben wußte M. Die wenigen Derter, welche Ptolemäus den Kusten nahe secht, kannte der Schisser durch Hörenssagen, oder durch wirkliche Reisen; genug, das innere Land blied undekannt, und die Reise der Kausseute ging nicht nach dieser Richtung. Dies ist auch Ursache, warum Ptolemäus den großen Flüssen, welche gerade diese Gegend durchströmen, eine falsche Richtung und Mündung gab. Nördlich von Bengalen ze. aus wurden die Reisen auch nicht angestellt, denn dasselbst wird bald noch von eis ner andern Straße die Rede seyn. Uss bleibt nur die

m) Ptolemaus ergabit nichts von ihnen, als bas jene Silber = und biese Golbbergwerke haben sollen; er bestärft noch seine Unkunde durch die Beschreibung der Sinwohner, denen er keinen Ramen giebt. "Sie sind von weißer Farbe, zottig, stumpf, glattnasig. Mareura nennt er als die hauptstadt im Silbersande, ohne zu sagen, welchem Bolke sie gehöre.

angegebene Straße übrig, die sich noch durch die allgemeine Richtung der Derter rechtfertigt.

Die füblichste Linie seiner inlandischen Stabte fangt gegen Westen an im Reiche Arakan mit ber Resibenzstadt

Trilingon, welche auch Triglyphon heißt. Bahrscheinlich war sie der Sig des Fürsten der anliegenden Rüste Cirradia; denn das Volk, welches tieser im Lande gegen das Gebirge hin wohnte, die Tamerå, oder bey Erasm. Jamirå, nennt Ptolemäus Menschenfresser, folgslich Leute, welche keine Stadte bewohnten. Er setzt jene Stadt zwischen die Flüsse Arakan und Eurrumfully, etwa 20 Meilen von der Küste, also entweder nach der Stadt Arakan selbst, oder wahrscheinlicher in die Gegend des nördlichern Tripa.

Alle folgende Derter liegen von dieser Stadt gerade gegen Often oder vielmehr Sudosten, weil sie sich dem

Bufen von Siam nabern.

Cariagara, in der Nahe des Doanas oder Ava, wahrscheinlich in der Gegend von Ptei.

Ringiberi, in der Nahe bes Dorius ober Pegu, nord=

lich über der Stadt Pegu.

Agimotha, am Serus ober Menam, nur 20 Meilen von der Mundung in den Siamischen Busen entfernt, benm heutigen Luwo.

Tomara, sudostlich vom vorigen, ist entweder die heutige Hauptstadt von Siam, Schudia, oder liegt etwas

östlicher.

Hier endigt Ptolemaus die erste Linie der Reisenden; fie reichte aber mahrscheinlich noch weiter oftlich bis nach

Aspithara, welches schon am Busen lag.

Die zwente nordlichere Linie fangt abermals im Striche Arakan und dem angranzenden Tipra an, und zieht sich ebenfalls gerade gegen Osten. Sie unterscheidet sich sichtbar von der erstern durch den fortlaufenden Zwischenraum von zwen bis dren Graden der Breite, welcher zwischen ben Stabten ber ersten und zwenten Linie leer steht.

Tosale und Tugma nennt Ptolemaus Hauptstädte, ohne anzuzeigen, bey welchem Volke; benn die Tilada stehen gewiß nordlicher, und die Tamera langs des Gebirges nennt er Menschenfresser. Die heutige Lage von Tosale ist in der Gegend von Tipra, und von Tugma in der Gegend von Koduaskan. Der zwischen beyden liegende kleinere Ort, Alosanga, kommt in die Nähe von Schakomas zu stehen.

Von Tugma ging ber Weg gegen Often nach Arisfabium an die Ufer des Ava, in die Rabe des heutigen Prom. Bon da über den öftlichen Arm des Ava, welchen Ptolemans angiebt, wie die neuern Charten, nach Pandosa am Pegu, im heutigen Reiche Mien, welches für uns eine unbekannte Gegend ist. Bon da weiter östlich bis Sitiberis, am Menam, in die Gegend von Lacounavan.

Nordlich über Sitiberis sett Ptolemaus noch Kimara, nordwestlich über Pandosa Posinara, und nordostlich über Arisabium Adisaga an. Er beschreibt diese Derter von der nordlichen Hauptstadt Tosale aus, so daß sie vielleicht einen dritten, von dem vorigen nur wenig verschiedenen Weg der Kausseute bezeichnen.

In dem fernsten Nordosten nahe an die Quellen bes Serus (Menam) setzt Ptolemaus noch drey Derter, Marbos an den östlichen Urm des Menam, Urathina an den westlichen, und weiter westlich Salatha, gegen die Quelle des Pegu. Als Volker setzt er in diese Striche die Kakoba und Basanadra, und südlicher ben der Bereinigung des Menam die Chalketis oder Rupferlandschaft, weil diese Metall sich häusig daselbst sindet. Die Sache erstlart sich leicht, aber nicht der Weg, auf welchem Ptuslemaus zur Bekanntschaft dieser nordlichen Städte geskommen ist. Er entfernt die südlichen Derter am nams

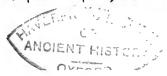

lichen Fluffe Menam von ben nordlichern um 5 Grabe ber Breite, und überbies scheint er biese Derter in Verzbindung mit einem ganz andern nordwestlichern Striche

au feten, von bem wir fogleich fprechen.

Die bisherige Beidynung bes Ptolemaus zeigt febr beutlich zwen ober vielleicht bren Strafen, auf welchen Die Raufleute von Arakan aus bas oftliche Land burchwan= berten. Aber fie giebt auch noch eine Ungahl Derter im weit hohern Norben, und entfernt fie von allen bisher beschriebenen, ber gangen Lange nach um 6 Grabe ber Dies beweist schlechterbings, baß benbe nicht in ben minbeften Berhaltniffen mit einander ftanden, baß man mit ben nordlichern auf einem gang andern Wege, und zwar von Palimbothra aus, bekannt murbe; benn von biefer Stadt aus laufen fie alle in regelmäßiger Linie von Westen gegen Nordosten. Gie stehen zwar ebenfalls in großem Abstande von einander, weil die Reifenden felten auf bedeutende Derter trafen, aber biefer Abstand ift nicht fo, bag man g. B. einen 6 Grad breiten Streif Papier irgendwo dazwischen legen konnte; ohne angegebene Derter zu bedecken; zwischen ben vorhin beschriebenen Dertern und biefen nordlichen hingegen fann man bies, nicht weit vom Banges an in ber gangen gange bis zum oftlichen Ende ber bekannten Erde.

Dieser Weg lief also in zwey langen Linien, bie subliche langs bes Cosa-Flusses über bie Gebirge von Nepal durch das subostliche Tibet bis zur Granze von China; die nordlichere durch Aud über die namlichen Gebirge von Morung in der vorigen, aber nordlichen Richtung durch

Tibet bis an China.

Die Derter ber süblichen Linie sind: Athenageron in ber Nahe bes Cosa-Flusses, Sagoda, Anthina, Sa-latha in Tibet.

Die ber nordlichern Linie: Suanagura in Aud, Elsdana in den Gebirgen von Morung, Asanamara, Archi-

nara, Urathina burch Tibet. Rabere Bestimmungen

laffen sich ohne Berwegenheit nicht geben.

Bunachst an ben Nordufern bes Ganges nennt uns Ptolemaus ein Bolk mit sehr ausgedehnten Besitzungen, bie Marunda. Ihre Stadte, welche alle am Ganges liegen, reichen von ber Mundung bes Gagra bis an tie Stelle, wo der Ganges sich in mehrere Urme zu trennen anfängt. Es sind folgende:

Borota, nordwestlich von ber Munbung bes Son=

Fluffes.

Korygaza, der Hauptstadt Palimbothra gegenüber, und etwas öftlicher.

Rondata, etwas westlich von der Mundung des Cosa.

Kelydna, genau auf dem Punkte, wo der Ganges seinen bisher oftlichen Lauf gegen Suden zu wenden ansfängt.

Aganagora und Talarga, wo ber Ganges sich in

zwen hauptarme theilt.

Näher gegen das Gebirge in Aud liegen am nordlichesten die Takorai, unter ihnen die Koronkali; im nordwestlichen Bengalen die Pasalä; im nordöstlichen Benegalen die Tiladä, welche auch Besadä heißen. Denn sie sind von kurzem, stämmigem Körper (\*000801), haarig, haben ein breites Gesicht und eine weiße Farbe. Versmuthlich kommt ihr letzterer Griechischer Name von Bys-au, den Gebirgspässen her, welche sie besetzen. Wesnigstens sindet sich das beschriebene Volk noch ganz so, in den Bergen zwischen Bengalen und Nepal.

#### Das Land ber Sina (Divai)

wird westlich durch Hinterindien, nordlich durch Serica, oftlich und füdlich vom unbekannten Lande begranzt. Pto-lemaus versteht also unter den Sina wirklich den südlichen Theil des heutigen Reichs China nehst den Landern der

subostlichsten Halbinsel Cambobia ober Cambobscha, Cochinchina ic., die noch jest von China abhängig sind, und
burch Bildung, Sitten und Sprache die Chinesische Abkunft zeigen. Von einem noch sublichern Volke wußte Ptolem. nichts weiter, er fast also auch die Cinwohner von Borneo unter der allgemeinen Benennung, ob er gleich den Unterschied in Gesichtsfarbe und Lebensart bemerkt.

Der Name China (Tschina) ") kommt uns von ben Indiern ber, und auch Ptolemaus erfuhr burch biefelben bie Benennung Sina. Diefes Volk scheint aber ben Grundfat, Fremden ben Gintritt in fein Land gu ver= fagen ober zu erschweren, in seinem fublichen Reiche eben so sorgfaltig beobachtet zu haben, als wir es von bem norblichen Serica, und noch aus ben Erfahrungen un= ferer Tage miffen. Denn Ptolemaus, ber feine Raufleu= te bis an die Grangen dieses Landes begleitet, kennt in= nerhalb ihres Gebiets feinen Ort als Akadara, welches noch überdies nicht in China, sondern im heutigen Lao gesucht werden muß. Much Cosmas, ber burch die Brachmanen belehrt, von mehrern Reisen zu Waffer und Land nach Tziniga fpricht, und es mit Indien, Persien und bem angrangenden Romerlande in eine Parallele stellt. versichert doch, daß man über Tziniga hinaus weber fchiffe noch reise '). Die Grangen bes Meers find ibm bie namlichen, wie sie Ptolemaus gegen Often fest. Doch weiß er nach einer anbern Stelle P), bag Tzinifta, wie es hier heißt, auf der Oftseite vom Meere umfloffen ift.

n) Cosmas Indicopl. II. p. 137. nennt bas land Thirita nach Indichen Angaben. Seine ausführliche, obgleich etwas verwirrte Beschreibung bes Wegs nach Persien, welcher 150 Tagereisen, jede zu 6 geogr. Melten, beträgt, bewesst, baß auch er nach Inzbischen Anleitungen unter Aziniha wirklich bas heutige China versteht.

o) Cosmas II. p. 138. p) Cosmas XI. p. 337.

Daher kann ber alte Geograph wahrscheinlich an ihren Gränzen und an den Quellen des Menam einige Derter angeben. Der fremde Kausmann holte daselbst die Produkte von China, und brachte sie an die Küsse von Arakan zurück. Wenigstens versichert Ptolemäus, daß man daselbst das beste Malabathrum erhalte, so wie der Periplus weiß, daß es von Thina an die User des Ganges komme. Bendes wurde aus China geholt, jenes auf dem südlichern, dieses auf dem nordlichern Wege.

Diefer wenige Busammenhang mit China nebft bem Bedurfniffe ber Produkte, die baber bezogen wurden, find auch wohl die Urfache von dem periodischen Entstehen und Berschwinden ber Stadt Think, und von ber Ungewißheit der wirklichen Lage. Schon Megafthenes und Patroflus hatten fie zur Oftgrange ber Erbe gemacht, und doch sprachen die spätern Geographen mit keiner Sylbe. weiter von ihr. Aber ber Raufmann konnte sie nicht ver= geffen. Der Periplus fest sie weit gegen Norden, so hoch als das Rasvifche Meer, und versichert, daß das Malabathrum von da komme. Ohne Zweifel hatten andere Raufleute Bunderdinge von der unbekannten Stadt, ih= ter Große, Schonheit und ihren kupfernen Mauern ergablt; benn Ptolemaus weist fie gurecht burch bie Bersicherung, daß Thina weder kupferne Mauern, noch sonst etwas Merkwurdiges habe. Aber er ftellt bafur bie Stadt in das Meer zwischen Cambodia und Borneo, ober auf bie Nordseite bieser Infel. Sein System und die an fich wahre Nachricht ber Raufleute verführte ihn. Gie antworteten auf feine Frage, welchen Weg man von Thina nach Kattigara nehmen muffe: gegen Subwesten ). Der Beg war ohne Zweifel nie gemacht worden, sie antworteten nach ihren Ginsichten. Ptolemaus, ohne auf ben

q) Ptol. I, 17.

Abstand Rucksicht zu nehmen, sest sie wirklich so, und zur Gesellschaft noch einige andere Derter, die man ihm in den innern Theilen von Borneo genannt hatte. Dasher kommt auch wohl die Versicherung, daß die Stadt

gar nichts Ausgezeichnetes habe.

Der Name selbst weist schon barauf hin, daß man Thind in China suchen musse; und wenn es wirklich der Name einer Stadt, nicht etwa der Name des ganzen Landes war, so sindet man sie am wahrscheinlichsten in der Provinz Yunnan, vielleicht in der Stadt Schunnin. Der Indier aus Palimbothra reiste dahin durch das südliche Tibet, der Indier von der Kuste von Arakan aus; bende kamen nur an die Gränze, aber sie wußten, daß ihre Waare durch die wenig entsernte Stapelstadt Thind abgeliesert wurde.

## Viertes Kapitel.

#### Taprobane.

Alle Angaben der Alten von der großen Insel Taprobane (ή Ταπροβάνη) beweisen zuverlässig, daß sie von der heutigen Insel Ceylon (Sclan) sprachen. Einige durch Unwissenheit und Liebe zum Wunderbaren erzeugte Vergrößerungen und Erdichtungen gaben Veranlassung, sie mit Unrecht für das den Griechen völlig unbekannte Sumatra zu nehmen.

Aleranders Begleiter hatten noch keine Ahnung von dieser ihren Zügen so weit entlegenen Insel; die ersten Nachrichten von Taprobane erhielten etwas später die Gesfandten Griechischer Fürsten an dem Hofe zu Palimbosthra; die Bewohner dieser Stadt aber hatten wahrschein-

lich all ihr Wiffen ben Schiffern ber benachbarten Inbifden Rufte zu banken. Es fchrantte fich auf einige theils mahre, theils vergroßerte Nachrichten ein. "Ta= probane liegt 20 Tagfahrten fubmarts von Indien. hat 8000 Stadien in der Lange gegen Aethiopien bin "), nahrt viele Clephanten ") und liegt bem Indischen Bor= gebirge Coliacum am nachsten t)." Dies ift in ber Bauptfache alles, mas man von ber Infel erfuhr. Doch schränkten schon einige bas Uebertriebne ber Erzählung ein: ihre Große, fagte Onefifritus, betraat 5000 Stabien, und ber Abstand von Indien sieben Tagfahrten; nur die schlechtbeschaffenen Indischen Schiffe brauchen langere Beit. Bielleicht ist die bengefügte Abkurzung pol= lig unnothig; wir wiffen, daß bie Indischen Kahrzeu= ge febr paffend fur ben verschiedenen 3med ihrer Reifen eingerichtet maren. Onesikritus fagt, die Große betrage 5000 Stadien, nicht bie Lange ober Breite; und bies fallt bem Strabo felbit auf. Er verftand ben Umfana. und die angegebene Entfernung von 20 Tagen bezog fich dann nicht auf den Abstand vom festen Lande, fur welchen ichon die sieben Tage viel zu groß find, fondern auf die Umseglung ber ganzen Insel. Mit 5000 Stabien = 125 Meilen ift fur ben mahren Umfang nur um etwas zu wenig angenommen, und ber langs ber Rufte segelnde Schiffer wird wohl 20 Tage zur Umfahrt brauchen.

Eratosthenes und seine Nachfolger nahmen das grosse Maas der Lange und des Abstandes gern an, weil es ihr System begünstigte, daß zwar Afrika und die ganze Erde, etwas nordlich vom Aequator, umflossen

r) Plin. VI, 22. giebt bie tange auch nach Eratosihenes auf 7000 Stadien, die Breite auf 4000 Stadien.

s) Dionys Perieg. v. 593. nennt Taprobane bie Mutter ber Affatischen Elephanten.

t) Strabo II. p. 124. XV. p. 1012.

werde, daß aber jenseits dieses Oceans dem Aequator sublich ein neues großes festes Land beginne. Taprobane wurde nun die hervorstechendste Spige des neuen Sud-landes, und mehrere erklarten es geradezu dafur ").

Sichrere Nachrichten konnte man erst erhalten, als die Schiffahrt der Romer allmählich anfing, sich die zur Ostkuste der Indischen Halbinsel zu erweitern. Der so oft angeführte Periplus giedt sie und zuerst.). Er erzählt, daß Taprobane, nun Palaisimundu genannt, den Strichen über dem Cap Calymer gegen Westen liege, daß die Indier die nordlichen Theile häusig besuchten, und von da als Handelsartikel Elsendein, Schildkröten, Perlen, Edelsteine zurück brächten. Weitere Ersahrung gab es für die Griechen noch nicht.), also fügt er blos die allgemein angenommene Meinung hinzu, daß die Inssell sich weit hin gegen Afrika erstrecke.

Andere Schiffer waren aber boch wohl schon mit ben Indiern in die nordlichen Theile von Taprobane gekommen; benn wir wissen aus dem nämlichen Zeitalter, daß die See zwischen dem sesten Lande und der Insel sehr seicht ist; daß zwischen benden lange Sandbanke liegen, die nur an wenig Orten den Durchgang erlauben; daß die Sonneninsel (Ramanan = Cor) sich in der Mitte be=

findet.

Alle diese Nachrichten giebt uns Plinius "), nebst dem aus dem Periplus schon bekannten Namen, Palasimuns du, welcher hier der Hauptstadt bengelegt wird und vielzleicht die Stadt Jaffnapatam bezeichnet; aber er fügt zugleich Erdichtungen mit ben, die ben einem so scharfzsinnigen Manne wirklich auffallen. Wir konnen nicht

u) 3. B. Hipparchus. S. Mela III, 7.

x) Peripl. p. 35. y) Mela III, 7. versichert selbst, daß Taprobane noch nie um= schisst worden sey. z) Pan. VI, 22.

umhin, ben Zusammenhang seiner Erzählung zu liefern, welche abermals von einer der Gesandtschaften herrührt, mit welchen Roms Beherrscher, diesmal der alte Clau-

bius, hintergangen murben.

Der Frengelassene eines Romers, welcher die Zolle am rothen Meer gepachtet hatte, wurde durch stürmische Nordwinde an Carmania. vorden nach Taprobane verschlagen. Er erhielt die freundschaftlichste Aufnahme, hatte vertraute Unterhaltungen mit dem Könige, welcher aus denselben und vorzüglich aus dem mitzgebrachten Gelde die Gerechtigkeitsliede der Römer bewunderte; denn es war von verschiedenem Schlage, und jedes einzelne Stück hielt doch genau sein Gewicht. Zum Zeugnisse seiner Freundschaft schiekte er mit dem Römer vier Gesandte ab, deren Haupt Rachia hieß. Durch dies setzluhr man nun von der Insel Folgendes:

Sie hat 500 Stabte, ben Hafen gegen Suben nahe ben der Hauptstadt, von welcher die königliche Residenz 200,000 Seelen enthält; einen Landsee 375 Mill. = 75 Meilen im Umfange, dem die zwen Hauptstusse bes kandes entströmen. Die Seite der Insel, welche gegen Indien und Nordosten liegt, beträgt 10,000 Stad. = 250 Meilen; jenseits der Emodischen Berge kann man selbst noch die Serer erblicken, und kennt sie durch den

Sandel.

Dies sind nun frenlich Lügen, doch enthalten sie nichts schlechterdings Unglaubliches; aber die nämlichen Gesandten bewunderten noch den ihnen ganz neuen himmel, das Siebengestirn ober die Vergilia, daß die Schatten auf die Nordseite fallen, daß die Sonne links aufzund rechts untergehe, und nicht vielmehr, wie ben ihznen, gerade umgekehrt sich bewege. Auch versicherten

a) Rordwinde konnen vom Arabifchen Bufen aus ein Schiff uns möglich an biefe Rufte bringen.

fie noch; bag ber Mond ben ihnen nur vom achten bis zum fechzehnten Tage bes Monats erblickt werbe.

Die Unmöglichkeit biefer Ungaben erft beweifen au wollen, mare für meine Lefer beleidigend. Es gehörte ein außerorbentlicher Grab von Unverschamtheit und bie Boraussetzung einer ganglichen Ignorang ber Beitgenoffen bagu, um mit bergleichen Behauptungen offentlich ber= por zu treten. Mela, welcher ichrieb, als Claudius zum Buge nach Brittannien abgereift mar, weiß nichts von ber Gefandtichaft.

Die fortgesette, mit jedem Tage erweiterte Schiffahrt ber Megnptischen Griechen mußte balb gewissere Radrichten von der Gestalt und Lage der Insel verschaf= fen, ba bie großern Fahrzeuge entweder gar nicht, oder nur mit großer Gefahr burch bie Untiefen und Sand= banke kommen konnten, welche Cenlon in eine Art von Berbindung mit dem festen Lande feten, folglich fie um= fegeln mußten, wenn fie ben Ganges ober benbe Ruften bes. Bengalischen Meerbusens erreichen wollten.

Daher zeigen bes Ptolemaus Bestimmungen nicht blos die mabre Stellung bem Cap Rorn gegenüber, fon= bern auch die richtige Ausbehnung ber Insel gerade gegen Guben in ben Drean, ben birnformigen Bulauf berfelben gegen Norden und die großere Breite in ben füdlichen Theilen. Es ist nicht weiter von der schiefen Reigung gegen Often, noch von ber großen Musbeh= nung gegen Westen, nach Ufrika bin, bie Rebe. Rurg bie Infel hat im Ganzen ihre mahre Gestalt und Rich= tung; aber nicht ihre mahre Große. Unftatt ihr von Norden nach Guden vier Grade ber Breite, und von Beften nach Often nicht viel über zwen Grabe ber Lange gu geben, ftellt fie Ptolemaus in ungeheueren Große mitten in den Ocean, und lagt fie bis unter ben Mequa= tor reichen.

Diese Uebertreibung erregt ben fehr naturlichen Be-

banken, lag Ptolemius unter Taprobane einen Theil ber Ruft bes festen Landes felbst barftelle; um so mehr. weil bam bie fublige Salbinfel in feiner Beichnung eine naturligere Geftal: gewinnen murbe. Wer aber bie Folge ber Rufte, ihrer Bufen und Vorgebirge, und bie rictie Stellung ber Insel bem Cap Korn gegenüber un= terkot hat, verwirft gewiß biese Meinung und nimmt da Taprobane des Ptolemans für das, was es ist, für bi Insel Centon. Blos feine Unbanglichkeit an Die Adrichten der Alten verleitete ihn gur übertriebenen Asdehnung. Taprobane mußte nach ihnen die größte aer Infeln, großer als Britannien fenn; fie mußte 200 Stadien in der Lange, 4000 Stadien in der freite haben; und eben fo ftellt fe Ptolemaus bar. sie schiefe Richtung, gegen Ufrita Der gegen die Sen bin, ließ fich gegen bie Nachrichten ber Schiffer nicht chalten b). wohl aber die unermegliche Broge. mus, ber fonft immer von ihren Maakn ben britten heil und ben Beugungen noch mehr abzieht, burfte ih= Berechnungen nur laffen, wie fie waren, um ben eier runden Sigur eine viel betrachtlichere Ausbehnung ervorzubringen. Diefe abgerechnet findet man in feinen Sauvthestimmungen burchgehends die Wahrheit auch jest och vieder; nur an der Gudfufte mit übertriebener Ber= roßering.

Die übereinstimmende Nachricht aller Alten von der Bermäßgen Ausbehnung der Insel, hat in mir ehedem ie Meining erregt, daß Ceplon einst größer war, daß erst duch eine ungeheuere Erschütterung der Natur sine jetige Gestalt erhalten habe. Ich nehme den Gestanken wiedr zuruck; wenn ihn gleich die einheimischen

b) Doch wirb, wie es icheint, auch hiezu ein Berfuch gemacht. S. weiter untg.

Geschichtbucher und auch M. Polo lestårken . Die Figur ist ben Ptolemaus wohl größer, aber nicht mders als in unsern Tagen; Ptolemaus und Cosnas kennendie Malbivischen Inseln, die doch sonst nur einen Theil von Genston sollen ausgemacht haben, und dat Meer umdie Insel ist von beträchtlicher, nicht allmählich abnehmender Tiese. Schon Vossius hat diese Gründe zum Thed und schoner ausgeführt, als ich es kann d.

Der Name Taprobane war nie einheimisch; die Giechen hatten ihn von den Indiern gelernt. Weil er ber
allgemein bekannt und angenommen war, so behålthn
auch Ptolemaus ben, doch mit der Weisung, daßsie
Insel sonst Palai Simundu (Nadas Dipovodov) hiß,
jest aber ihren Namen in Salike (Dading) umgeandet
habe. Palai ist khr wahrscheinlich der Name Polu, ole
Insel ben den Indiern; das Ganze also die Insel Simundu; und der Name Salike kommt von den Beweitnern her, die zwar in mehrern Unterabtheilungen lebr.
im Allgemeinen aber Salä heißen (Dadas). Man we
kennt in ihren den heutigen Namen Sclan nicht.

Als Produkte des Landes führt Ptolemaus an: Rei, Jonig, oder vielmehr Zucker, Ingwer, Beryll, Jyacint, alle Arten von Metallen; es erzeugt auch Elephanten um Tiger. — Jedem aufmerkfamen Leser wird es auffallet, warum nie, weder von den Aeltern noch von Polemaus und Cosmas, das Hauptprodukt der Insel, der Jimmt, genannt wird, da er doch auf dieser Insel allen in vorzüglicher Gute erzeugt wird, und die Alten diesem Gie würz so wenig ihre Ausmerksamkeit entzogen, daß sie die

c) Marco Polo III, 22. in ben altesten Ausgabn finbet fich bie Stelle nicht.

d) Is. Vossius in notis ad Melam. III, 7. p. 571. ed. Grenovii.

nen ganzen Strich der Oftkuste von Afrika Regio Cinnas momifera nannten.

Ptolemaus kennt an der Kuste die Hauptbeugungen richtig, dis auf einige, und giebt die Namen vieler Stadzte, mit denen er im innern Lande sehr sparsam ist. Die Mitte des Landes, auch heute noch der undekannteste Theil der Insel, bleibt ben ihm schlechterdings ohne ale Angade. Er weiß es nicht einmal, daß das nördliche und füdliche Gebirge, das man ben ihm in richtiger Stellung gezeichnet sindet, durch die Fortsetzung im Mitztellande nur ein einziges Ganze ausmacht.

Die hochste Spige bes Landes nennt Ptolemaus das nordliche Borgebirge; die Schiffer unserer Tage nennen

es noch Mord = Ende.

Das Eindringen des Meers, durch welches ein nordlicher Theil von der Insel getrennt wird, kennt er nicht, wohl aber die westliche Landspisse, vor welcher die Insel Manar liegt. Es heißt ben ihm Galiba Promontorium, und die Insel, welche er, wie durchgehends in Indien, weit von der Kuste entfernt, Nanigeris.

Die beyden nächstfolgenden Städte, Margana und Jogana, sind nicht näher kenntlich, als daß die erstere in der Nähe von Aripo, und die andere südlicher lag. Gerade der lettern gegenüber sett er Orneon Ins. (die Bogel = Insel), welches also das heutige Caradiva ist.

Destlich von Jogana, acht Meilen im innern Lande, lag die Residenz des Fürsten, Anurogrammum. Die nämliche Richtung, den nämlichen Abstand und Namen sinden wir noch in der ehemals berühmten, jest zerstörzten Hauptstadt Anarodgurro.

Das folgende Promontorium Anarismandi ist bie westlichste Beugung ber Insel Calpentin, welche für eis

nen Theil des festen Landes gehalten wurde.

Der bisher beschriebene Theil ber Ruste beträgt ben Ptolemans 75 Meilen, nach mahrem Maase langs ber Ruste gegen 50 Meilen; wodurch die Wahrscheinlichkeit von den oben gesagten Maasen des Ptolemaus größer wird. Ich mable gerade diesen Abschnitt der Kuste zur Berechnung, weil man sich hier am sichersten versprechen darf, die wahre Lage der einzelnen Punkte getrossen zu haben. Wenn ich in den südlichern Theilen der Infel mehr im Allgemeinen spreche, so darf man die Ursache vielleicht mehr in dem Mangel guter Charten suchen, als in der Schwierigkeit der Sache selbst. Die sehr siche ne Englische, welche ich vor mir habe, enthält nur die nordliche Hälfte als Anhang der Indischen Halbinsel.

Der Soana = Fluß fallt benm heutigen Schilan in

die Gee.

Priapidis Portus in einer Vertiefung der See, ist wohl gewiß das heutige Tegombo. Der Griechische Name dieses Hafens kam vielleicht von der Menge Lingams her, mit der man das weibliche Geschlecht hier geschmückt sand, vielleicht von einigen Götterabbildungen selbst.

Arabingara, bas heutige Colombo.

Beiter fublich, in ber Gegend von Calitur, lagt Ptolemaus Jupiters Landspige weit gegen Weften fich verbreiten. Die Rufte lauft hier in ziemlich gerader Rich= tung gegen Guben. Es icheint wirklich, bag Ptolemaus einen Berfuch machte, auch biejenigen Ungaben feiner Borganger nicht ungenutt ben Seite zu legen, welche ber Insel auf einer Seite eine große Reigung gegen Ufri= ka und auf ber anbern gegen Diten geben. War es auch nicht möglich, die Sache in strengem Wortverstande anzuwenden, so rettete boch die gegebene Reigung seine Gewährsmanner vor einem ganglichen Diggriffe. Die Hypothese wird mahrscheinlicher badurch, baß Ptolemaus auf ber Oftseite ber fublichen Infel abermals eine beträchtliche Spige ansett, die in der Natur nicht vorhanden ift, und weil er ben Sinus Prasodes nicht vergißt. Die Aeltern verstanden frenlich ben Busen gleis

ches Ramens an ber Ufrifanischen Rufte, und glaubten. baß Taprobane in feine Rabe reiche; ben Ptolemaus fteht er aber auf ber Insel selbst in ber Rachbarschaft bes Borgebirges. Er wollte wenigstens einen Sinn in ihre Borte legen. Die Bahrheit ift vielleicht, bag biefer Theil der Infel wenig befucht wurde.

Die Gudfpipe des Landes, Punto Bale, heißt ben Ptolemans die Stadt Odoka, und ber etwas westlichere Uzanus = Fluß fallt benm heutigen Schinder in Die Gee. Das öftlichere Vorgebirge der Vogel lag benm heutigen Madura. Die vielen Griechifchen Ramen an ber gangen Rufte zeugen von einer nur geringen Bekanntichaft.

Die Stadt Dana bat ihren Ramen im beutigen Tanoal erhalten. Sie war bem Monde geheiligt. Der Gries difche Schiffer findet überhaupt fehr häufig auf biefer Infel feine Gottheiten.

Korkobora, jest Waluve.

Des Dionysus (Bacchus) Stadt, jest Magame.

Kytaon Promontorium. Die Landspiße unter Me= mene, nur daß fie Ptolemaus, wie vorbin bemerkt mut=

De, viel zu weit gegen Often zieht.

Die ganze Sudfuste ist über alles. Maas ausgedebnt, und die Bestimmung der beutigen Namen konnte blos nach der Proportion angegeben werden, welche die Orte unter fich halten.

Langs der Offfuste findet sich ber Baralus = Aluf. ber Ruftenfluß, welcher ben Pamene in die Gee fallt.

Etwas nordlicher bie Stadt Bolana.

Der Safen Mordula, der heutige hafen Batecalo. Abaratha, auf ber Spige, welche bie Ventos = Bay auf ber Gubfeite einschließt.

Der Bafen ber Sonne, ben Paligam, im Bufen

felbst.

Das große Ufer (Airealds uéras), wahrscheinlich ein Ort weiter nordlich in bem namlichen Bufen.

Die Stadt Proturi, auf der nordlichen Landspige bes namlichen Bufens.

Der Safen Rigala, an ber fubliden Rebenmundung

bes Gonga, mo eine berühmte Pagobe fteht.

Das spigige Promontorium. Der Name ist von ber Gestalt entlehnt, welche bas subliche Borland am Eingange bes Busens von Trinkomale wirklich bildet. Ptolemaus zeichnet biesen Busen in seiner Charte, und setzt in ben innersten Winkel die Mundung des Flusses

Ganges ( $\Gamma$ ayyns), welchen man beutlich in dem Hauptflusse des Landes, dem Mowil = Gonga, wieder findet. Darf man von der Erasm. Ausgabe richtige Zahlenbestimmungen erwarten, so steht die Quelle des Flusses gerade da, wo sie in der Natur sich sindet; die übrigen Ausgaben aber setzen sie durchgehends nordlischer an.

Diesem Busen gegenüber stand die Hauptstadt des Landes, Maagrammon, in der Gegend des Candelarsees, aus dem ein Kuftenfluß in den namlichen Busen fallt. Heutzutage kennen wir keinen Ort in der Nachs

barschaft.

Der Safen Spatana ist ber heutige Hafen Trinkomale, ber beste an ber Ostkuste, und ber einzige an ber ganzen folgenden Ruste ber Indischen Halbinsel.

Die Stadt Magadiba, an ber Mundung bes De-

lially = Fluffes, ber Taubeninfel gegenüber.

Der Busen Pati, jest der Busen ben Salopar.

Anubingara, an ber nachst vorstehenden Landspike. Die Sandelsstadt Modutu, heutzutage Moladiva.

Die Mundung des Phasis = Flusses ist der schmale Eingang der Meerenge, welche hier die Nordspiße von der übrigen Insel abschneidet.

Die Handelsstadt Talakori, nördlich von dieser Mundung, in der Nähe des heutigen Forts Pospyl; und dann das Nord = Cap.

Die Entfernungen von Batecalo bis hieher folgen alle in richtigem Abstande, wenn man von den gege= benen Maafen des Ptolemaus ein Drittheil abzieht.

Bon ben wenigen übeigen Stadten bes innern Lanbes lag auf ber Bestseite Poduka, in ber Gegend von Arander.

Auf der Gudseite Ulispada, unter bem Abams: Dit: Makaduma, in der Nahe von Schale = Schaleput.

Muf ber Oftfeite Abisamum, in ber Rabe von Vintam.

In ben Jahrhunderten nach Ptolemaus wurde Laprobane fleißiger besucht, als jemals; fie scheint fogar den größten Theil des Handels vom benachbarten feften Lande an fich gezogen zu haben. Denn Cosmas ver= fichert "), daß die Raufleute des entfernten Tfina, fo wie von Indien, Persien, der Ufrikanischen Rufte und dem Romerlande sich hier als in einem gemeinschaftli= den Mittelpunkte sammelten, ihre Produkte gegenseitig umfesten, und aus dem Lande felbst vorzüglich Sna= einth bolten.

Diefer Mond hatte oftere Reifen nach bem Drient gemacht, aber schwerlich ift er nach Selan felbst gekom= men; er wurde uns fonft, wie an der Rufte bes feften Landes, bie Ramen einiger Stabte gegeben, und von ben Produkten und ber Große ber Infel richtiger geur= theilt haben. Er erweitert Diefe nach ben Berichten ber Eingebornen auf 300 Baudia, ober wie er es felbft er= flart, 900 Milliarien, in die Lange und Breite.

Mlles Intereffante, bas wir burch ihn lernen, be= fteht in dem heutigen Ramen der Infel Selediba, ober an einer andern Stelle Sielediba (Diehedifa), Selan mit bem Benfate bes Perfifchen Bortes Cib (Infel).

e) Cosmas XI. p. 336.

und dann in der Nachricht, daß zu seiner Zeit die Herrsichaft unter zwen Fürsten getheilt war. Der Handel muß ben allem Unpreisen doch viden Einschränkungen unterworsen gewesen senn, weil jeder Kaufmann verbunden war, ben seiner Ankunft sich dem Fürsten vorstellen und über seine Geschäfte auf der Insel weitläusig ausfragen zu lassen. Bielleicht ist es noch der Mühe werth zu bemerken, daß der semble Kaufmann immer

neugeprägtes Gelb mitbringen nußte f).

"Rings um Taprobane liegt eine Anzahl kleiner Insfeln, die sußes Wasser haben und Argellia." Gosmas erklärt selbst etwas vorher, daß er Cocusnusse unter diesem Namen verstehe; meint also gewiß die heutigen Maldivischen Inseln. Ptolemäus kennt sie ebenfalls, und bestimmt sogar ihre Anzahl auf 1378. Ginige derselben nennt. Ptolemäus und sest sie nicht fern von Ceylon, nicht blos gegen Westen, sondern auch gegen Süden, und auch Cosmas sagt, sie lägen rings herum. Fast sollte man annehmen, daß die Insel doch einst größer gewesen sen, und die nahe an die Maldiven gereicht habe.

## Fünftes Rapitel.

Uebersicht ber altesten bekannten Staatsveranberungen in Indien.

Die ganze bisherige Auseinandersetzung lehrt, daß Indien zwar vielleicht von einer einzigen großen Nation besetzt war, welche durch gleiche Sprache und gleiche Reli=

f) Cosmas p. 338.

gion in Berbindung ftand, daß aber bie zahlreichen Be= wohner des ausgebreiteten Landes nie unter Giner Herr= ichaft ftanden, fein Ganges bilbeten. Go fennt fie Be= robot; so fand sie Alexander und spatere Zeitalter. Me= gafthenes will 118 Bolkerschaften gefunden haben g), und ob ich gleich nicht Burge für die so entscheidend hingewor= fene Bahl werden mochte, so gilt sie boch als Beweis

einer großen Menge.

Nur ein ober auch zwen Benspiele führen bie Alten für bas Gegentheil an, und felbst biefe paffen nicht. 6042 Jahre vor der Regierung bes Sandrocottus, er= zählen die Indier h), kam ein fremder Krieger aus nord-lichen Gegenden, die Griechen nannten ihn Bacchus. Dieser wurde Herr des Landes, lehrte die nomadischen Bewohner beffelben die Bebauung des Feldes, die Pflanjung und Benutung bes Beinftocks, fammelte fie in Stadte und gab ihnen Gefete; furg, er mandelte fie gu einem gebildeten Bolke um. Ihm folgten in der Regierung seine Rinder und Rindeskinder, bis das Geschlecht ausstarb. Da mahlte sich bas Bolf einen neuen Monar= den, behielt in einzelnen Perioden feine Frenheit; furg, die Namensreihe ift noch Mann fur Mann bekannt, es herrschten seit Bachus 153 Regenten.

Aber in der Erzählung felbst liegt schon der Beweiß, daß diese Fürsten nicht Gebieter bes ganzen Landes maren. Der Stifter und Bilber ber Nation liegt mir in zu ehrwurdiger Ferne, als daß ich seinem Ruhme, dem un= begranzten Umfange seines Reichs, etwas entziehen woll-Es verfichern ja noch bie Bindu unferer Tage, baß ihr Reich unter den ersten Konigen sich weit über die heu= tigen Granzen Indiens hinaus verbreitet habe. Aber die

g) Arrian. Ind. c. 7. h) Arrian. Ind. c. 9. Plin. VI, 17. ebenfalls nach ben Ungaben bes Megafthenes, vergrößert biese Bahlen noch um etwas.

Reihe ber Ronige, Die mit bem Sanbrocottus enbigt. geht unftreitig blos auf bas Bolt ber Prafii; und biefe

berrichten zu feiner Beit über gang Inbien.

Noch von einem zwenten Eroberer fprechen die Indier. Er lebte funfzehn Menschenalter nach bem Bacchus, hatte viele Weiber und Kinder, wurde nach feinem Tode gottlich verehrt, und sein Meußeres verrieth viel Achnlichkeit mit bem Bercules ber Briechen, welche, wie wir wiffen, geradezu bende fur einerlen Perfon erklarten, um fo mehr, ba auch der Andische Bercules alle Lander und Meere der Erbe zur Vertilgung ber Bofen burchwandert hatte. Nur Schabe, daß die Indier ihren Bercules fur einheimisch erklarten, und verficherten, bag ihre Nation nie Rrieas= zuge in fremde Lander unternommen habe').

Bang Indien Dieffeit bes Banges mar also wohl nie unter Einem Gebieter vereinigt; aber betrachtliche Monar= chieen erhoben fich von Beit ju Beit, nicht blos in ben nordlichen Theilen bes Landes, fondern auch in ben fud-Die Romischen Raufleute ließen sich von alten Eroberungen einheimischer Kurften vorerzählen, fich bie noch aus jenem Zeitalter übrigen Denkmale zeigen, und festen alles getreulich auf Rechnung bes Macedonischen Alexander k). Diefe Reiche verschwanden meift so schnell, als fie entstanden maren, ober loften sich wenigstens in mehrere Theile auf, erhielten oft ganz andere Namen. Indien hat diefes Schickfal von den altesten Beiten bis auf unfere Tage gehabt. Unter allen Bolkern bes nordlichen Landes scheinen aber die Prasii das ansehnlichste gewesen zu fenn. Schon bas zusammenhangende Verzeichniß ih= rer Fürsten beweift, daß wenn man fie nicht als das all=

i) Arrian. Ind. c. 8. 9. k) Arriani peripl. p. 24. "Alte Tempel, Schangen, unb große unterirbische Brunnen." Die letten fcheint Tieffenthaler in Gugerat wieder gefunden zu haben, ob er ihnen gleich tein fo bobes Alter gufchreibt.

gemeinherrschende Bolk betrachten barf, boch ihre Macht nicht gering war; daß sie nie aufhörten, selbstständig zu fenn. Man schilderte sie bem Alexander als zahlreich und Friegerifch. Unter bem etwas fpatern Sandrocottus gemann ihre Berrichaft eine beträchtliche Ausbehnung gegen Beften, fie umfaßte, außer ben ursprunglichen Giben in Mara. Delhi und ben fublichen Strichen am Ganges. Die Proving Uzmer, wahrscheinlich auch Malma und alle westlichere Gegenden bis an und über den Indus, mo Alexanders Befehlshaber auf furze Zeit eigene Satravieen im Lande der bezwungenen Malli 2c. errichtet hatten. Im Panichab regierte noch Porus, und gegen Guben bis zur Halbinfel reichte wohl auch feine Berrichaft nicht. weil fonft Megasthenes seinen Zeitgenoffen gewiß einige Belehrungen über biefe ganz unbekannten Reiche gegeben håtte.

Dben wurde bemerkt, daß die spåtern Jahrhunderte das Reich der Prasii nicht mehr, wenigstens nicht in seiner alten Ausbehnung kennen. Es zersiel wahrscheinzlich durch die Griechischen Satrapen, welche in Baktriana eigene Reiche zu gründen angefangen hatten ). Sie konnten keinen andern Weg wählen, als welchen Alerander gewählt hatte, burch den Panschab, folglich ging das Reich des Porus zuerst zu Grunde. Die Nachzrichten sind zwar äußerst dürftig, welche aus einem entzehren Winkel der Erde zu uns gekommen sind; doch bezlehren sie uns, daß einer dieser Kürsten eine Herrschaft in Indien gründete, die mehr als 1000 Städte umfaßte ); daß ein anderer, Menander, durch den Panschab bis an

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 786. ol de κατάσχοντες αυτήν Ελληνες καl είς σατραπείας διηρήκασι. Doch erft in der Folge; der erfte Satrap, welcher abfiel, & h e o do t u s, war Gebieter über 1000 Städte in Baktriana. Iustin. XII, 4.
m) Strabo XV. p. 1006. Iustinus XII, 4. 6.

bie Ufer bes Zemna (hier Isamus ") genannt) vorbrang, und bag ein britter fich in ben Befit bes Inbifden Delta, ber Landschaft Pattalene, gefest habe .). Der erftere Bua führt unmittelbar in bas Berg bes Landes ber Prafii, und ber lette gegen die Mundungen bes Indus konnte nicht unternommen, nie eine feste Berrschaft baselbst er= richtet werben, ohne bie Prasii aus ben bobern Gegen= ben bes Indus zu entfernen, beffen bende Ufer in ihrem Besibe maren. Wenn die Griechen bis jum Bemna ihre Unternehmung ausdehnten, so beweist bies frenlich nicht, daß sie sich daselbst festseiten (auch ist kein Grund weiter zur Unnahme vorhanden); aber die westlichen Gegenden waren verloren, und das Bolk, wenn es auch nicht vol= lig verschwand, trat boch in feine alten Granzen zuruck.

Das Baftrianische Reich ber Griechen fand seinen Untergang theils burch die bestandigen Unfalle ber nord= lichern Barbaren, theils burch die Fursten der Parther. Bende begnügten sich nicht mit bem Besiche bes erober= ten Landes, fie verbreiteten sich auch, etwa ein Sahr= hundert vor Chrifti Beburt, über die Indischen Lander, welche einst den Kurften von Baktriana gehort hatten. Schon Arrians Periplus kennt die Skythen P) und unter

 p) Arriani Peripl. p. 22. ή μετρόπολις αὐτῆς τῆς Σκυθίας
 Μινναγάο βασιλεύεται δὲ ὑπὸ Πάρθων, συνεχῶς ἀλλήλους έχδιωχόντων.

n) Strabo XI. 786. "Isapos.

o) Serabo XI. p. 786. Demetrius, Euthydemi Sohn. "Er bes faß nicht nur Pattalene, sondern von der übrigen Kuste auch den Theil berselben, welcher Tessariostu (rhiv ressauciorov nalovuivity) und das Reich des Sigertis hieß." Sollte unter bem erftern Borte nicht ber fpatere Rame Gpraftrene, Die Rufte von Gugerat, verborgen liegen? Wenigstens fordert bie Rachbarschaft von Pattalene diese Annahme; und badurch erklärt sich wohl auch die Stelle Arriani peripl. p. 27. doß noch zu seiner Zeit in Barngaza alte griechische Münzen mit dem Gespräge des Apollodotus und Menander im Umsause waren. Demetrius verlor boch aus fo großer Ferne die Battrianischen Angelegenheiten nicht aus den Augen, aber zu feinem Unglucke. Iusein. XLI, 6.

ihnen namentlich Parther; als Befiger vom gangen Laufe des Indus; und von biefer Zeit an bis auf unsere Za= ge hat Indien unausgesett bas Unglud gehabt, ein Begenstand der Eroberungssucht für die am Drus und Sihon herumschweifenden Bolter zu werden. Ihr Undenken ver= liert fich nie wieder, so weit die Erfahrungen ber Romer reichen; und wo diefe aufhoren, knupft fich, nach einem Beitraume von volliger Unbekanntichaft mit Inbiens Schickfalen, Die gangliche Eroberung bes nordlichen Lanbes erft burch Turken, bann burch Mongolen an. Ptolemaus nennt beswegen alle Striche am Indus mit bem gemeinschaftlichen Namen Indo = Skythia, welches in ber Folge fich immer weiter gegen Often verbreitete; benn Cosmas gibt bem Reiche ber weißen gunnen eine große Ausbehnung durch ben Panschab und weiter offlich in Die innersten Theile des Landes; er versichert, daß ihre Macht mit jedem Tage für gang Indien fürchterlicher werde 4). Diese weißen Sunnen waren nach aller Bahrscheinlich= feit nicht jenes Bolk, bas schon seit Sahrhunderten im Besite des westlichen Landes war; ihre Herrschaft reich= te auch nicht, wie ben biesen, bis an die Mundungen bes Indus, fondern nahm ihre Richtung mehr gegen die nord= östlichern Striche. Reue Haufen Mongolischer Stamme (benn dies waren die hunnen doch wohl) hatten sich zu ber namlichen Beit in die sublichen ganber Ufiens gebrangt. als andere Theile von ihnen, westwarts ziehend, Europa erreichten, und auf einige Zeit allgemeinen Schrecken ver= breiteten. Den Namen weißer gunnen erhielten fie ver-

q) Cosmas Indicopl. XI. p. 338. "In ben nörblichern Theilen Indiens sind die weißen hunnen. Ihr Fürst, genannt Golz las (Ioddag, vielleicht das neuere Mogol), herrsicht weit und breit über Indien, und führt im Kriege 2000 Elephanten und viele Reiter. Einst belagerte er eine feste, mit Wasseraben umschlossene Stadt. Er blieb so lange bavor liegen, die seine Armee das Wasser ausgetrunken hatte, und eroberte sie dann."

muthlich in Indien und in den übrigen Südlandern Asiens durch das Abstechende ihrer Gesichtsfarbe. Durch weisteres Vordringen gegen Westen wurden sie auch den Byzantinischen Schriftstellern unter dieser Benennung bekannt. Alle Angaben sehlen uns zur Beantwortung der Frage: ob sie sich mit ihren schon lange in Indien sißenden Landsleuten zu einem Ganzen vereinigten, oder ob sie erst auf den Trümmern des alten Staats sich ein neues Reich gründeten.

Daß auch in der südlichen Halbinfel von Zeit zu Zeit große Revolutionen vorgingen, beweisen die immer veränsberten Namen der Länder und die Verschiedenheit ihrer Ausbehnung, wenn es uns auch an näherer Belehrung über die vielen einheimischen Kriege fehlt. Sie beweisen noch ferner, daß auch dieser Theil Indiens nie unter

ben Scepter eines einzigen Monarchen fam.

## Sechstes Kapitel.

Sitten und Gewohnheiten ber Indier. Thiere, Probutte.

Die Alten haben in den Sitten der Indier so viel Abweichendes von andern Nationen, und zugleich einen so
hohen Grad der Kultur gefunden, daß sie eine ziemlich
aussührliche Schilberung der Nachwelt hinterlassen zu
mussen glaubten. Wer belehrende Untersuchungen und
Vergleichungen mit den heutigen Gewohnheiten dieses
Volks sucht, erhält gewiß Befriedigung in dem schonen
und scharssingen Werke Robertsons. Mein Endzweck
setzt mir engere Schranken: ich kann nur das Ausfallendste kurz erzählen, und werde die Gegenstände vorausge-

hen lassen, in welchen sich noch die deutlichsten Merkmale der Uebereinstimmung in unsern Tagen wieder finden.

Mes Bolk in Indien, fagt Megasthenes ') und nach ihm alle spatere Schriftsteller, ist in sieben Kasten eingetheilt.

1) Die Sophisten. Sie haben mit körperlicher Arbeit nichts zu thun, besorgen blos die öffentlichen und Prisvatopfer und versammeln sich mit Anfang jedes Jahrs,
um den König über Staatsangulegenheiten zu berathen,
auch nach einer Divinationsgate die Fruchtbarkeit des
Jahrs zc. zu verkündigen. Ihre tage ist gefährlich; denn
wenn ihre Voraussagung dreymal nicht zugetroffen hat,
so dürfen sie die ganze übrige Zit ihres Lebens kein
Wort mehr sprechen. Sie leben nackend unter großen
Baumen, die zuweilen fünf Worgen Landes bedecken ").
Sie essen die meiste Zeit des Jahres die reisen Früchste und die suffe und nahrhafte Rinde eines Baums.

Der Grieche vermischte hier gewiß zwen Arten von Menschen, die Braminen, wirklich den edelsten Theil des Bolks, und die nackten Sakiren, welche aus allen Stånben seyn können, und deren freywillige, kunktliche und lächerliche Martern Alexanders Begleiter eben so sehr bewunderten '), als die Reisenden neuerer Beiten. Die ungeheuern Banianenbäume, deren Zweige in Wölbungen zur Erde sich neigen, Wurzel fassen, um abermals Stämme von sich zu schieden, und sich auf diese Art in das Unendliche ausbreiten, erkennt jedermann aus der alten Beschribung. Den Baum, welcher Frucht und bie zartere Kinde zur Speise giebt, macht uns Kennell

r) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1029. Diodor. II, 40. 8) Arrian. Ind. c. 11. Strabo XV. p. 1016. Curtius IX, 1.

<sup>§. 10.</sup> t) Strabo XV. p. 1041.

als eine Urt Palmen, unter bem Ramen Tala = Baum, befannt.

- 2) Die Raste der Ackerleute. Sie haben keine Waffen, bebauen ihr Feld in tiefer Ruhe, wenn gleich rings um sie der Arieg wuthet. Alles Land gehört aber dem Könige; sie sind blos als Erbpachter in ihren Besitzungen und zahlen den vierten Theil vom Ertrage des Ackers als Abgade "). Diese witerliche Sitte erhalt sich noch immer.
- 3) Die Firten und Ikger. Sie wohnen nicht in Städten und Dorfern, sondern huten als Nomaden ihr Wieh in den Gebirgen, jagen das Wild, und entrichten eine bestimmte Abgate.

4) Jebe Batturg von Kunftlern und Sandwerks=

leuten.

5) Die Krieger. Hierzu gehoren nicht blos die eigentlichen Soldaten, sondern alle, welche ben Zurüstungen, Elephanten, Pferden ze nothig sind. Im Frieden haben sie nichts zu thun, und beziehen immer ihren reichtlichen Sold.

6) Die Aufseher ober Beamten burch bas, ganze

Land.

7) Der Geheime Rath des Konigs. Diese werden ben allen wichtigen Gelegenheiten gebrucht. Ihre Bahl ist außerst klein; ihr Ansehen aber desto größer. Aus ihnen werden die Vorsteher der Provingen, die hohern Magistratspersonen, Generale, Schahmester ze. genommen.

Die neuern Erfahrungen finden die Indier in vier Raften eingetheilt. 1) Braminen, die vomehmste, und ausschließend im Besitze von allem, was zur Religion und Gelehrsamkeit gehort. 2) Cschetri oder Tschutri,

u) Diodor. II, 40. Arrian. Ind. c. 12.

die Kriegerkafte. 3) Bife, welche alle Arten Handels= leute, Kunftler und Handwerker umfaßt. 4) Suder,

die jum Dienen bestimmte Claffe.

Offenbar gab ber Alte wegen nicht genugsamer Kenntnisse einige Unterabtheilungen als Hauptklassen an, wie
benn zum Benspiel die erste und siebente, vielleicht auch
die sechste gewiß zusammen gehören; ben andern mag
auch die Zeit Veränderungen hervorgebracht haben. Man
kennt keine eigne Kaste von Schäfern mehr, dagegen
wußten die Alten nichts von der dienenden Kaste. Und
die unglückliche Gattung von Menschen, Pariar oder
Tschandala genannt, welche gänzlich für ehrlos erklärt
ist, entstand gewiß nur durch Mißdeutungen späterer Zeiten. Das alte Indien kannte den Begriff Sklaveren
micht. Kein Indier konnte Sklave sen, er könnte auch
keinen, selbst nicht aus fremden Nationen haben \*).

Niemand konnte jemals aus seiner Kaste in eine ansbere übertreten; — eine für das Streben des menschlichen Geistes drückende und sklavische Verfügung, was auch Robertson zu ihrer Vertheidigung für Vortheile daraus herzuleiten suchen mag. Auch heirathen durfte man nicht aus einer Kaste in die andere ). Die Mädschen sind schon mit sieben Jahren mannbar?).

Der Indier ist von schlankem, leichtem Körperbau a), tragt meist weiße Kleidung aus Baumwolle b), einen Schlener über Kopf und Schultern, gefärbte Schuhe, goldne Ohrringe, und wer etwas mehr als vom gemeinen Schlage senn will, tragt einen Sonnenschirm, sie

x) Arrian. Ind. 10. Diodor. II, 39.

y) Arrian. c. 12. Diodor. II, 41.

<sup>2)</sup> Arrian. c. 9.
a) Arrian. c. 17. — Alexanders Begleiter machten fie, um ben Muhm der Bezwingung zu erhöhen, viel größer als die übrigen Bewohner Affiens, die meisten funf Ellenbogen hoch. Arrian. V. 4.

b) Strabo p. 1047. Arrian. Ind. c. 16. Mannerts Geogr. V. 1.

farben fich ben Bart nach Belieben, grun, roth zc. c), und lieben Musik und Tang d). Ihre gewöhnlichen Speis fen find Kruchte bes Relbes, ihr Betrant aus Reif bereitet; Die Gebirgebewohner effen aber auch Rleifch .). Sie wiffen von keiner bestimmten Effenszeit 1). Gelten entstehen unter ihnen Streitigkeiten, und biefe find balb bengelegt ohne alle Processe, benn sie konnen nicht schrei= ben ") (namlich ber große Haufe), und die Unklage wurde, wie noch jest im Morgenlande, mundlich geführt. Gine andere Stelle fagt, daß fie mit ber Schreibkunft bekannt waren b), und Curtius giebt Baumblatter als bas Material an, auf welches fie schrieben '). Ihre Baffen befteben aus einem Bogen, ber fo groß ift als ber Mann, welcher ihn führt, diesen spannen sie, indem sie mit bem Ruße barauf treten, und ber barauf gelegte Pfeil von bren Ellenbogen geht burch jeden Panger. Ihr Schwerd ift breit, dren Ellenbogen lang; sie führen es mit benden Banben, um ben Sieb fraftiger zu madjen 1). Die Bei= ber verbrannten sich schon damals mit dem verstorbenen Manne 1).

Mues bieses findet sich mit wenigen Veranderungen ben ben Sindu noch jest, fogar die Bauart ber Baufer, an ben Aluffen von Bolg, auf den Unboben von gebrann= ten Steinen m).

Einige philosophische und theologische Lehren ihrer Sophisten, und vorzüglich bes 3weigs berfelben, bie man

c) Arrian. c. 16. Strabo p. 1034. d) Arrian. VI, 4.

e) Strabo p. 1033. Arrian. c. 17. f) Strabo p. 1034.

g) Strabo p. 1033. h) Strabo p. 1034. i) Curtius IX, 15.

k) Arrian. c. 16, Strabo p. 1044.

<sup>1)</sup> Strabo p. 1021. 1041.

m) Arrian, c. 10.

Brachmanen nannte, verdienen mit wenig Borten er= wahnt zu werden. Das gegenwartige Leben, fagen fie "), ift nur die Erifteng bes Rindes im Mutterleibe; erft ber Tob wird bie Geburt zu einem mahren, beffern Leben; baber bie bestandige Borbereitung zu bemfelben und der Hang zu frenwilligem Tode. Die Belt ift er= schaffen, verganglich, und von runder Gestalt. schaffende Gott zeigt in jedem einzelnen Theile feine wirfende Rraft. Der Urftoffe alles Dafenns find verschiebene, benm Weltgebaube aber ift es bas Baffer. Außer ben vier Elementen giebt es noch einen funften Stoff, aus bem ber himmel und die Sterne gebildet find. Die Erde liegt m der Mitte bes Beltalls. - Frenlich bleibt es eine Frage, ob nicht bie Griechen manche Lehre ber Indier mehr ihren Softemen angepaßt und mit fleinen Abande= rungen vorgetragen haben.

#### Thiere. Produtte.

Das größte und edelste der viersüßigen Thiere, der Elephant, ist den südöstlichen Ländern Asiens eigen. Die Alten kannten lange vorher den Afrikanischen, fanden aber bald, daß er an Größe, Stärke und Muth dem Instighen nicht gleich komme, es auch nie wage, mit diesem den Streit zu beginnen°). Die Jagd der Elephanten beschreibt uns Megasthenes so, wie sie noch gewöhnlich ist P). Man umzieht einen Platz mit einem tiesen Grasben, und läßt nur an einer Stelle die zum Eingange nösthige Brücke. Im Umfange läßt man einige zahme Weibchen und entsernt sich; die wilden wagen es ben Nacht in die Nähe zu kommen: kaum aber ist eine Anzahl über die Brücke, so nimmt ein lauernder Indier diese weg,

n) Strabo XV, p. 1039.
o) Polyb. I, 84.

p) Strabo XV. p. 1030. Arrian. c. 13.

und bie Thiere find gefangen. Durch Berbenführen ber ftarkften gahmen Glephanten, burch Reffeln und Sunger

zahmt man bie gefangenen.

Das nubbarfte Thier fur ben Inbier ift aber bie eigene Art großer, ftarker Ochsen, mit bem Baarbufchel zwi= fchen ben Schultern. Man gebraucht fie jum Reiten, Rahren und Lasttragen. Alexander fand bie Gattung fo ausgezeichnet, bag er eine Unzahl nach Macedonien fchi= den wollte zur fünftigen Bucht 4).

Die herrliche Gattung gunde, beren Muth weder burch Ueberlegenheit bes Gegners, noch burch Wunden zu schwächen war, fant sich vorzüglich im Panschab 1).

Unter ben wilben Thieren machte man sich die furch= terlichsten Begriffe vom Tiger; er habe bie gedoppelte Große eines Lowen "). — Die Anzahl ber Uffen von allen Gattungen war und ift noch unermeßlich t). - Bonber Große und Gefahrlichkeit ber vielen Urten von Schlan= gen verbreiteten Alexanders Begleiter mit ber Bahrheit auch viele Erbichtungen "). --

Zwenmal des Jahrs bringt die Erde ben fehr leichter Bearbeitung reiche Frucht hervor 1). Außer mehrern Getraidearten und Gemufen, Die ber Europäer nicht fennt, baut man vorzüglich Birfen ), Sefam und Reiß; im Winter auch Beigen und Gerfte. Der Reiß murbe, wie noch jest, mit Graben, die bas Baffer festhalten, gezogen, und ber Gebrauch beffelben mar zu Alexanders Beiten nur noch wenig in Europa bekannt "). - Das

q) Arrian. IV, 25. Strabo XV. p. 1035.

r) Strabo p. 1025. s) Strabo p. 1028. Arrian. c. 15.

t) Strabo p. 1023.

u) Strabo p. 1022. 1032. Arrian. c, 15. x) Strabo XV. p. 1015. zu Ende; und p. 1014. bie geringe Arbeit.

y) Diodor. II, 36. 2) Strabo p. 1027.

ungeheure Robr, welches bie Alten in Indien gefunden zu haben glaubten "), muß man blos auf Rechnung bes Rtefias fchreiben. - "Es gibt auch Rohr, fagt Reardus, welches Sonig liefert, obgleich feine Bienen ba find: es ift fein Baum, ber Frucht bringt, und boch berauscht man sich in der Frucht b)." Dies ist wohl die erfte zuverläffige Nachricht vom Buckerrobre, aus beffen gegohrenem Safte ein beraufchenbes Betrant gezogen murbe. — Unter ben übrigen Pflanzen wird auch Rlachs an= geführt; aber andere Stellen zeigen, baß ber Flachs, ben fie auch Bolle nennen, nichts anders als bie Baum= wolle ift. Aristobulus giebt bie erste, frenlich fehr un= vollkommene Beschreibung ber Baumwollenstaube, und Rearchus versicherte, daß bie baraus gewonnene Bolle Die gewöhnliche Kleidung ber Indier und viel weißer fen, als alle übrige Leinwand '). — Die ungeheuern Baume, welche auf 5 Stadien Schatten werfen d), und jenseits bes Hydraotes gefunden murden, find frenlich in übertriebenem Maafe angefest; boch versichert Rennell, daß noch immer die Allee außerst großer schatti= ger Baume gwifchen Labor und Ugra fich finde. - Geide fand man wohl in Indien, aber es mar kein inlandi= iches Produkt; obgleich einige fich ergablen ließen, fie wurde von ben Blattern eines Baumes abgestreift . . -Im fublichern Indien giebt es Jimmt und andere Ge= wurze ), so viel horte man im Allgemeinen, ohne et= mas Raberes zu miffen. - Die Gingeweibe ber Erbe geben bem Indier Gold, aber fie wiffen es nicht einmal

a) Strabo p. 1014. 1012. Reiß war bie gewöhnlichste Speise bes Indiers, p. 1035.

b) Strabo p. 1016. c) Strabo p. 1017. Arrian. c. 16.

d) Strabo p. 1017.
e) Strabo p. 1016.

f) Strabo p. 1018.

230 Viertes Buch. Sechstes Rap. Produkte.

ju fcmelgen . Bierin irrte ber Grieche. Inbien lieferte außerdem verschiedene Arten von Edelfteinen und bas Meer Perlen b). Erft bie folgenden Zeiten lehrten über alle biefe Gegenftanbe etwas Naheres, wie wir aus bem Periplus gesehen haben. Plinius macht uns noch überbies mit ber blauen Farbe Indicus 1), Indigo, befannt.

g) Strabo p. 1025. Diodor. II, 36. h) Strabo p. 1045. Arrian. c. 8. i) Plin. XXXV, 6.

## Perfien

# Daserste Bich.

## Einleitung.

So wie in unsern Tagen das große Perfien sich . zwen Reiche getrennt hat, fo zerfiel es aud auf einige Beitinter Alexanders Nachfolgern burch die Griechischen Beherscher von Baktriana. Diese murlen nicht blos unum schränkte Gebieter dieser Proving, sondern bemächtigten sich auch ber ganzen öftlichen Balfe Perfiens, und verbreiteten ihre Berrschaft von Zeit zu Zeit über mehrere Theile Indiens. Eben fo, und gnau in ber namlichen Ausbehnung, kennen wir bas Reth ber Afganen in Kan= Physische Urfachen liegn bier zum Grunde. Bebirge und ungeheure Buften fdriben biefe Striche von den westlichen, im Ganzen viel fruhtbarern und ungleich besser bevolkerten Theilen Persiene Die Natur scheint diese ausgebehnten Lander nicht zu Einer Monarchie gebilbet zu haben; und nur die vereinte Macht ber westlichen Provinzen hat oft die Schranken der Natur burchbrochen. Bebirge und Wusten trennen zwar cuch die öftlichen Lan-Mannerts Geogr. V. 2.

der um sich selbst; aber eine gemeinschaftliche, von der Persisch ganz verschiedene Sprache, bewirkte immer die Vereining, welche die Natur versagt. Nur die durch Wüstenen allen übrigen Menschen abgesonderten Fischesser der ebrosischen Kufte scheinen von der allgemeinen Verwandhaft auszeschlossen zu seyn.

Selbin ben entferteften Beiten, als bie Europaer anfingen, ch einige Bekarntichaft mit bem hohern Ufien. zu erwerber unter Rambnfesa) und ben Alexanders Bus gen, findenoir tie offliche Balfte bes Landes zwar unter bem Sceke bes Perfifthen Monarchen, aber boch burch eine all meine Benennung vor ben übrigen gefonbert. Unter:m Namen Ariana begriff man alle die gro-Ben Striche welche als einzelne Provingen Parthia, Uria, Paropamis, Karmania, Gedrofia, Drangiana, Arachofia, Bannt wurden, bas heißt, bas ganze heutige Oftperfiche Reich. Die naturlichen Grangen waren gegen torden bas große Gebirge Paropamifus, welches aud Indien von der nordlichern gandern trennte, nebft be westlichen Fortsetung biefer Berge, bis in bie Rabe jes Raspischen Meeri; gegen Often ber Indus bis zu fei= ner Munbung; geger Guben bie Seekufte bis jum Un= fange bes Perfischen Meerbufens; gegen Beften bie Bebirge, welche Karmmia von Perfis trennen, bann bie große Rarmanische Salzwufte, bann die fernern Bebirge zwischen Medienund Parthien, bis an bie sogenann= ten Raspischen Thore mo sie anfingen, sich an die nord= lichen Bergfetten zu fbließen b).

Roch nicht zufrieden mit biefem Umfange behnte man

a) Ceesias Pers. c. 3. ergablt, baß nach bem Tobe bes Cyrus fein jungerer Sobn ite herrschaft biefer Lanber, boch als Bafall bes Kambyses erhielt b) Strabo XV. p. 10-8. etc.

Ariana noch jenfeit der Mordgebirge auf einige Theile von Battriana, und auf ber Westfeite über einige Bergftriche von Persis und Medien aus, weil Wolfer von der namli= den Abstammung und Sprache fich bafelbft festgefest hatten"). Dhne 3meifel wollte man die vielen fpater eingemanberten Bolfer, Die Radufii, Mardi, Roffai, Mantieni zc., in den Gebirgen Mediens und Perficus bezeich= nen. Go ftellt uns Eratofthenes bie Sache vor, ber keine andern Gewährsmanner haben konnte, als Meranbers Begleiter und bie wenigen Schriftsteller, welche Nadhrichten von bem Baktrianischen Reiche ber Griechen Spatere Geographen hatten mohl auch feine andern Quellen, benn die fublichern Striche wenigftens find von Europaern in ber Folge, fo viel man weiß, nie wieder besucht worden; aber sie lebten schon in fernern Beiten in zu weniger Bekanntschaft mit biefen bunkeln Strichen Miens, um allen Berirrungen entgehen zu fonnen

Bu ben Provinzen, welche das große Ariana umfaßt, gehört auch Aria, die wichtigste und fruchtbarste unter allen; man kannte sie durch spätere Erfahrungen, weil die Sprischen Könige einige Züge gegen die nordöstlichen Provinzen Persiens unternahmen, weil sie auf der Straße der Karavanen nach Indien lag, und auch von den Kaufleuten, die zu den Seres reisten, berührt werden mußte. Bermuthlich war aus ihr der Name des großen Ariana entlehnt worden. Diese Provinz verwechseln die spätern Schriststeller ofters mit dem ganzen Lande, schreiben ohne Unterschied Ariana und Aria und sagen vom lestern, was

21 2

c) Strabo XV. p. 1054. Έκτείνεται τούνομα της 'Αφιανής μέχρι μέρους τινός καί Περσών καί Μηδών, καί έτι τών προςαφκτίων Βακτρίων καί Σογδιανών · είσι γάρ πως καί δμόγλωττοι παρά μικρόν. Doch gehörten nicht alle zu Ariana gerechs nete Bölfer zu einerlen Stamme, Strabo II. p. 192.

### 4 Erstes Buch. Ariana. Einleitung.

nur von dem erstern gelten kann. 3. B. Plinius d) verssichert, daß die Landschaft Ariana vom Indus anhebe, überaus heiß und mit Busten umgeben sey, und nennt zwen Flüsse, die in den Ocean fallen. Aber unmittelbar darauf spricht er vom Flusse Arias, von der Stadt Alerandria 1c., welches blos die einzelne Provinz angeht. Selbst Strado, der uns doch aus Eratosthenes 2c. über den Unterschied der benden Benennungen belehrt, verwechselt zuweilen Aria und Ariana.

d) Plin. VI, 23.

## image

available

not

Cyrus burch biefe Gegenben. Sie verloren in ben Buften und durch den Widerstand der Bewohner die ganze Urmee; also hielt man fie fur jebes Beer unzuganglich; und Flot= ten hielten die Perfer nicht, um von ber Geefeite Berfuche zu machen. Merander magte nun zwar feine Ruckfehr langs der brennenden Gegend, er bezwang ohne viele Anstrengung bie kleinen Bergvolker, welche seinen Bug gu hindern magten; aber feine Unternehmung mar die eines Gilenden, ber fich und fein Beer bem Berberben bes Sun= gers und Durftes zu entreißen fucht. Leonnatus murbe mit einigen Truppen und ben nothigen Lebensmitteln qu= ruck gelaffen; auch er schlug bie sich auflehnenden Bolker bes Landes, und boch zog er fogleich bem Sauptheere nach, als er ben Sauptzweck feines langern Aufenthalts, Die Unschaffung bes nothigen Getraibes und Baffers fur bie nachfolgende Klotte, zum Theil erreicht und einem unbedeutenden Orte seinem Gebieter zu Ehren ben Ramen 20le= randria gegeben hatte; ber aber mit bem Abauge bes Leonnatus in sein voriges Nichts fant. Unter Alexanders Nachfolgern kommen zwar Statthalter aus allen nordoftlichen Provinzen zum Vorschein, aber biefe fublichften Striche werden mit feiner Splbe weiter erwahnt. Bewohner berfelben waren fren wie vorhin, und leben noch heute unter bem Ramen Belludichen in ihrer alten Robbeit.

Schon ans diesem leuchtet ein, wie wenig Gewisses wir von diesem Lande zu erzählen haben; es würde vielleicht wenig mehr als nichts seyn, wenn nicht Alexander ben seinem Rückzuge aus Indien auf den Gedanken gekommen wäre, die westlichere Seeküste durch eine Flotte untersuchen zu lassen. Sowohl der Admiral Neärchus, als der Ober-Steuermann Onesikritus, haben der Nachwelt ihre Tagebücher von dieser Umseglung hinterlassen. Das erstere besigen wir noch in Arrians ziemlich vollständigem Auszuge; von dem letztern giebt uns Plinius Fragmente,

bie er aber selbst nicht aus bem Originale, sonbern aus ben Commentarien des Königs Juba entlehnt hat. Da sie bende von einander unabhängig schrieben, und jene Seereise große Genauigkeit schlechterdings nicht erlaubte, so sinden sich häusig Abweichungen in den Maasen, die aber auch hin und wieder von den Abschreibern herrühren können.

Die Klotte fand langs ber gangen Rufte bis gegen Rarmanien bin feinen Ort, ber auch nur auf ben Namen eines Dorfes hatte Unspruch machen konnen, fondern blosgerftreute Butten ber Ruftenbewohner, benen bie Gee Rifche, baburch ihre einzige Nahrung, und burch bie Grate ber größern zugleich ihre Wohnungen gab. Doch bemerkte man bie Mundungen ber Fluffe, Die Buchten, bie Landsvißen, meiftens ben Abstand, und bie Ramen, welche man größtentheils von bem roben Bewohner bes Landes horte. Un eine ununterbrochene Schiffahrt ift bier nicht zu benten; Die Alotte landete ben jeder Gelegen= beit, fuchte fich mit Baffer zu verforgen, hielt fich meh= rere Lage an einem Orte auf, befestigte fogar von Beit au Beit ihr Lager, und fuchte von ben aufgefangenen Inlanbern Belehrung, und wo moglich Nahrung. Diefes fiel ihnen meift besto leichter, weil die große Armee wenige Monate vorher die etwas hohern Striche in mehrern Abtheilungen burchzogen hatte, und Leonnatus noch immer mit Truppen in ber Nahe ftanb.

Alle Spatere mußten ben ihren Beschreibungen diese einzige Entdeckungsreise zum Grunde legen; die namlichen Ramen erscheinen größtentheils selbst noch ben Ptolemaus. Beil aber die Schiffahrt nach Indien, ehe Hippalus den Beg über die hohe See gefunden hatte, nur langs der Kusten ging, so wurde auch Persiens Südfüste jahrlich besucht; und diese Kustensahrt brachte einige Beranderungen in der Geographie dieser Gegenden hervor. Da die Kuste durre ist und zum handel wenig liesert; so legten

bie Kausseute nur an zwen Dertern an, wo die Flusse einigen Verkehr mit dem innern Lande verschaffen konnten. Sie bemerkten auch die Mundungen der ansehnlichsten Flusse, verursachten aber, indem sie die alten Namen aus Nearchs Zeiten auf andere Stellen verpflanzten, daß der neuere Geograph so leicht wie der altere in Irrthum und Verlegenheit geführt werden kann. Die folgende einzelne Beschreibung wird die Sache deutlicher machen.

Nearchus reiste ab von seinem Schiffslager (Aylenopolis), welches weit gegen Süden am Indus lag; denn die Flotte erreichte nach einem Wege von 150 Stadien schon die See"). Fünf Stadien brauchte sie, die sie bey hoher Fluth auf dem Seitenarme zwischen einer vorliegenden Insel und dem festen Lande die offene See gewinnen konnte. Sie segelte also durch den westlichen Arm, denn den der fernern Fahrt wird keine Mündung weiter erwähnt.

Mit 150 Stadien erreichte sie bie kleine Sandinsel Krokala ( $\tau \alpha K \rho \delta n a \lambda \alpha$ ): ben der weitern Fahrt hatte sie rechts den Berg, von den Eingebornen Iros genannt, links eine niedrige Insel, und gleich darauf erreichte sie einen geräumigen Busen, den die kleine vorliegende Insel Bibakla, oder Bibaga<sup>1</sup>), gegen Wind und Wogen sicherte. Wegen dieser vorzüglichen Lage nannte Nearchus den Busen Alexanders Safen 1), und weil eben scharfe See-

e) Nearchi peripl. p. 4. — 100 Stabien bis gur Gegend Stura; 30 Stad. weiter in einem Seitenarme des Indus, der ichon Seewasser hatte; die umliegende Gegend bieß Kaumana; 20 Stad. weiter, noch immer auf dem Flusse nach Kerertis, wo ben einer gegenüber liegenden Klippe der Strom sich völlig im Meere verlor.

f) Plin. VI, 21.
g) Aus der Benennung schließt Plin. VI, 23. sogleich auf die wirkliche Erdauung einer Stadt durch Rearchus. Er gebraucht aber nur den Auszug des Juda, baher kommen mebrere falsche Behauptungen. Die Stelle muß übrigens gelesen werden wie in ben ättern Ausgaben: Haec digna memoratu produntur ab

winde die Schiffahrt gefährlich machten, so blieb er 24 Tage an diefer Stelle und befestigte fogar fein Lager mit einer steinernen Mauer gegen unvermuthete Anfalle ber Einwohner. Man konnte vermuthen, bag biefer Safen noch zu ben Mundungen bes Indus gehörte, und daß die vielen kleinen bisher genannten Inseln durch diefe Mundungen verursacht wurden; aber der lange Aufenthalt und die Untersuchungen, die in der umliegenden Gegend, San= gada genannt, fo wie an der Rufte durch die Fischeren gemacht wurden, widerlegen eine solche Meinung hinlang= lich. Nicht nur hier, sondern auch auf dem ganzen fol= genden Wege hielt fich die Flotte immer nahe an bie Rufte, und kam zwischen kleinen Inseln burch, die ein neuerer Schiffer gar nicht bemerken, sondern fur Theile bes festen landes halten wird. Un einer Stelle war bie Strafe fo eng, bag bie Ruber auf ber einen Seite bie Felfen ber Rufte, auf ber anbern die Infel berührten. — Alexan= bers Safen ift ber namliche Drt, welchen Ptolemaus gang nahe an die westlichste Mundung des Indus fest, und nur im Allgemeinen einen sichern Landungsplat für Schiffe (Navoraduor öguos) nennt; heutzutage Ku= ratichi.

Schzig Stadien weiter landete man an einer Sandfüste, welche die vorliegende unbewohnte Insel Doma,
jest Cschilnay, gegen Seewinde sicherte; man suchte und
sand Wasser 20 Stadien von der Kiste. 300 Stadien
weiter kam man an die Sandküste Saranga, im innern
kande fand sich wieder Wasser; von da an das völlig unbewohnte Ufer, Sakala genannt; dann zwischen den engen Felsen durch, von welchen vorhin geredet wurde,

eis: oppidum a Nearcho conditum etc.; nicht Arbis oppidum, wie es Harbuin nach Ptolemäus verbessen will. — Schon Diodor. XVII, 104. irrt auf die nämtliche Art. Er läßt den Alexans ber selbst die Stadt seines Namens anlegen, da er doch auf dieser Seite gar nicht an die See kam.

und nach 400 Stab. in die Gegend Morontobara und ben großen sichern Safen mit engem Gingange, welchen die Einwohner Weiber = Bafen (Tovainor lineva), jebt Sonmany, nannten, weil ein Beib bie erfte Regentin Diefer Gegend war. Die fpatern Geographen, und unter ihnen Ptolemans, vergeffen biefen Bafen nicht; letterer fest ihn aber westlicher, als es fenn follte, weil es fein bewohnter Ort war, und bie fpatern Schiffer nach jener Befchreibung einen bequemen Bafen, ben fie weftlicher fanden, bafür erflarten.

Nach 190 Stadien Schiffahrt an einer mit dichtem Geholze besetten Rufte erreichte man endlich ben Alug Arabius ober Arabis. Arrian gibt bem Fluffe felbft Diefe gedoppelte Benennung; in feiner Geschichte heißt er Urabius, in Rearchs Schiffahrt Arabis (Apaßis, 105), bort wie es scheint nach ben Berichten ber gleichzeitigen Geschichtschreiber, hier nach bem Tagebuche bes Reardus. Much Ptolem. folgt ber letten, richtigften Benennung; und wir kennen ihn unter ber Benennung Du= rally. Er ift im innern Lande ziemlich unbedeutend, und hatte felbst in ben Monaten bes Spatsommers, als ihn Merander paffirte, fehr wenig Baffer h); an der Dun= bung aber hat er wegen bes eindringenden Meeres bin= langliche Tiefe als Safen, aber erft in beträchtlicher So= he trinkbares Baffer i).

Alle übrige Schriftsteller nennen biesen Kluß Arbis !) ("Apples 1) eos), oder vielmehr fie vermischen, ohne es

h) Arrian. exped. Alex. VI, 21.

i) Nearchi peripl. p. 7. Geogr. Gr. Min. T. I. k) Artabis und Artabius ben Marcian und Ammian find ohne Bweifel blofe Schreibfebler; fo wie ber Fluß Rabrus ben Plis nius VI, 23., wodurch gewiß der Arabis dezeichnet wird.

1) Strabo XV. p. 1049. Ολκούσι δε Αρβιες πρώτοι, ομώνυμοι ποταμφ Αρβει.

selbst zu miffen, die Namen zwener Kluffe. Der Arbis ift ein viel westlicherer und ansehnlicherer Rluß, welcher heutzutage Il Mend heißt. Daß man bende verwech= felte, fallt in Die Mugen. Der Arabis fließt in geringer Entfernung vom Indus, und bilbete eigentlich bie Grange von Indien; berjenige hingegen, welchen die fpatern Beographen fur ben namlichen halten, aber meift Urbis nennen, nabert fich mehr ben Grangen Rarmaniens. ift ein beträchtlicher Strom und besteht ben Ptolemaus aus zwen Armen, die in ben entferntesten Bebirgen von Bedroffia und Drangiana entspringen. Aber man glaube nicht, Ptolemaus habe blos feine besondere Meinung ben allgemeinen Nachrichten vorgezogen, auch Plinius fest' ihn an die namlide Stelle, in die Rabe von Karma= nien, und lagt ben ihm die Wohnsige ber Schilderbten= effer (Chelonophagi) anfangen. Dies paßt nur auf ben westlichen größern Il Ment. Die Urfache ber Bermirrung liegt in bem oben angeführten. Die fpatern Schiffer lernten ben Il Mend als ben betrachtlichsten Strom ber ganzen Rufte kennen, horten auch wohl feinen Ra-men Arbis; ba nun in Meranbers Geschichte am meisten vom Flusse Arabis gesprochen worden war, so nah= men fie bende fur eine, ohne auf die verschiedene Lage zu achten.

Der wahre Arabis aber ist nur 1000 Stadien = 25 geogr. Meilen; langs ber Kuste berechnet, von dem Indus entsernt. In diesem Zwischenraume, an der Kuste und im Innern, wohnte ein unbeträchtliches, aber freyes Volk von Indischer Abstammung, Sitte und Sprache, welches seinen Kamen, wenigstens ben den Griechen, vom Flusse hatte, solglich Arabita (Apaßirae) von Aleranders Begleitern, und Arabies (Apaßies) von

m) Arrian. VI, 21.

<sup>11)</sup> Nearch. peripl. p. 4.

Nearchus genannt wurde. Das nämliche Schickfal, welsches der Name des Flusses hat, erfährt auch das Volkzbie spätern nennen es Arbies, Arbitä und Arbii. Wenn Dionysius Periegetes Aribä schreibt, so ist es wohl blos des Verses wegen geschehen. Heutzutage heißt die kleine Landschaft Lus. — Alexander fand ben ihnen keine Städtez nach Ptolemäus wohnten sie in zerstreuten Flecken. Auch die Flotte hatte an der Küste zwar keine Verter, aber überall Bewohner des Landes gesunden. Benachbarte Wüsten deckten sie gegen Anfälle auswärtiger Feinde. Die meisten wohnten am Flusse Arabis, der zugleich ihr Gebiet von den angränzenden Oritä trennte.

Die Orita, auch Ora") ('Apeirai, "Apai) und von Curtius Borita genannt, gehorten febr mahrschein= lich noch zum Stamme ber Sindu. Alexanders Beglei= ter versichern es geradezu P), und auch Nearchus q) ergahlt, daß fie Indische Kleidung und Baffen führten, fagt aber zugleich, fie maren vollig verschieden in Sprache und Gewohnheiten. Die Drita, jest Urbu genannt, waren ein frenes, tapferes, und fur ben fleinen Strich, welchen fie einnahmen, ziemlich zahlreiches Bolk, bas fich nicht nur dem Buge Alexanders zu widerfeben fuchte, fondern auch noch nach ber Besiegung bem Leonnatus bie Spite zu bieten magte. Sie werben zwar auch hier geschlagen, find aber nach Leonnatus Entfernung wieder fo fren, als fie es je maren. In ben fpatern Schiffahrten ber Romer nach Indien, fand man bier ein nicht unbeträchtliches Reich, welches fruchtbar an Wein, Getraide, Reiß und

o) Ben Strabo und Arrian (Nearchi peripl.) Oritae; ben letterm auch (exped. Al. VI, 23.) Orae, Dionns. Periog. schreibt Apirau, und Eustath. (comment. ad v. 1096.) versichert, es musse sonn, um dieses Bolk von den Drita in Böotien zu unterscheiden. Hern dachten nun frenlich die gleichzeitigen Schriststeller nicht. p) Arrian. exped. Alex. VI, 21.

q) Nearchi peripl. p. 10.

Palmen war 1). Diese Fruchtbarkeit widerspricht ben altern Nachrichten nicht; benn bie Macebonier mußten zwar vom Arabis aus die ganze Nacht durch die Bufte gieben, kamen aber bann an gut bebaute Striche, welche gewiß viel Getraibe lieferten, weil fie nicht nur bas zahl= reiche Beer ernahren, fonbern auch noch einen Borrath an die Rufte fur die nachkommende Rlotte liefern konn= ten .). Die jungere Nachricht giebt ben Ramen bes Lanbes nicht an; ba fie aber ben fleinen Sanbelsplas Oraa, jest Urmara, an ber Munbung eines Rluffes, und an ebenbemfelben im innern Lande die Hauptstadt bes Landes be= merkt, und weiter gegen Often bas Skythenland und ben Indus folgen läßt, so bleibt wegen ber Lage kein 3meifel übrig.

Die Residenzstadt, fagt ber fremde Schiffer, liegt. sieben Tagreifen von ber Rufte entfernt. Gie ift mabre scheinlich ber größte Flecken bes Landes, Rhambalia (Paußania) genannt: ), beffen herrliche Lage und frucht= bare Umgebungen Merander fo fehr bewunderte, daß er eine Kolonie baselbst anzulegen befahl, welcher er einen großen Zuwachs und Bluthe prophezenete. Dieser Ort hat fich bis jest erhalten, nicht weil ihn Mexander zur Rolonie erhob; benn biefe verging fcnell, wie aller Ginfluß ber Macedonier auf biefe Gegenden, fondern wegen ber naturlichen Fruchtbarkeit feiner Gefilde; fie heißt Baor ober for, und erhalt bas Undenken bes alten Bolfes noch auf unsere Tage. - Wahrscheinlich find bie Drita einerlen Bolf mit ben Uffatifden Acthiopiern Berobots. Sie befeten wenigstens als Birtenvolt alle Gebirge biefer Gegenden, und Abulfeda ") bemerkte die Achnlichkeit ih= rer Sprache mit ber Inbischen.

r) Arriani peripl. mar. Erythr. p. 21. Geogr. Gr. Min. T. I. s) Arrian. exped. Alex. VI, 21. etc. t) Arrian. exped. Alex. VI, 21. u) Abulfeda Tab. XI. p. 260.

Vom Arabis 200 Stadien gegen Westen ben Pagala schöpfte man Wasser. Um solgenden Tage, 300 Stazdien weiter, folgte die sandige und felsige Gegend Rabana; 200 Stadien weiter Rokala. Daselbst landete Nearchus, weil seine Leute durch die lange Fahrt viel gelitten hatten, und befestigte, wie gewöhnlich, sein Lager gegen die Anfälle der Einwohner. Er fand hier den Leonnatus, der die Dritä geschlagen und auf 10 Tage Getraide für

die ganze Flotte gesammelt hatte.

Rach einer fernern Kahrt von 500 Stadien erreich= te man ben Kluß Comerus ober Tuberus, wie ihn Plinius \* ) nach Juba nennt. Wahrscheinlich ber heutige flei= ne Fluß Buful. Er fchien ben Seeleuten mehr ein Balb= ftrom als ein beständiger Rluß zu fenn, bilbete an ber Mundung einen See, an feinen Ufern lagen mehrere eten= be Wohnungen. Die Anzahl ber Bewohner betrug gegen 600; fie waren fogleich ben Erblickung ber fremben gabl= reichen Flotte bereit zum Rampfe. Ihre Rorper maren zottig, ihre Ragel nie beschnitten, so baß fie mit benfelben Fifche fangen und fpießen konnten; jur Rleidung biente ihnen die Saut eines Thiers ober eines großen Rifches, ein Spieß fechs Ellenbogen lang, ohne Gifen, an ber Spige gebrannt und zugespigt, vertrat die Stelle bes Gewehrs. Sie wurden leicht zerstreut. Reardus ließ die Schiffe anlegen, die beschädigten an bas Land ziehen und ausbeffern, und brauchte bazu fechs Tage ). Der Auszug bemerkt zwar biesmal nicht, baß Rearchus fein Lager habe befestigen laffen, aber wir tennen feine jedesmalige Gewohnheit, Die er gewiß bier

<sup>2)</sup> Plin. VI, 23. Borber im vierten Kapitel versieht er unter ber Benennung Tanberon mahrscheinlich ben nämlichen Fluß, folgt aber hier einer andern Quelle. Mela III, 3. nennt ihn Tubes ro. — Den beygefügten Arosapess oder Arusaces Flußtenne ich nicht.

y) Nearchi peripl. p. 9. 10.

nicht vernachlässigte, wo die Bewohner der Kuste so beutliche Proben von ihren Gesinnungen gegeben hatten. Also hinterließ er ben seiner Abfahrt die Anlage zu einer kleinen Stadt, welche gewiß die vorher vorhandenen Hutten weit übertraf; die nämliche, welche spätere Schiffahrer, unter dem schon vorhin erwähnten Namen Oräa, als einen kleinen Handelsplaß kennen lernten \*).

Nach 300 Stadien von dem Flusse erreichte Nearschus einen Platz, der Malana hieß. D'Anville's und nach ihm Wahls Charte zeigt in geringem Abstande von dem

Bor = Fluffe ben Drt Malan.

Bis zu biefem Malana reichten an ber Rufte bie Granzen ber Drita, Die vom Fluffe Arabis bis bie= her nach Rearche Berechnungen 1600 Stab. = 40 geogr. Meilen betrugen "). Die Berechnung ber einzelnen Abstande gibt nur 1500 Stadien. Strabo hingegen fest nach ben Ungaben bes namlichen Mearchus 1800 Stabien b). Wo ber Kehler liege, weiß ich nicht; foviel ift gewiß, baß schon bie 1600 Stadien ben einer wirklichen Deffung zu groß find, und bag bier Ptole= maus bennahe ben britten Theil nach feiner gewöhnlichen Berfahrungsart abziehen murbe. Aber biefer, ber bie fpatern Rachrichten zu Gulfe genommen hat, fpricht meder vom Kluffe Tomerus, noch von ben übrigen 3mis schennamen, welche freylich alle keine wirklich angebaute Stadt bezeichnen. Uebrigens barf ich nicht vergeffen bengufügen, baß Urrian ben feinem Musguge aus Dearche Tagebuche nicht immer gewiffenhaft verfahrt, fonbern bier und ba einzelne Bablen übergeht e), fo baß

<sup>2)</sup> Arriani peripl. p. 21.

a) Nearchi peripl. p. 10. b) Strabo XV. p. 1049. Plin. VI, 23. giebt 200 Mill. = 1600 Stadien; stimmt also mit Arrsan überein.

e) Benn aber Plin. VI, 23. verfichett, bie Magebucher bes Bears dus und Onefitritus enthietten weber Ramen, noch Maafeber

feine Hauptrechnung mit der Zusammenstellung der einzgelnen Entfernungen nie zusammen trifft.

# Zwentes Kapitel.

### Rufte ber Schthyophagi.

Die ganze folgende Ruste bis in die Nahe des Persi= schen Meerbusens bewohnten die Ichthyophagi: (Sisch= effer), ein Rame, ben bie vorüberfegelnden Griechen bem übrigens unbekannten Bolke wegen feiner Lebensweise benlegten. Denn ba bie ganze Strecke langs bes Meers und noch tief in das innere Land eine zusammenhangen= be Sandwufte ift, die nur hin und wieder wohlriechende Gewächse, aber nichts zur Nahrung bes Menschen bar= bietet; fo feben sich bie Bewohner, welche bie Ratur boch auch biesen unwirthbaren Strichen zugetheilt hat, gezwungen, zu bem benachbarten Elemente, zur Ebbe und Fluth des Dceans, ihre Buflucht: zu nehmen. So arm bas Land an Probutten ift, fo reich ift bie anliegende See an Fischen aller Urt, welche bie Fluth an bas flachere Land bringt, und die Gbbe in ben Bertiefungen uid in den ausgespannten Regen der Ichthyopha= . gen zurut laßt. Nicht blos Fleisch gibt ihnen der ge= kochte mb Brod ber getrocknete und zu Mehl gestoßene Fisch; jondern auch Wohnungen und Waffen verschaffen ihnen lie Graten ber großern Seethiere; felbft ber un= entbekliche Morfer zur Bereitung bes Mehls besteht aus inem großen Wirbelknochen. Die ganze Eriftenz

Entfernung, fo urtheilt er blos nach ber Abkurgung bes Juba, ohne bie Driginale felbst benust zu haben.

biefes burftigen Boltchens hangt alfo von ber Gee ab; und ob es gleich bin und wieder einige Schafe zieht, fo haben boch auch biefe: ben Fischgeschmack, weil sie fich meift von Fischen erhalten muffen d). Plinius er= zählt, Alexander habe allen Schthpophagen verboten, sich von Fischen zu nahren !). Dies hieße mit andern Borten, er habe ihnen verboten, zu leben; es findet fich feine Spur biefes fo unmöglichen Gebotes in allen übrigen Schriftstellern. Obgleich ber Boben außerst burre ift, fo findet fich boch an vielen Stellen gegrabenes Baffer; ba aber biefes nicht vollig rein vom Salge= schmacke bleibt, so gebrauchen es die Einwohner nur im Kalle ber Roth, und sammeln bas im Sommer reich= liche Regenwaffer in Cifternen, in beren Rabe bann im= mer nothwendig die fleinen Dorfer und Kleden ber Ich= thnophagen fich befinden. Dies ift auch wohl die Urfache, warum man langs biefer Rufte haufiger 2Bob= nungen benfammen fand, als ben den vorhergehenden Drita. Einiges Getraide baueten fie gwar, aber nur felten, an mafferreichen Stellen 1).

Bon Malana, bem letten Orte ber Drita, erreich= te bie Flotte mit 600 Stadien bie Begend Bagifara, wo fich ein Safen, und 60 Stabien von ber Rufte ent. fernt, Pafira befindet, von welchem die Ginwohner der Rachbarschaft ben Ramen Paffrees tragen. Bielleicht glaubt Ptolemaus unter ber Benennung Parfira s) bas namliche Bolkden ju treffen; aber ben ihm fteht es weiter westlich und hat ben Ramen von der hauptstadt bes Landes, die er ebenfalls Parfis nennt. Urrians Pa=

d) Strabo XV. p. 1050. Nearchi peripl. p. 17. 18. 22. Arrian. exped. Alex. VI, 25.

e) Plin. VI, 23.

f) Nearchi peripl. p. 19. g) Plin. VI, 23. nennt fie Paffra und feht fie nach ben altern Radrichten nicht fern von dem vorbin befariebenen Bluffe Tuberus. Mannerts Geogr. V. s.

fira lag ben Paskin im Innersten bes Busens, zwischen Malan und bem Borgebirge Goadel ober Ghabel.

Bon ba fegelte Rearchus mit langer Tagfahrt bis au einer Landspite, welche weit in bie Gee reichte, ben ber aber weber ber Rame, noch ber Abstand vom vor= hergehenden Orte angegeben wirb. Mit fernern 800 Stadien tam er jum Fleden Kalama, mo bie Schiffer einige menige Dalmen mit unreifen gruchten, und auf ber gegenüber liegenden Insel auch Schafe fanden; aber biefe hatten, fo wie bie Seevogel, alle ben Fischgeschmad. Diefes Borland ift gwar auf neuen Charten bemerkt, aber ohne Namen. Beftlich von bemfelben erreichte bie Flotte die Rufte Barbis, auf welcher ber Rleden Ryfa lag. Man fand eine Unzahl Fischerkahne und einige Biegen, aber feine Ginwohner, benn biefe maren benm Anblick ber Flotte entflohen. Die Mannschaft fing an, Mangel an Brod zu leiden, baber fuhr man sogleich weiter, und bies ift wohl Urfache, bag Rearchus ben Rluß Kambil nicht ermahnte, welcher gerade in biefer Gegend, unterhalb bes Fledens gleiches Ramens, in bie Gee fallt und noch Spuren ber alten, vielleicht verborbenen Benennung ber Gegend zeigt.

Von da mußten die Schiffer ein hohes Vorgebirge umsegeln, das 150 Stadien weit in die See reichte, und gelangten endlich zu einem gegen die Wellen gesicherten Hafen, Namens Musarna. Unsere Charten zeigen die nämliche vorstehende Landspisse in der wahren Entsernung unter der Benennung C. Gucedur, und etwas weiter westlich den Ort gleiches Namens. — Auch Ptolezmäus nennt dieses Musarna, so wie fast alle beträchtlichere Plaze aus der Schiffahrt des Nearchus; da er aber den Arabis für den westlichern und größern Fluß Mend erklärt, so müssen auch alle folgende Oerter nach seiner Erklärung eine viel westlichere Lage erhalten, als sie nach Rearchs Angaben wirklich haben. Sein Musar-

na kommt zwischen ben Mend und die Stadt Tiz zu stehen. — Unterdessen kennt der Periplus auch das Musarna des Nearchus nach den Berichten späterer Schiffer im richtigen oftlichen Abstande vom Mend und nach der wahren Neigung der Kuste, aber er nennt den Ort die Stadt Khagiana.

Die Seefahrer hatten wenig Zeit zur Untersuchung, benn sie suhren schon des folgenden Morgens vor Tage wieder ab. Die angstliche Sorge für die Zukunft hinderste durchgehends in der Folge den nothigen Aufenthalt an mehrern Orten. Daher erfahren wir nicht einmal, ob Musarna bewohnt war, oder nicht. Es war es ohne Zweisel, weil sich während des kurzen Aufenthalts ein Eingeborner fand, der die folgende westlichere Ruste kannte, und sich zum Führer der Flotte erbot.

Nearchus versichert, daß von hier an die Rufte eine minder fürchferliche Gestalt habe. Man erreichte mit 750 Stadien die Rufte Balomum; 400 Stadien weiter ben Fleden Barna, wo es schon Palmen und Garten mit Myrten und Blumen aller Art, auch Menschen gab,

die boch einige Rultur zeigten.

Mit 600 Stadien erreichte man von da den Hafen Rophanta (Kώφαντα). Er wurde von Fischern bewohnt, die sich kleiner armseliger Nachen bedienten und nicht eins mal in diesen auf regelmäßige Art zu rudern wußten. Wasser aber fand sich im Hafen in Menge und von vorzüglicher Gute. Dennoch segelte die Flotte schon in der ersten Nachtwache weiter h). Diese Uebereilung ist Schuld an allen Verirrungen der spätern Geographen. Nach dem Abstande von dem vorhergehenden Hafen Ghabel und dem Zusammenhange der solgenden Kuste zu urtheilen, war man unstreitig an der Mündung des Mend = Flusses, ohne

h) Nearchi peripl. p. 14.

es zu wissen, da es an Zeit zur Untersüchung sehlte. Daher auch wohl das suße Wasser im Hasen. Da nun Nearchus an der ganzen Kuste keinen Fluß angiebt, als den Arabis, und spätere Schiffer sahen, daß der Mend bey weitem der beträchtlichste unter den wenigen war, die es hier giebt; so konnte es nicht fehlen, daß man diesen sur den Arabis erklätte; um so weniger, da sich einige Mcilen im innern Lande eine Stadt Arbis und Einwohner fanden, welche wenigstens der Fremde Arbita nannte. Berde zeigt uns Ptolemaus. Vielleicht hatte auch der größere Fluß ebenfalls den Namen Arabis, so wie der östliche, wirkliche Arabis noch jest berde Namen Araba') und I Mend sührt.

Ptolemaus nennt ben zafen Kophanta ebenfalls, aber er setzt ihn viel weiter westlich, nach Karmanien, und etwas westlich von bemselben einen andern Ort, Basbara, der aus spätern Schiffahrten entlehnt ist.

Mit 800 Stadien von Kophanta erreichten die Schiffenden Kviza (Kuiza), ein unbewohntes, felsiges Ufer, fegelten also von da weiter 500 Stadien bis zu einer kleinen Stadt, der ersten, welche auf der ganzen Reise erwähnt wird. Man schloß von der bessern Bauart auf größere Kultur der Einwohner, auf einen Borrath von

i) Kaft ift es keinem Zweisel unterworfen, baß ber nämliche Fluß auch Kophen hieß, und baß die Schiffer baher ben gleichlautensben Namen bes baran liegenden Ortes hörten. Denn Plinius (VI, 23.) in seiner kurzen Beschreibung von Gedrosia nennt unster ben Flussen bes Landes auch den Sophen, und sagt, daß der den Artischen und best landes auch den Sophen, und fagt, daß der der Sabarus, Parospus und Sobinus. Plolemäus giebt nur einen dieser Neebenstüffe an; aber wir wissen aus den Gharten unserer Zeit, daß er mehrere aufnimmt. Daß hier nicht an den ungleich nördelichern Kophen zu benken ist, der sich mit dem Indus vereinigt, gibt die Sache selbst. Eben so wenig gehort der Kophen hiesber, welcher durch Arachosien stieft, wie Stephanus Byzant und Plinius (zu Anfang des nämlichen Kapitels) versichern. Es lessen auch die handschriften nicht Cophen, sondern Cutim.

Getraide und Lebensmitteln, welche ben der Flotte ansfingen, außerst selten zu werden; Nearchus faßte also den Borsaß, sich des Ortes zu bemächtigen, und führte ihn auch durch List schnell und glücklich aus. Man versorgte sich mit dem, was da war, welches aber wieder mehr aus Mehl von gerösteten Fischen, als aus Getraide bestand; segelte sogleich wieder ab, ohne den Einwohnern weiter Schaden zuzusügen, und legte erst an einer benachbarten Landspisse vor Anker, welche die Einwohner Bagia nannten und für der Sonne geheiligt erklärten k).

Diese Nadyrichten muß man zusammenfassen, wenn man ein genaueres Urtheil über die Lage dieser kleinen Stadt fällen will. Nearchus, oder wenigstens sein Epitomator, giebt den Namen derselben nicht an, da er doch das vorhergehende menschenleere User und die gleich nach der Stadt solgende Landspisse nennt. Dies läßt einen vorgegangenen Irrthum vermuthen, welches sich noch mehr dadurch bestärkt, daß in der nämlichen Entsernung von 1300 Stadien aus Kophanta her und nach den Umwegen der Küstensahrt berechnet, unsere Charten an einer tiesen Einbucht des Meers, in welche ein Flüßchen fällt, den Ort Tiz oder Tidz zeigen. Tidz ist wohl das Kyiza des Nearchus; letztere Name gehörte nicht dem vorhergehenden menschenleeren User, sondern der beschriesbenen Stadt.

Bon hier suhr die Flotte fast immer Tag und Nacht ununterbrochen, daher erreichte sie am folgenden Tage mit 1000 Stadien den sichern Hafen Talmena, welchen wir nicht naher kennen. Mit 400 Stadien weiter kam sie zu der unbewohnten und jest vollig unbekannten Stadt Banasida, wo sich wilde Palmen fanden, deren Kronen als Speise benust wurden, weil der in der ein-

k) Nearchi peripl, p. 14 - 16.

genommenen Stadt gesammelte Worrath nach zwen Tagen zu Enbe-war, und ber Hunger schon brudend zu

werben anfing.

Mit 1500 Stadien erreichte man von da die Gezgend Troesa, wo einige schlechte Dorfer sich fanden, aus denen die Einwohner entstohen waren. Man bezmächtigte sich des geringen Vorraths von Getraide, Datteln zc., und verzehrte sogleich sieben vorgefundene Kameele. Der Ort lag in der Gegend des heutigen Tanz Pabanka. — Ben Ptolemäus steht er, wie alle übrizge viel weiter westlich, unter dem wahrscheinlich verzschriebenen Namen Tisa.

300 Stadien führten an ben nur von wenigen Bir= ten bewohnten Ort Dagafira, und andere 1100 Stabien, bie in einer Sag = und Nachtfahrt unter bem au= Berften Mangel jurudgelegt murben, an bas Ende bes Landes ber Sifcheffer, und jur Granze Karmaniens. Aber auch hier war noch fein Landungsplat ju finden, weil ein felfiges Dorgebirge fich tief in die Gee erftrecte. Diefes Borland, von bem ber Auszug bes Reardjus ebenfalls keinen Ramen angiebt, ift unstreitig bas Cap Jast, welches zum Gingange bes Perfifchen Bufens führt. Nicht nur alle bisher vollig zutreffende Maafe, sondern auch bie Berficherung bes Schiffers, bag man von hier aus nicht weiter nach Weften, fonbern mehr nach Rorben langs ber Rufte steuern muffe 1), so wie die weni= ge Tage spater erblickte Spite von Arabien, laffen nicht baran zweifeln. Man rechnete alfo bamale Die Proving Gebrosia bis zu biesem Vorlande "), welches noch heute bie Granze zwischen Metran und Rerman bilbet. Un=

Nea-chi peripl. p. 22.
 m) Dieser Borstellung folgt and Strabo XV. p. 1049. Τελευτά πρός Καρμανίαν, και τοῦ Περσικοῦ κόλπου τὸ στόμα, ἄκραν έχον ἐκκειμένην ἰκανῶς πρός νότον εἶτα εἰς τὸν κόλπον λαμβάνει καμπίν.

bers glaubte sich aber Ptolemaus belehrt zu haben; bey ihm reicht Karmania viel weiter östlich bis an die Gesbirge zwischen Tid und dem Mend, und das Bolk, welches diesen Theil der Kuste bewohnt, heißt ben ihm, so wie ben einigen andern, Chelonophagi ") (Schildz krötenesser). Den Namen Ichthyophagi kennt er an der ganzen Kuste nicht; denn die ostlichern Bolker um den Mend heißen ben ihm Arbitä.

Die ganze Länge der Kuste giebt Nearchus auf 10,000 Stadien °) = 250 geogr. Meilen an; aus der einzelnen Berechnung kommt eine etwas geringere Zahl, aber man sieht deutlich, daß wenigstens der Epitomastor einigemal kleine Entsernungen übergangen hat. Strasdo widerspricht dieser Berechnung, indem er dem Strische der Schthyophagen nur 7400 Stadien giebt °); die Absicht des verkleinerten Maascs zeigt sich aber leicht, weil er der ganzen Kuste vom Indus die an das Westende Karmaniens nur 12,900 Stadien beplegen möchte, um die Südseite mit der Nordseite des großen Landes Ariana ins Gleiche zu bringen, und das Ganze nach Eratosthenes als ein Viereck darstellen zu können. Zieht man die Umswege der Schissahreit sehr nahe kommen °). Doch wußte

n) Mela III, 8. ftellt bie Sache eben fo wie Ptolemaus vor; Schilber oten effer und Fifcheffer find ibm gleichbebeutens be Ramen. Eben fo lagt Plin. VI, 24. biefe Chelonophagt vom gluffe Arbie bis gum Borgebirge von Karmanien reichen.

o) Neurchi peripl. p. 17.

p) Strabo XV. p. 1049.
q) Plin. VI, 23. extr. schreibt ber gangen Rufte nach Rearchusebens falls 1250 Mill. = 12000 Stadien zu, aber wahrscheinlich nur nach Juba, ber ibm bieber zum Führer ben Erzählung ber ältern Rachrichten diente, und so wie Strabo den nöthigen Abzug gesmacht hatte. Daher kommt es auch wahrscheinlich, daß Plinius diese kange ber blosen Kuffe von Karmanien giebt, da es heißen sollte, die an das Ende Karmaniens.

er fehr mohl, daß andere biefer gangen Strede 16,600

Stadien zuschreiben, wie es Urrian berechnet ').

Bennahe nitgends ift es fo nothwendig, bie altern Radrichten forgfältig von ben spatern zu trennen, als langs diefer Rufte; weil die Geographen ber Griechen bende zu vereinigen suchten, ohne boch mit diesen ent= fernten Gegenden bekannt zu fenn. Dur hierdurch laffen fich bie fonst unaufloslichen Schwierigkeiten heben, wie 3. B. ber Fluß Arabis nach einer Rachricht nicht fern vom Indus, nach andern in der Mitte der langen Rufte liegt; daß er ben einigen als unbedeutend, ben andern als ber betrachtlichste bes Landes angegeben wird; wie es möglich wird, daß Ptolemaus die meisten Namen bes Neardjus fo unnaturlich weit gegen Beften ruckt. Man wird sich aus den verwirrten Angaben bes Plinius fin= ben lernen, welcher, ohne sich um zusammenhangende Renntniß ber Gegend zu bekummern, balb ein Stuck aus ben altern Periplen ercerpirt, gleich barauf spatere Rach= richten, wie sie Ptolemaus zeigt, aber ohne Ginn ") be= nußt, und bann noch Berichte aus bem innern Lande zu Bulfe nimmt.

Aus den spätern Schiffahrten sind noch einige Derter übrig, die man nicht ganz übergehen darf, vorzüglich Omana ( $\tau \alpha$  "Ouava), welches in Arrians Periplus genannt wird '). Dieses war wohl auf einige Zeit ein beträchtlicher Niederlagsort für den Indischen, Arabischen und Persischen Handel, und zwar der einzige an der ganzen Kuste; denn der Periplus nennt sonst keinen, als Oraca, das aber dem Schiffer nur einheimische Produkte ablieferte. Omana hingegen empfing von In-

r) Serabo XV. p. 1045. s) Er fagt 3. B. die Chelonophagi reichen gegen Often bis zum Arbis, und gleich barauf: bie Arbita wohnen nach anbern auf ber Wefleite ber Sehelonophagi in einem langen Striche. t) Arriani peripl. p. 20.

bien Rupfer, Bauholz und feines Bolg, Clephanten = gahne, Gefam, Ebenholz, und von Arabien Beihrauch. Rach Arabien und Indien führte es Perlen, Purpur, Rleidungoftucte, Bein, Datteln, Geld und Sflaven. Diefen Sandel theilte es mit einer anbern Stadt im Perfifchen Bufen, und icheint in Unsehung einiger Urtitel blos zur gemeinschaftlichen Niederlage gedient zu haben. Seine Grundung ift bes gemeinschaftlichen Ramens und Sandels wegen mahrscheinlich ben Ginwohnern ber Stadt Omana im fuboftlichen Arabien zuzuschreiben. Es lag wohl genau an der Stelle bes Safens, welchem Rear= dus den Namen Talmena giebt, aber zugleich als un= bewohnt schildert, benm heutigen Schaima. Denn ber Periplus giebt die Entfernung von ber oftlichen Spike Arabiens auf 6 Tagfahrten langs ber Rufte bes Derfi= ichen Reichs an. Mus ber Reise bes Rearchus faben wir, baß bie Flotte ben einer gangen Tagfahrt im Durch= schnitte 700 Stadien gurudlegte, Dies betragt 4000 Stabien = 40 geogr. Meilen und fuhrt genau zu jener Stelle. Much Ptolemaus übergeht biefe Stadt nicht; er fest fie in die innerfte Tiefe feines Bufens Paragon, von dem ich bald sprechen werde; also weiter gegen We= ften, in die Rabe bes heutigen Cankabanka. In ber Grasmifchen, folglich in allen unfern Briechischen Musgaben, ift ber Rame verschrieben Kombana; Die altern Lateinischen nennen ihn weniger unrichtig Mommana; und Marcians Periplus, ber bier fast allein bem Ptole= maus nachschreibt, hat die mahre Benennung za "Ouava oder "Ounava (Omana, Ommana) erhalten.

Bermuthlich schreiben sich seine Nachrichten aus Trajans Zeitalter her, von dem wir wissen, daß er bis an die Kusten des Persischen Meerbusens kam, daselbst eine Flotte baute und sich sogar die Lust anwandeln ließ, weitere Unternehmungen bis nach Indien, das heißt nach den Kusten außerhalb des Persischen Meerbusens zu nachen; benn das Indische Meer reicht auch ben Ptolemaus bis in die Rahe dieses Busens. Ein solcher Gedanke seit ben einem Trajan vorhergangige Nachforschungen voraus; wenigstens läßt es sich sonst nicht erklären, woher der Geograph aus diesem Winkel so viele außerdem völlig unsbekannte Namen erfahren hat; und noch weniger, wie er ben so reichlichen Nachrichten so schlecht zeichnen konnte.

Von dem sublichsten Vorgebirge ber Meerenge, bessen Name in Nearchus Auszuge nicht angegeben, von Ptozlemaus aber Karpella genannt wird (heutzutage Cap Jask), krummt sich ein großer Meerbusen gegen Subzosten, der sich mit einem andern Vorgebirge Alambatezron schließt und nur ben ihm allein den Namen Paragon

Sinus führt.

Run frummt sich die außere Kuste zwar wirklich vom Sap Jask gegen Subosten, bis unter das vorhin genannte Schaima, und eine in der Nahe befindliche Landpige kann das Mambateron Promontorium vorstellen. Deswegen mag vielleicht dieser Strich unter der Benennung des Busens Paragon begriffen senn, wie es eigent

lich die Zeichnung vorstellt.

Aber verschweigen darf man nicht, daß die angegebes ne Krummung viel zu stark und noch einmal so lang ans gegeben ist, als die Natur sie bildet; daß es unbegreifslich ist, warum er hier ungleich mehr Derter zu nennen weiß, als in dem Innern des Persischen Busens; daß er alles dieses noch in den Bezirk von Karmanien einschließt, da sich doch dieses Land so wie ben Nearchus, also noch jest, dalb nach dem Vorgebirge Jask endigt; daß er sich wahrscheinlich durch nicht hinlanglich bestimmste Erzählungen verführen ließ, dem Busen eine falsche Stellung anzuweisen.

Seine ganze Ungabe paßt ungleich richtiger auf ben fehr gekrummten Bufen innerhalb und langs ber Enge bes Pursischen Bufens, welcher noch gekrummter ift, als ihn

Ptolemaus auf seiner Charte ansegen konnte, vom heutigen Bustion ober Ras el Bedi an um Bender Abasst herum bis sublich an das Cap Jask, so daß dieses sein Borgebirge Alambateron wird, welche Benennung dann vom Rarpella Promontorium nicht verschieden, sondern nur aus einer andern Quelle entlehnt ist.

Ben biefer Unnahme erflart fiche, wie ber gange Bufen in Rarmanien fteben fann; es ertlaren fich ei= nige Derter im innern Canbe, g. B. Dra, weldes auch von andern Schriftstellern nach Rarmanien aefest wird, in ber Beichnung bes Ptolemaus aber viel zu öftlich geftellt ift, als baß es nach ben altern Beftimmun= gen noch ju biefer Proving gerechnet werben fonnte; es wird hier die großere Ungahl von Dertern begreiflich. fo wie die naturliche Ordnung ber bren angefesten Aluffe; es ertlart fich, wie er ber gangen Beftfufte eine fo uber= triebene Lange geben konnte. Denn von ber Stadt Rni= ja an verläßt er bie von Rearchus gegebenen Entfer= nungen, welchen er bis babin immer gefolgt mar, indem ber Schiffer von biefer Stadt bis jum Gingange bes Bufens nicht volle 5000 Stabien rechnete, Ptole= maus hingegen mehr als 8000 Stabien braucht, um ben= felben au erreichen.

Die Möglichkeit ber Verirrung erblickt man aus ber Collision ber altern und neuern Nachrichten. Schon Rearchus sprach vom Vorgebirge und ber Stadt Harmozon; die spätern Schriftsteller von dem auffallenden Berge der Semiramis, sie hatten in das Innere des Busens noch andere Namen von Flussen gesett. Dies alles ließ sich nicht wegwerfen; die neuesten Nachrichten gaben andere Namen, andere Bestimmungen; diese waren nirgends unter zu bringen, als außerhalb des Bussens, an der ohnehin wenig gekannten Kuste. Vielzleicht sindet man den alten unrichtig verstandenen Namen des Busens in dem heutigen wieder. Ptolemaus

nennt ihn Paragon, die Araber nennen ihn Bahr Oman.

Doch kann und soll dies alles nicht für Gewisheit gelten, sondern blos die Ausmerksamkeit kunftiger Untersucher erregen. Auch die ganz unbekannten Namen der einzelnen Derter seige ich nicht an; man sindet sie auf der nach des Ptolemaus Angaben bengefügten Zeichnung.

Außer ben kleinen Rufteninseln, welche ben ber Reise bes Nearchus erwähnt wurden, muffen auch noch einige andere angeführt werden, ob sie gleich meist zur Fabel

gehoren.

Langs ber Ichthophagen = Rufte findet fich eine Eleine menschenleere Infel. Die Ginwohner versichern, fic fen ber Sonne geheiligt, heiße Mosala und konne von feinem Menschen betreten werden; benn sobald jemand aus Unvorsichtigkeit an dieselbe komme, so verschwinde er aus aller Augen. Gine zwente Fabel behauptet, die Infel fen die ausschließende Wohnung einer Nereide ge= wesen, welche mit jedem Unkommlinge zu schaffen hatte. und ihn dann in einen Sifch verwandelte. Die Sonne, erzurnt über die Abscheulichkeit, habe die Rereide zur Auswanderung genothigt, ihr die bisherige Unart benommen, jenen Sischen aber die Menschengestalt wieder gegeben; aus ihnen fen bann ber Stamm ber Schthno= phagen entstanden "). - Die Beranlaffung zum Mahr= chen mar ein Transportschiff ber Flotte, welches ben dieser Insel verschwand und nicht wieder zum Vorschein Mearchus Schickte zwar einen Drengigruberer ab. welcher die Insel umsegelte, ohne widrigen Bufall dafelbst landete und bie verlornen Gefahrten fuchte. Deg-

u) Nearchi peripl. p. 20. Plin. VI, 23. Insula, quae Solis appellatur, et eadem cubile Nympharum, rubens etc. Mela III, 7. Insula Solis adeo inhabitabilis, ut ingressos vis circumfusi aëris examimet confestim. — Strabo XV. p. 1056. glaubt bie ganze Erzählung so wenig als wir.

ungeachtet hat sich die fcone Erzählung ben ben spatern Schriftstellern erhalten.

Der Mundung bes Mend gegenüber fest Ptolemaus bie uns unbekannte Infel Ufthaa. Di 115 prise

## Drittes Kapitel.

## Gebrofia.

Gedrofia (Tedowsia), von Arrian Gadrofia 1), von Diobor auch Kedroffa ) (Kedowola) genannt, hat ben Namen von den Bewohnern, welche ben Arrian Gabros få ") und Badroffi "), gewohnlich aber Bedroffi heißen. Gie waren ein frenes Bolt, von einerlen Abstammung mit ben norblich angrangenden Arochofiern, Drangianern und Aris ern. Allerander betrachtete fie als feine Unterthanen, weil er einzelne Saufen berfelben geschlagen hatte, ohne jeboch in ihre eigentlichen Wohnsite jemals zu kommen. Denn biefe befanden fich langs ber vielen nordlichern Gebirge, auf welchen die Fluffe ber Gudfufte entspringen; ihnen gegen Mittag ftredte fich eine gusammenhangende Sandwuste fort, die nur hier und ba an ben Aluffen burch einen bewohnbaren Plat unterbrochen wird; an bem Meere fagen die bisher beschriebenen Ichthnophagen, welche von einem verschiedenen Stamme gewesen zu fenn fcheinen.

Merander traf mit ihnen an ber Oftseite an ber Brange der Drita gufammen, und fchlug bafelbft bende Bolferb).

x) Arrian. exped. Alex. VI, 23.

y) Diod. Sic. XVII, 105.

<sup>2)</sup> Arrian. VI, 22.
a) Arrian. VI, 27.
b) Arrian. VI, 22.

Anstatt aber seinen Marsch gegen Nordwesten langs ber bewohnten Gebirge zu halten, wendete er sich gegen Westen und Sudwesten, so daß sein Weg im Durchschnitt immer 500 Stadien von der Kuste entsernt blied und sie an einigen Stellen völlig erreichte. Die Hauptabsicht dieses gefährlichen Juges war, der später solgenden Flotte den nöttigen Vorrath zu sammeln, wiewohl dieses blos in den östlichen Theilen der Reise möglich wurde; eine Nebenabsicht, welche aber die meisten Schriftsteller zur Hauptsache machen, kann der unmäßige Ehrgeiz gewesen seyn, eine Unternehmung durchgesetzt zu haben, ben welcher Semiramis und Chrus ihr ganzes Heer verloren hatten.

Sein Weg ging also gerade der Lange nach durch die ungeheure Buste, von der er ganz gewiß vor der Unternehmung keinen richtigen Begriff gehabt haben konnte, weil er so viele Wagen mit sich sührte, welche natürlich nicht fortgebracht werden konnten; denn es war nicht nur der Sand außerst tief und kaum von Menschen und Pferden zu durchwaden, sondern auch nirgends die mindeste Spur eines Wegs zu entdecken. Der geringste Wind verwehte die Tritte früherer Wanderer und setzte Sandhügel an die Stelle, wo nur wenige Stunden vorher einige Haufen ihren Marsch genommen hatten; so daß die Nachfolgenzben, vorzüglich diesenigen, welche Schwachheit und Kraftlosigkeit hinderte, gleichen Schritt mit den übrigen zu halten, meist vergebens die Spuren eines so großen Zuges suchten.

Ganz unzugänglich für einzelne Caravanen war übrigens die Wuste nicht; es gab Wegweiser, die die Straße kannten und mit jedem Tage Plage aussindig zu machen wußten, wo es wenigstens nicht an Wasser mangelte.

c) Arrian. VI, 23.

Blos ben Nacht sette man ben Marsch fort, und konnte sich glücklich preisen, wenn man mit Anbruche des Tages die Wasserstelle erreichte; oft aber lag diese in größerer Entfernung, oder man wollte der Wagen wegen die kurzeste Straße vermeiden. Dann vermochte der schmachtende und müde Soldat nicht weiter den tiesen Sand zu durchwaden, es mußten immer viele der Anstrengung unterliegen, und erst nach einigen Stunden der Verzweislung entweder ihr Grab auf der Stelle sinden, wo sie hingesunken waren, oder das um einige Stunden entfernte Lager ihrer Kameraden zu erreichen suchen, so gut sie konnten. Alle Pferde mit der Halfte der Armee fanden hierzburch, zum Theil auch durch unmäßigen Genuß des lange gewünsichten Wassers ihr Verberben.

Die wenigen übrigen Laftthiere gingen in einer eingi= Das Beer lagerte an einem gen Nacht noch verloren. unbedeutenden Baffer, welches aber, ohne daß bie gering= fte Spur eines Regens fich gezeigt hatte, in ber Racht ploblich so sehr anschwoll, daß es wiber die Ufer trat und außer bem Gepacke und Thieren ben größten Theil ber Beiber und bes übrigen Troffes unaufhaltsam fortriß; kaum konnten die Soldaten fich felbst und ihre Waffen retten. Die Urfache lag in ben anhaltenben Seewinden, welche bier, fo wie in Indien, im Sommer Bolten gegen bas fefte Diese brechen sich, sobald fie bie bobern Land treiben. Gebirge erreichen, und ichicken burch bie Fluffe, welche aus ihnen tommen, ben fo fcnell empfangenen Ue= berfluß wieder zuruck d). Da Alexander immer nicht großer Entfernung von ber See marfchirte, bie boben Gebirge aber, aus welchen biefe Gemaffer fommen, fehr entfernt liegen, fo fann ber Fluß, welchen die Mace= bonier fur fo unbedeutend hielten, kein blofer Balbstrom

d) Arrian. VI, 25. Strabo XV. p. 1051.

gewesen sem; der Sand hatte in den eben vergangenen Sommermonaten lange jeden Tropfen seines Wassers aufgezehrt, und selbst der große Zuwachs aus den Bergen hatte sich nicht so reichtich dis zur Kuste erhalten. Eswar sehr wahrscheinlich, schon nach der Länge der Reise, der Hauptstrom des Ländes selbst, der Mend, welcher sein Wasser aus vielen Theisen des Gebirges empfängt, wähzend des Sommers sehr klein geworden war, und eben jest ansing, durch den im Gebirge schon früher gefallenen Regen sich wieder auf ein Halbjahr als ansehnlichen Kluß zu zeigen.

weiser die wahre Spur der Straße, folglich das mit jedem Tage nothige Wasser, und das Heer ware verloren gewesen; wenn nicht Alexander auf den Gedanken gekommen ware, die Kuste aufzusuchen, um daselbst durch Grüben kummerliche Befriedigung des Bedürfnisses zu stinden. Sieben Tage wanderte man an derselben fort, als endlich die Wegweiser die Gegend erkannten, gegen das innere Land wendeten; und das Heer unter minderen Beschwerlichkeiten nach der Hauptstadt der Gedrosser brachten.

Wahrend des Marsches war man doch hin und wieber auf früchtbare und bewohnte Stellen gekommen, denn die Armes wurde immer mit dem Nothigsten versehen, und der König schickte sogar einen Borrath von Setraide an die Küste für die nachkommende Flotte, welche aber nichts erhielt, denn die Noth zwang die bewachenden Soldaten bald, das ihrer Hut Uebergebene zu verzehren.

Die ganze Reise, von den Granzen der Drita an bis zur Hauptstadt der Gedrosier, hatte 60 Tag = oder vielmehr Nachtreisen betragen .), welches wegen der Waste und Umwege nicht übertrieben scheinen kann.

e) Arrian. VI, 21. Jeder Marsch betrug gewöhnlich 200 Stad. = 5 geogr. Meilen, oft aber auch bas Geboppette und noch mehr. Straba XV. p. 1052.

Auch in dem Sande der brennenden Bufte hort die Natur nicht auf, ihre Wirksamkeit zu zeigen. Häusig traf man auf Myrrhen = Baume, von schönerem Buchse, mit reichlicherm kostdaren Harze') als irgend wo; man fand Narden und Palmen mit Datteln überall, wo einiges Wasser war. Ein anderes, dorniges Erdgewächs erregte allgemeine Ausmerksamkeit, das schlechteste Messer zerschnitt es leicht, aber der in das Kleid gedrungene Dorn zog ben der äußersten Anstrengung eher den Reiter vom Pferde, als daß die Ranke von der Wurzel losgerissen wäres).

Pura (Hovoa), so hieß die Hauptstadt des Landes h), hatte hinlanglichen Ueberfluß zur Erholung des abgematteten Heeres, welches hier einige Zeit blieb. Sie lag wahrscheinlich ben der heutigen Stadt Punigur am Duster=Flusse, welcher westlich von Gwedur in das Meer fallt; denn von der Fruchtbarkeit laßt sich auf ihre Lage an einem Flusse schließen, und das Heer war den

Grangen Rarmaniens nabe.

Ptolemaus nennt eine andere Hauptstadt des Landes, Parsis (Nagais)1), von welcher das umliegende Bolk Parsira und die westlichern Gebirge Parsici Montes heis ben. Aber sie ist nicht Alexanders Pura. Wahrscheinslich horten die Schiffer, welche das südlichere Arbis bessuchten, von der innern Hauptstadt Parsis, und Ptolemaus hielt sie wohl selbst für den Ort, wo Alexander einst gewesen war. Von einer eigentlichen Hauptstadt kann in diesem so sehrosii standen gewiß nie unter einem gemeinsschaftlichen Herrn, sondern waren in mehrere kleine Herrs

g) Arrian. VI, 22. h) Arrian. VI, 24.

<sup>1)</sup> το δάκουον της σμύονης.

i) In Marciani peripl. nach Ptolem. Negola (Persith), Rannerts Geogr. V. 2.

ichaften zertheiltk), von welchen und burch Ptolemaus blos die Parfira und Arbita bekannt geworden find.

Bon bem innern eigentlichen Lande ber Gebrofii miffen also bie Alten nichts, ba bas Land nie eigentlich unter ben Perfifchen Ronigen vor Alexander gestanden batte1). Ptolemaus giebt zwar bas Gebirge Batios als Norbaranze an; aber er weiß außer bem vorgenannten nur noch einige Derter in ben hobern Begirken und gegen ben Indus bin anzugeben, die uns vollig unbekannt find. Die Ramen zeigt die Charte.

## Viertes Rapitel.

#### Rarmania.

Diese große Provinz (& Kaquaria) reichte von der füblichsten Spite bes Persifchen Meerbufens bis zum Kluffe Bagrada, ber fie von Perfis trennte; gegen Rorben wurde fie von Parthia und gegen Often von Aria und Gedrofia begrangt. Rurg fie hatte ben Umfang bes beutigen Kerman, wozu man aber noch an ber Rufte Lariftan rechnen muß.

Die Ulten kannten Karmania nicht viel beffer, als bas bisher beschriebene Gedrosia; und die Ramen ber wenigen Stabte, welche fie anführen, hat man Meranbere Buge und ber furgen Regierung ber Griechischen Satrapen nach ihm zu verdanken, welche unter ben Auspicien

k) Dies fagt auch Marciani peripl. p. 25. Gebrosia hat acht "Bolker ober herrschaften."
1) Plin. VI, 23. sagt ausbrücklich, baß sich bie herrschaft ber Ahameniben mit Karmanien enbigte.

bes Seleucus Nicator und feiner nächsten Nachfolger wenigstens einen Theil dieses Landes im Besitze hatten. Denn daß Krieg oder Handel in spatern Zeiten Europäer dahin geführt hätte, wird nicht durch die geringste Spur wahrscheinlich.

Daher wiffen die Griechen auch blos im Allgemeinen zu erzählen, bag Rarmania ein im Gangen fruchtbares Land ift, welches Baume aller Art, nur ben Delbaum nicht, erzeugt, und einen Reichthum an fliegendem Baffer hat m); bag man Gold in einem Fluffe, Gilber, Rupfer und Binnober in mehrern Bergwerken finde, bag ein nicht naber bestimmter Berg Arfenit, ein anderer Salz liefere; daß Getraide = und Weinbau fo fleißig und fo glucklich als in Persis betrieben werde, und vorzüglich bie Trauben oft eine Große von mehr als zwen Schuhen erreichen; baß Ueberfluß an Eseln und Mangel an Pferden sen! gens versichert Reardjus, baß Sitten und Sprache ber Bewohner fast gang mit ben Persischen und Medischen übereinstimmen"). Strabo hat also wohl mit Unrecht. nach feinem Borganger Gratofthenes, Diefe Proving noch ju Ariana, ober bem oftlichen Reiche ber Perfer gerechnet, wie es benn auch jest nicht zu bemfelben gehort.

Die Beschreibung der einzelnen Derter fangt mit der Ruste an, nach der Fahrt des Nearchus, welcher auch alle spatere Beschreiber mit wenig Abanderungen fol-

gen.

Sobald die Secfahrer das füdwestliche Vorgebirge (Cap Jast) umschifft hatten, fanden sie fruchtbares mit Baumen und Getraide besetztes Land, welches ihnen die Sorge ihrer künftigen Erhaltung benahm, und sie sogleich zur Landung bewog. Die Gegend hieß Badis.

m) Strabo. - Nearchi peripl. p. 22.

n) Strabo XV. p. 1056. 57. Nearchi periplus p. 31.

ben zwenten 800 erreicht sie ben Fluß, welches also gang

gewiß der Fluß ben Minau ift.

Die Gegend war reich an allen Produkten, nur ber Delbaum fand sich nicht. Man landete also und erholte fich von den Muhfeligkeiten der langen Kahrt. Ben wei= terer Untersuchung bes Landes fand ein herumstreifender Saufe miber Erwarten einen Mann mit Griechischer Rleis, bung und Griechischer Sprache. Er gehorte zu Meran= bers Urmee, und erfreute Die Schiffer burch bie Nachricht, bağ ber Ronig felbst nur funf Sagreisen entfernt fen. Mearchus ließ fogleich die Schiffe an die Rufte ziehen, um bie beschäbigten auszubessern, jog einen gedoppelten Wall und Graben vom Kluffe bis zur Rufte, wo die Schiffe lagen, und bildete auf diese Art mahrscheinlich die Anlage ber funftigen Stadt Barmuga, welche alfo nicht genau im heutigen Minau, sonbern an ber Rufte nordlich vom Kluffe lag, an einer Stelle, wo es moglich war, die Schiffe ficher an bas Land zu bringen. Diefe Stadt Bormug er= hielt sich als Stapelplat Indischer Baaren, bis Tatari= fche Einfalle die Bewohner zur Flucht auf die benachbarte Eleine unfruchtbare Infel nothigten, welche auch ben Ramen ber alten Stadt behalten hat "). Rearchus felbft eilte zum Ronige, ber ihn endlich wieder zur Flotte fchickte, um fie vollende in die Mundung bes Tigris zu fuhren.

Die Flotte fuhr hierauf an einer wusten, felfigen Insel hin und erreichte endlich mit 400 Stadien
eine andere große und wohlbewohnte, welche Wein, Datteln und Getraide trug und 800 Stadien in der Länge
hatte. Die undewohnte Insel hieß Organa ('Ooyava),
die großebewohnte Oorakta') ('Ooganta); die lettere sebt auch Ptolemaus an, nur wie immer in zu gro-

u) Abulfeda Tab. XI. p. 262.

x) Nearchi peripl. p. 30.

Ber Entfernung von der Ruste; er nennt sie Dorochtha 7) ('Oopoxoa). Niemand wird in der erstern eben so menig die felfige, mafferlose, unbewohnte Infel gormus (Drmus) verkennen, welche ihrer Unfruchtbarkeit ungeachtet, gur Beit ber Bluthe bes Portugiefifch = Dftinbi= fchen Sanbels, ber wichtigfte Plat am ganzen Deerbusen war, als in ber zwenten die große von Arabern bewohnte Insel Dissine (nad) Niebuhr) ober Khishme (nach Wahl), auch Brotht genannt. Die mahre Lange berselben ift 15 geogr. Meilen, ba aber bie Klotte an ber gebogenen Gubtufte fegelte, fo trifft bas Maas ber 800 Stadien = 20 Meilen richtig zu. Mit 400 Stadien ift der Abstand des letten Schiffslagers etwas zu flein angegeben, wenn man gleich baraus, bag bie Flotte gang nahe an ber Infel Drmus hinfegelte, fieht, baß sie nicht ber Rufte gefolgt war, fondern ben gera. ben Durchschnitt genommen hatte.

In dieser Insel Oorakta befand sich, der Sage nach, das Gradmal des ersten Gebieters aller umliegensten Gegenden. Er hieß Erythras, und von ihm kommt der Name des Erythrässischen Meeres?). Der Persische Borsteher dieser Insel, Nearchs Periplus nennt ihn Mazzenes, erdot sich zum Wegweiser der Flotte. Dieser Umstand berichtigt einige verdordene Namen den Strado, welcher diesen Perser Amazenes, und die Insel Dorakta (Logánza) nennt. Nach den Erzählungen eines andern Persers war aber das Gradmal des Erythras nicht auf dieser Insel, sondern auf einer 2000 Stadien weit sees warts abgelegenen, welche hier Tyrrhine (Tvöging) genannt wird. Da alle Spätere diese ebenfalls in den Ocean setzen, und sie Ogyris (Lyvos) nennen.), und

y) Much Marciani perip. p. 21.

<sup>1)</sup> Nearchi peripl. p. 30.
a) Mela III, 8. Plin. VI, 28. Dionys. Perieg. v. 606.

selbst Strabo, noch auf der nämlichen Seite 'Expydoov (ex wyvoov) schreibt: so darf man dies sicher als die wahre Ledart annehmen. Die Verschiedenheit der Nacherichten entstand dadurch, daß nicht bloß Nearchuß, sondern mehrere seiner Begleiter, Tagedücker ihrer Reise versertigten, welche auf die Nachwelt kamen. Stradonennt hier selbst zwen derselben, Androsthenes Thasius und Orthagoras '). Stände nicht die große Entsernung von 2000 Stadien entgegen, so sollte man fast glauben, die Insel Ogyris mit dem Gradmale des alten Konigs bezeichne das Organa des Nearchuß, die heutige Insel Ormuz, und der Name sen bloß von verschiedenen Schisfern verschieden verstanden worden. Wenigstens nimmt Ptolemäus die Sache so: er setzt Organa nicht in die Nähe seines Oorochtha, sondern unter Arabien, weit hinaus in den Ocean.

Des folgenden Tages landete man abermals an der namlichen Insel und erblickte von da eine andere 40 Stabien vom festen Lande entfernte, welche nach Bersicherung der Einwohner dem Neptun geheiligt und für Schiffe unzugänglich war. Dies belehrt uns, daß die Fahrt an die Süduser der Insel sich hielt, denn die Nepstuns-Insel kann nur das heutige Sindsjam oder St. Anger seyn, welches in geringem Abstande von der größern gegen Süden liegt. Die angegebenen 200 Stadien sind aber verschrieben, weil es keine andere der Ostspiese nächere Insel giebt, weil die Flotte nicht so kleine Tagreisen machte, und weil sie der solgenden Fahrt widersprechen. Es sollen wahrscheinlich 400 Stadien seyn.

Ben der Fortsetzung der Reise trat die Ebbe so schnell ein, daß dren Schiffe auf dem Trocknen blieben, und die übrigen sich nur mit vieler Anstrengung in die ho-

b) Strabo XVI. p. 1110. 1111.

he See retten konnten; boch konnten ben eintretender Fluth auch jene sich mit der Flotte wieder vereinigen. Dieser Unfall traf die Schiffer an der Südwestspiße der großen Insel, welche von allen Seiten 4 bis 5 Fuß tief mit wenig gefährlichen Sandbanken umgeben ist. — Niebuhrs Charte giedt von allem Bisherigen eine sehr genaue Darstellung, obgleich dieser Gelehrte ben Aussertigung berselben wohl nicht an Nearchs Periplus dachte.

Bon da landeten sie mit 400 Stadien an einer andern, von der Kuste 300 Stadien weit entsernten Insel, und segelten den folgenden Morgen gegen das seste Land, so daß sie eine andere undewohnte Insel Namens Pylora (Πύλωρα) links zur Seite hatten. — Die erstere ist eine auf unsern Charten nicht angegebene Insel, denn die I. Tumb liegt zu weit gegen Westen, als daß ich wagen möchte, sie dafür anzunehmen. Die zwente hat noch den alten Namen; sie heißt Belior auch St. Pollior, und ist wie damals unbewohnt.

An der Kuste landeten sie zu Sidodone (Sidwdwvi), einem kleinen Städtchen, das außer Wasser und Fischen nichts darzubieten hatte, weil die ganze umliegende Gegend keine Früchte hervordringt; die Einwohner sind also Ichthophagen. Diese Angaben bezeichnen den heutigen Ort Lundsse. Die Flotte versorgte sich hier mit Wasser, und eine Fahrt von 300 Stadien brachte sie an die Landspiße Larsia (Taposin änon), welche weit in die See ragte. Mit andern 300 Stadien erreichte sie die niedrige, unbewohnte Insel Katha (Katain), von der man versicherte, sie sen Wercur und der Benus geheiligt, wenigstens brachten die Bewohner

c) Plinius VI. 25. nennt biese Landspihe Themistias promont. und die unmittelbar solgende Infel Kataa blos Approdissas (Benus = Infel). ,, Insula Aphrodisias habitatur, " muß wohl beißen non labitatur.

ber nachsten Rufte jahrlich lebendige, ben benben Gottbeiten geweihete Schafe und Biegen bahin, welche burch ben menschenleeren Aufenthalt balb verwilbern. — Go weit reicht Rarmania.

Die Landspite Tarfia ist nach bem richtigen Maafe und bem Borfprunge ber Rufte, welchen d' Unville beutlicher als Niebuhr ausbruckt, aber etwas zu oftlich an= fest, bas heutige Ras el Dfjerd (Landspige von Dfjerd). Die ebenfalls richtig angegebene Infel Katha hat deut= licher, als die Landspite, Spuren ber alten Benennung erhalten; fie heißt heutzutage Kas ober Ryem, ift lang und niedrig.

Reardius endigt also die Rufte Rarmaniens an dem Cap von Dfferd, mitten in Lariftan, und vielleicht bezeichnet er, mit einem Perfifchen Suhrer verfeben, Die Granze am richtigften. Denn von hier aus laufen Retten von Gebirgen boch in das innere Land, welche gur naturlichen Scheidung gegen Perfis bienen. Aber gang anderer Meinung ift Ptolemaus mit allen übrigen Geo= graphen, welche nicht blos andere Granzen anfegen, fonbern Aluffe. Derter und Richtungen angeben, von benen wir hier nichts horen, und die auch wohl von miß= verstandenen Nachrichten, als von erweiterten Kenntnis= fen herrühren.

Der Sabis = Kluß, fagt Plinius d), liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von dem fudlichen Vorgebirge Kar= maniens; von ba 25 Mill. weit bis zum Andanis = Fluffe ift die Cultur ber Weinberge und Felder fehr gut. Da nun diefer Kluß feinem Ramen und ber angegebenen Entfernung von ber Gubgranze nach ber Unamis bes Periplus ift, fo muß der Sabis mitten in ber Meerenge in die See fallen. hier zeigen aber unfere Charten gar

d) Plin. VI, 23. Beiter unten c. 25. nennt er ihn nach einer ans bern Ungabe, fo wie Ptolemaus, Saganus.

keinen Fluß, und wegen des ganz nahen Semiramis-Berges ist es auch unmöglich. Über auch Ptolemaus hat bende Fluse, nennt zwar den ersten Saganos, sest aber sudostlich von demselben in das innere Land die Stadt Sadis; so daß er gewiß der nämlichen Angabe wie Plinius folgt, ob er gleich bende zu weit gegen Norden rückt. Der durch Karmania fließende Sethis ') des Mela, und sein nördlicherer Sandis sind ebenfalls blos verdorbene Namen statt der vorhergehenden, welches auch schon der Coros beweist, den er wie Ptolemäus noch wei-

ter nordlich ansett.

Rach meiner Ginsicht kann bie Sache nur auf zwener= len Urt gehoben werden, beren jede aber eine Rachlaf= fiakeit ber fvåtern Schriftsteller voraussett. Mitten in ber Meerenge, gerade ba, wo nach Plinius ber Cabis Die Gee erreichen foll, erblickte Rearchus, ber von bem Fluffe nichts weiß, die gegenüber liegende Landfpige Urabiens, beren Ramen wir burch ihn nicht erfahren, melde aber nach ben fpatern Seefahrern bas Bebirg Sabo ) hieß. Bielleicht festen es die unvorsichtigen Ausleger auf die Karmanische Rufte und machten es zur Benennung eines Aluffes. Wahrscheinlicher aber ift ce. baß Mearchus auf feinem Bege burch bas innere Land, von Harmozia aus zu ber Stadt, wo fich Merander aufhielt, diefen Kluß Cabis fand, und voraussette, er muffe auf dieser Seite in die See fallen. Dies wird baburch mahrscheinlicher, weil ber Auszug bes Rearchus bie Umstande dieser Reise nicht naber angiebt, fondern nur überhaupt erzählt, biefer Befehlshaber fen auf feis ner Rudfehr zur Flotte beständigen Unfallen ber Rar-

e) Mela III, 8. Man muß aber ber ältern Lebart folgen; Bossius hat ben Text burch eigenmächtige Aenderung völlig unverständlich gemacht.
f) Arriani peripl. 20.

manier ausgesetzt gewesen. Die Stadt Sabis, welche Ptolemaus in das innere Land stellt, bezeichnet dann wahrscheinlich den Ort selbst, wo sich Mexander mit der Armee aushielt, wozu auch die Entfernung der fünf Tagereisen von der Kuste vollkommen past.

Nur durch Diodor erfahren wir den Namen dieser Stadt, aber freylich auf eine von Ptolemaus abweischende Art. Er nennt sie Salmuntis) (Salmovvt). Wahrscheinlich versteht auch Plinius unter dem Namen Tethis h) den nämlichen Ort, da er außer diesem und Alexandria keine Stadt in Karmania zu nennen weiß. — Nahe an die Mündung des Saganus sest dann Ptolesmäus die Stadt Carvana, von der ich gar nichts sagen kann.

Von ben nordlichern Fluffen des Ptolemaus, Achindana, Corius, Rathrapus, laßt sich durchaus nichts angeben, da die neuern Charten hier keine Fluffe zeigen. Mela nennt den Coros ebenfalls, und Plinius einen andern unbekannten, den Salsus!).

Noch höher sett Ptolemans ben Dara = Fluß. Der Lage nach ist es der Darabin, welcher nach Wahls Charte ben Nachelo in die See fallt. Plinius kennt den Fluß Dara, wie Ptolemans; man zweiselt aber an der Richtigkeit der Lesart.

Die Granze zwischen Karmania und Persis macht ber Bagrada (Barpasa). Niemand außer Ptolemaus nennt diesen Fluß; benn Marcian und Ammian entlehnen blos aus ihm den Namen. Es ist wahrscheinlich der heutige Fluß Divrud, welcher aus Karmanien mit südwestlischem Laufe an der Ostkuste von Laristan in den Meerdufen sällt.

g) Diodor. Sic. XVII, 106. h) Plin. VI, 23. extr.

i) Mela III, 8. Plin. VI, 25.

Als Insel sett Ptolemans an dieser Kuste noch Sagsdiana an, mit dem Zusate, daß es daselbst Mennig oder vielmehr Zinnober gebe (Saydiava, er si midros). Es ist schon oben bemerkt worden, daß die Alten unter andern auch Zinnober in Karmanien suchten, daß er aber auf einer Insel gefunden werde, sagt niemand. Ptolemans stellt die Insel südlich von der Mündung des Dasra, also in die Gegend der heutigen Insel zinderabi.

Im innern Rarmanien nennen bie alten Schriftfleller außer ben zwen vorhin genannten feine Derter; nur Ptolemaus macht hiervon eine Ausnahme. scheint blos die fur uns verlornen Tagebucher Mexanders ohne einige fpatere Erfahrungen zu Bulfe genommen und bie wenigen angeführten Derter nach bem ungefähren Abstande unter sich und von der Rufte, wenn er bekannt war, angesett zu haben. Benigftens fteben bie meiften in einer Reihe hinter einander von Gebrofia bis gur Grange Perfis. Sier genau die heutigen Derter beftim= men zu wollen, mare lacherliche Unmagung, befonders ba unsere Renntniffe nur um einige Grabe weniger burf= tig find, als bie ber Alten; ungefahr bie Begend angu= zeigen, wodurch ber Marsch führte, und nach biefer einige Derter muthmaßlich anzugeben, ift alles, mas mit Billigfeit geforbert werben fann.

Von Gedrosia her erscheint als erste Stadt Ora. Nach der Entsernung vom Flusse Mend und von der Kusste trifft die Lage auf das heutige Sohredj nahe an der

Granze.

Den sublicher angesetzten Ort Kophanta weiß ich

nicht zu erklaren.

Gerade westlich von Ora liegt Throaska; und in ber nämlichen Lage zeigen unsere Charten Djiroft, bep b' Anville Girest.

Bon biesem nordwestlich liegt Sabis, mahrscheinlich ber Ort, wo Rearch ben Alexander traf. In Diefer Lage findet sich heutzutage Velazguird an dem Fluffe Divrud, den Rearchus vielleicht für den Sabis hielt.

Zwischen benden Städten liegt nordöstlich ein Alexandria, welches auch Plinius, aber nicht Stephanus Bnzant. unter seinen 18 Städten gleiches Namens kennt. Alexander kann es wohl schwerlich selbst angelegt haben, so wenig, als die meisten andern, denn sein Zug ging ohne Unterbrechung gegen Persis hin. Die Lage scheint das heutige Hormoz oder Houz zu bezeichnen.

Hierauf folgen gegen Nordwesten Tepista, Chaspis, Portospana, gegen den Fluß Bagrada und Pasargada hin. Der Weg ging also durch die nordlichen Theile von Laristan; Portospana scheint Terpez, und der Bagrada der Enruß = Kluß zu senn, welcher aber das Meer nicht

erreicht.

Außerdem hatte man gehört, daß die Haupt=ftadt Karmana weit gegen Norden im Lande liege, Pto-lemaus fest sie also ganz allein dahin. Der Name und die Lage weisen auf die noch vorhandene Stadt Khirman hin, welche auch Sirdian heißt.

Eben so wußte man noch den Namen der viel weiter sudofflich gelegenen Stadt Chodda, welche in den Gegenden der heutigen Stadt Bumm, gegen die Oftgrans

ge bin gesucht werden muß.

Die Bewohner bes Landes hießen mit gemeinschaftlichem Namen Karmanii und auch Karmani. Ptolemaus glaubt sich aber berechtigt, noch außerdem die Namen einzelner Gegenden und Bolkerschaften anzusesen.

Die Pasargadae werden wahrscheinlich blos durch Arrthum von der Granze der Provinz Persis an die Sudkuste des Oceans gerückt; so wie die Schildkrotensesser, welche ostlich von den vorigen ihren Platz finden, weil Ptolemaus Karmanien zu weit gegen Osten reichen läßt. Die Gegend Akanthonitis an der Ostgranze des zeichnet wohl auch die Gegend in Gedrosia, wo die Ars

mee bie vielen bornigen, ungerreißbaren Gestrauche fand.

Sat übrigens Ptolemaus richtige Angaben gehabt, so wohnten im westlichen Laristan und nordostwarts in dem innern Lande bis zur Wüste die Kameelhirten (Κα-μηλοβόσκοι) und die Sorota.

Die fernere Kuste von Laristan hieß die Gegend Rusdiane und Agdinitis; und der Strich um Belazguird und Djirost hieß Kabadene. Die Gegend um die Stadt Khirman zc. wurde Parapaphitis genannt. Weiter südlich in den östlichen Theilen des Landes saßen die Ara und Charadra. Aber von diesen entfernten Gegenden weiß Ptolemaus gar nichts Näheres.

#### Carmania beferta.

Das wuste Karmanien, die größte Sanbsläche in ber Persischen Monarchie, gränzt gegen Süden an das eigentliche Karmanien, gegen Westen an Persis, gegen Norden an Parthien, gegen Osten an Aria, Drangiana und Gedrosia, oder vielmehr sie erstreckt sich über alle angränzende Theile dieser Provinzen. Heutzutage heißt sie die große Wüste Kerkh, und wird des ungesheuern Sandes ungeachtet von nomadischen Völkern an vielen Stellen bewohnt, wo etwas Basser ist. Eben so fand sichs im Alterthume. Ptolemäus weiß keinen einzigen Ort in der ganzen ausgebreiteten Strecke zu nenenn, stellt aber doch drey Völker dahin, die Gadanopydres, Isaticka und Chudi; die der Nord und Ostegränze zunächst gelegenen Striche hatten noch den eignen Namen Modomastite.

# Fünftes Rapitel.

### Drangiana. Arachofia.

Diefes Land, & Apayriani, bas nach feinen Bewohnern, ben Dranga k), genannt wird, erreicht auf ber Westseite Rarmanien, bat an feiner Gubseite Die lange Strede ber Gebrosischen Gebirge; gegen Dften wird es von Arachofia, gegen Rorden von Aria begrangt. Als Alexander es ben feinem Singuge durchwanderte. gab er ben Dranga nebft mehrern fleinen Bolfern, Die in bem namlichen Lande liegen, einen eignen Satraven. und baber erhalt es ben ben Griechen ben Ramen einer Proving, unter welchem es auch Ptolemaus ansest; in ber That aber war es ein Theil ber Proving Aria und Arachofia 1), und auch Mexander gab in ber Folge ben= ben Landern nur Ginen Statthalter. - Diese ausge= breitete mit vielen Gebirgen und mehrern Steppenfluf= fen burchschnittene Landschaft ift ber offliche Saupttheil bes heutigen Beludichiftan, nach Pottinger.

In diesem Lande befanden sich mehrere Bolferschaf= ten, unter welchen aber die Dranga oder Drangi als

bie wichtigften bem Lande ben Namen ertheilten.

Das nordlichste bieser Bolker waren bie Jarangim) ober Jaranga"), wie Plinius schreibt. Alerander er=

k) Strabo XI. p. 781. nennt auch bas Land ή Δράγγη; und Diod. XVII, 81. schreibt Drangine (Δραγγυή). Es war ein aus= ländisches Wort, zu bem der Grieche seine Endung auf verschies dene Urt nach Willführ seste.

Arrian. III, 21. Strabo XI. p. 785. Diodor. XVIII, 3.
 m) Arrian. exped. Alex. III, 25. schreibt zwar Zagayyaio; aber VI, 27. nennt et bas nämliche Bolk Zagayyoi.
 n) Plin. VI, 25.

reichte biefes Bolk, fobald er aus Aria kam "), und noch ben feinen Lebzeiten ftanben fie unter ben Befehlen bes Statthalters von Aria P). Den Namen ber Saupt= ftabt giebt Arrian nicht an, versichert aber, bag in ber= felben Alexander ben Philotas ermorden ließ. Da nun nach Strabo bie Stadt Prophthafia (Moogdagia) am nachsten an Aria lag 4), und Ptolemaus r) ben namli= den Ort unter allen am nordlichsten in Drangiang fest; fo barf man annehmen, bag bie Baranga biejenigen Theile ber Dranga maren, welche norblich vom Gebirge wohnten, daß ihnen Prophthafia zugehorte, und bag Plinius fich übereilte, wenn er biefe Stadt ben Barias= va ") zuschreibt. Niemand außer ihm nennt bie Barias= på: vielleicht fette er Ariaspå, irrt bann aber, weil biefe in die fublichsten Gegenden bes Landes gehoren. -Prophthafia lag im heutigen Seiftan, mahricheinlich am heutigen Fluffe Sindmend, welcher in ben Gee Bare ober Bere fallt, vielleicht in ber Rabe ber heutigen Stadt Barend ober Jarang. Gublicher konnte fie nicht wohl liegen, weil ihre Entfernung von Alexandria in Aria nur 1500 Stab. = 36 geogr. Meilen betrug. weiter offlich ober westlich barf sie auch nicht gesucht werben, weil Strabo ') in einer andern Stelle fagt, daß die gerade fudliche Richtung zwischen benben Stad= ten 1300 Stadien fen. Also beträgt bie Abweichung nur 200 Stabien.

o) Arrian. III, 25.

p) Arian. VI, 27.
q) Strado XI. p. 781. von Alexandria in Aria nach Prophthasia (τη έν Δράγγη) 1500 Stadien, von da nach der Stadt Arachostus 4120 Stadien.

r) Die Grasm. Musgabe lieft fehlerhaft Moogodasia.

s) Plin. VI, 23. Strabo sagt nur überhaupt in Dranga (έν Δράγγη), weit er keine einzelne Bölkerschaften angiebt.
t) Strabo XV. p. 1054.

<sup>1)</sup> Strabo XV. p. 1054. Mannerts Geogr. V. 2.

Bon bier zog Meranber zu ben Evergeta (Evepyérat, Wohlthater), welche biefe Benennung vom altern Enrus erhielten, weil fie ihn einft mit feiner Urmee burch eine ftarte Bufuhr an Lebensmitteln in ber Bufte von bem naben Sungertobe retteten 1). Diefes Bolt mit feiner gleichnamigen Stadt, hieß vorhin Agriaspå, ober nach ber Lesart ber altern Sanbichriften Uriaspa ('Aγριάσπαι, 'Αριάσπαι). Go erzählt Urrian; Pto= lemaus ichreibt ben Ramen ber Stadt Ariaspe, und fo lesen auch die Sanbichriften bes Curtius nach ber Ber= ficherung bes Salmafius; bie Musgaben lefen Ariaspå. Einen von benben Ramen barf man alfo ben biefer Ue= bereinstimmung mohl gewiß, und mahrscheinlich Arias. på y) fur ben mahren annehmen. Indeffen glaubt Diobor fie Arimaspi ('Aoimasnoi) nennen zu muffen, und irrt. Die Urfache bes Brrthums giebt Stephanus. Bnzant, an, welcher unter bem Artifel Evergeta verfichert, bag biefes Stythische Bolt auch Arimaspi genannt werbe, und ben Ramen vom Schiffe Urgo, welches auf feiner Kahrt bafelbst landete, empfangen habe. Der Rame bes einaugigen Senthischen Bolks Arimaspi war feit Berodots Beiten unter ben Griechen fehr gelaufig. Schriftsteller, beren lette Sorge geographische Benauiakeit war, verwandelten ben ahnlichen Ramen eines Bolks aus unbekannten Gegenden in ben allgemein bekannten. und bilbeten, wie hier, zwen Geschichten und mohl noch eine britte zu einem Gangen. - Plinius fest neben bie Evergeta bie Baranga, und verwechselt, wie bies jedem zuweilen widerfahrt, der viele Eigennamen niederzufchreiben bat, die Zaranga mit ben Ariaspa, die er porber

x) Diodor. XVII, 81. Strabo p. 1055. Arrian. III, 27. Curtius

VII, 3. y) Auch Plin. VI, 23. lieft Ariaspa, wenn man bas fehlerhafte 3 von feinem Bariaspa wegnimmt.

erwähnt. Bielleicht wollte er schreiben: Prophthasia oppidum Zarangarum - Evergetae, Ariaspae.

Die kleine Republik biefer Evergeta mar berühmt wegen ihrer guten Ginrichtung, welche mit ber Berfaffung ber umliegenden Barbaren gar nichts Aehnliches Alexander ließ sie daher nicht nur ben ihrer vol= ligen Frenheit, sondern theilte ihnen noch einige wenige wohlgelegene Landerenen zu, um welche sie baten. -Die Stadt muß man in ben fublichften Theilen von Drangiana suchen, gang nabe an ben Grangen ber Gebrofier; nicht blos weil fie Ptolemaus babin fest, fondern felbft nach bem Gange von Alexanders Unternehmungen. Stelle weiß ich in biefen, uns weniger als ben Alten bekannten Strichen nicht anzugeben; man muß fie in ber Rabe ber heutigen Stadt Relat fuchen.

Denn als Merander fich in biefer Gegend aufhielt, brachten ihm nach Diodors Zeugniffe die Gedrofier Lebensmittel, waren also in ber Nahe; erst auf seinem fer= nern Buge, ber gegen Norden burch Arachofia gegen bie Paropamifaba und bas hohe Gebirge gerichtet mar "), traf er auf die Dranga ") in engerm Ginne, und brach= te fie jum Behorfam. Bierdurch zeigt fiche, bag Pro= phthafia und bie Jaranga im Nordwelten von Drangia= na waren und an Aria grangten, bag bie Evergeta fub= lich unter biefen zu fuchen find. Bum Beweise kann ber Fluß Erymandrus ('Eovuardoos) bienen, von welchem Arrian b) versichert, bag er burch bas Gebiet ber Ever-

<sup>2)</sup> Strabo XVI. p. 1055.

a) Arrian. III, 28. Gie haben feinen Bein, aber Binn erzeugt

a) Arian. 111, 28. Sie gaben teinen Wern, aber hin erzeugt ihr kand, nach Strabo's Bersicherung.
b) Arian. IV, 6. — Plin. VI, 23. nennt auch einen Fluß Ervs mant hus; aber er sett ihn, wahrscheinlich durch einen seiner liebereilungssehler, in das angränzende Arachosia. Die Stelle heißt: amnis Erymanthus praesluens Parabesten, oder per Abesten; und sollte vielleicht heißen: praesluens Ariaspen.

geta fließe und sich seiner Große ungeachtet in ben Sand verliere; und wirklich finden sich mehrere Steps penfluffe in diesen Gegenden ber Beludschen.

Wåren die neuern Quellen des Ptolemaus nicht schon aus der Richtung seiner Stadte, welche alle von Aria aus gegen Sudosten durch Drangiana gegen den Indus hinlausen, sichtbar genug, so mußten die Namen der drey von ihm genannten Bolkerschaften sie demerkdar machen. Sie haben zwar die nämliche Lage, wie die dren zu Alexanders Zeiten gesundenen, aber sehr absweichende Namen. Statt der Zarangå nennt er die Darandå (Δαράνδαι, ben Erasm. verschrieben Pάνδαι) in den nördlichen Theilen. In den südlichen, an der Stelste der Evergeten, die Landschaft Catalene (Τατακηνή P. C., ben Erasm. Τανακηνή), und an der Ostessite hin die Batrii (Βάτριοι Μ. C. ben Erasm. Βάκτριοι), wo die Aeltern Drangå sanden.

Jsiborus Charac. °) sett nach Drangiana zwen Statte, Paris und Korok (Hágis zai Kogóz). Strabo sagt ausbrücklich, daß die Gedrosier nicht blos auf der Sudssondern auch auf der Ostseite Drangiana begränzten, daß also das letzte Land sich weit nach Süden ziehen müßte.

#### Uradosia.

Die außerste Provinz der Persischen Monarchie auf der Sudostseite gegen den Indus hieß Arachosia (Apaxosia) nach den Bewohnern des Landes, welche die Griechen Arachoti (Apaxwvoi), Plinius d) aber Arachoth, und Arachosii nennen. Nach der Angabe des

<sup>c) Isidor. Characeni στάθμοι πάρθιποι. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8.
d) Dionys. Parieg. v. 1096. 'Αραχώται.</sup> 

Ifiborus Char, legten bie Parther biefem Lanbe ben Namen Weiß = Indien ben. Gie lag noch unter bem oftlichen Abhange ber Gebirge von Drangiana und hat beutzutage ben Ramen Kutich Gundava. Mue Rach= richten ber Alten ftimmen überein, baß fie westlich von bem ichon vereinigten Indus oder ber heutigen Proving Multan lag .). Alexander fchiefte aus ber namlichen Gegend des Indus ben Kraterus mit einem Theile ber Armee gerade gegen Westen burch Urachosia und Dranaiana. um biefe nur einmal bemm Sinmariche ichnell burdmanderten Provinzen in Ordnung zu erhalten, und fich bann in Karmanien mit ber hauptarmee wieder ju vereinigen '). Auf ber Nordseite wurde Arachosia von ben Paropamifada, auf ber Westseite von Drangiana, auf ber Gubfeite von Bebroffa, und oftlich burch Indische Bolferschaften begrangt.

Arachosia war von Wichtigkeit als Granzproving gegen Indien, besonders aber wegen ihrer Fruchtbar= feit. Denn hier endigen fich die vielen Gebirge, melche über Drangiana ober Belubichiftan Ralte verbreiten, und ber Boben ift fehr ergiebig; baber auch bie Bevolkerung in ben neuern Zeiten, wie por Alters, febr betrachtlich ift. Gie hatte beswegen auch immer ih= ren eigenen Satrapen, vor und nach Alexanders Zeiten! Rach bem Tobe biefes Monarchen, als bie Statthalter ber obern Provinzen sich mit Eumenes gegen Untigo= nus vereinigten, fpielte Sibprtius, ber Borfteber von Arachofia, eine ansehnliche Rolle. Much unter ber furgen Berrichaft bes Untigonus behauptete er fich in feis ner Stelle ) und hatte haufig mit bem Monarchen

e) Strabo XI. p. 785. f) Strabo XV. p. 1051. Arrian. VI, 15. g) Diodor. XIX, 43.

ber Indischen Bolter, Sandrocottus, Unterhandlungen, ben welchen Megasthenes, bem wir bie Indischen Nachs richten zu verbanken haben, als Gefandter gebraucht mur-Durch Arachofia führt auch ber nachste und beh). ficherste Weg aus Perfien nach Indien. Es nahm ihn aber, fo viel wir miffen, feiner ber vielen Eroberer biefes Landes, weil ber Indus ichon in feiner gangen Gro-Be ben Ginbringenben entgegen fteht.

Die Bewohner bes Landes heißen ben ben Meltern ohne weitern Unterschied Arachota; Ptolemaus nennt vier einzelne Bolferichaften, von benen wir nur bie Ramen wiffen. In ben nordlichsten Strichen bie Pargye= tå (Παργυήται); unter ihnen die Sidri (Σίδροι); un= biesen die Ropluta und Corita (Pondovral nal Ewoirai). Die Eroberungen ber Baftrignischen Griechen und die Reisen spaterer Raufleute konnten ihm ju bie= · fer nabern Bekanntichaft verhelfen. Irrt Strabo nicht. fo stammten bie Arachosier, so wie mehrere Bolker ber fuboftlichften Provingen, aus ben Strichen jenseits bes Drus; wenigstens nennt er fie bafelbit i) neben ben Maffageten, nach ben Ungaben bes Eratofthenes.

Much die meisten Derter, welche er in biefe Proving fest, werden uns wohl auf immer unbekannt bleiben.

Dem Bauptfluffe bes Landes giebt Ptolemaus fei= nen Ramen, aber er fest die Quelle in das nordliche Gebirge, welches Arachofia vom Paropamifus trennt. und ben ihm Paryeti Montes heißt. Un ber Gubgrange bes Landes nimmt ihn ein Gee auf, Die Quelle Urachotus ('Αράχωτος κρήνη) genannt k), aus welchem

h) Arrian. V, 6.
i) Strabo XI. p. 782.
k) Die Lat. Danbicht. und altefte Griech. Ausg. von 1513. tenenen im Ptolem, die Stelle vom See nicht, fondern fuben blos bie Quelle bes Kluffes nebft ber Dunbung in ben Inbus an.

er weiter gegen Often in den Indus fließt. Ridorus Charac. 1) nennt den Fluß Arachotus ('Apaxwīros), und Plinius sagt, er sey gleichnamig mit dem Lande; von der Mündung in den Indus weiß blos Ptolemaus. Die Zeichnung des Ptolemaus führt uns deutlich auf den Steppenfluß hin, welcher in den Gebirgen südlich von Kandahar entspringt, seinen Lauf gegen Süden nimmt und sich in einem beträchtlichen Landsee endiget. Zwen mittelmäßige Flusse bewässern heutzutage das Land, der Nari, mit welchem sich der zwente, Namens Kanbi, vereinigt. Ob sie sich mit dem weiter südlich liegenden, in den Indus fallenden See vereinigen, weiß man nicht.

Die Hauptstadt des Landes heißt ben Ptolemaus ebenfalls Arachotos, ben Strado Arachoti m). Nach Plinius wurde sie von der Semiramis erbaut, und hieß ben einigen auch Cophen oder Culis. Sie lag nach Ptoslemaus nicht an dem Flusse, sondern weiter nordöstlich, wahrscheinlich benm heutigen Lheri am Narislusse. Bon hier die Ortospana gegen Norden rechnete man 2000 Stadien und gegen Westen nach Prophthasia 4000 Stad. = 100 geogr. Meilen ").

Als spätere Hauptstadt nennt man Alexandria (Plienius, Ptol.), Alexandriopolis (Tsidorus Charac.). Nach allen diesen Schriftstellern lag sie am Flusse Arachotos und nach der Zeichnung des Ptolemaus in der Nahe der heutigen Hauptstadt Gundava. Alexander errichtete sie nicht selbst, denn er zog schnell durch dieses Land, auch kenne ich keine Stelle, in welcher es gesagt wurde; wahrscheinlich legte sie, wie in vielen Gegenden, der

I) Isidor. Charac. στάθμοι. Geogr. Gr. Min. T. II. p. 8, Plin.

m) Strabo XI. p. 782. είς 'Αραχωτούς την πόλιν.
n) Strabo XI. p. 782.

Statthalter ihm zu Ehren an. Stephanus Byzant. führtzwen Alexandria in Arachosia an und irrt wohl, wie ben mehrern Städten dieses Namens.

Die übrigen Derter ben Ptolemaus sind mir unbestannt, so wie diejenigen, welche Rsidorus Charac. in dieser Provinz nennt. Sie heißen: Biut, Pharsaga, Chorosgoad, Demetrias.

Ein oftlicher Theil von Arachosia, ber fehr nahe bis zum Indus reicht und heutzutage Schiratpur beifit. wurde ben den Alten Choarine ") (Xoaoivn) genannt. Ueber die mahre Lage kann man nicht irren, weil Strabo benfügt, baß Rraterus burch biefes Land feinen Marich von Indien gegen Besten nach Karmanien ge= nommen habe. Bahricheinlich murde fie vom übrigen Arachosien abgeriffen und ift bie Begend, welche Seleucus ben feinem Bergleiche bem Indischen Konige Sanbrocottus abtrat; vielleicht ift auch die Benennung Weiß= Indien, welche die Parther bem gangen Arachofia benlegten, nur vorzüglich auf biese Begend paffend, weil fie weiße Bewohner hatte, und boch unter ber Berr-Schaft eines Indiers stand. Isidorus versichert noch. baß die Berrschaft ber Parther sich über Arachosia er= ftrecte, bag es bie außerste Proving berfelben gegen Indien sen. Db er auch dieses oftliche Choarine mit be= greife, weiß ich nicht zu fagen.

o) Straho XV. p. 1055. Gin anberes Chorene gehört nicht hiers ber, fondern nach Parthia.

## Sechstes Kapitel.

### Die Paropamifaba.

Ben keinem alten Schriftsteller erscheint biese Gegend unter einem eignen Ramen, alle nennen fie bas Cand der Paropamisada, und Ptolemaus Paropanisada (Haροπαμισάδαι, Παροπανισάδαι). Das Bolf, ober viel= mehr die mehrern fleinern Bolkerschaften, erhielten biefe allgemeine Benennung von bem hohen Gebirge, bas fie gegen Norden von Baktriana trennte, und in ber Landessprache Paropamisus hieß. Gegen Often lagen ihnen Indische Bolkerschaften, ober bie man wenigstens zu Indien rechnete, an ben Nebenfluffen bes Indus, von benen einige in ben Grangen biefer Proving ent= fpringen. Gegen Guben mar Arachosia, gegen Besten Aria die Grange. Auf neuern Charten begreift bas Land ber Paropamifaba ben größten Theil bes Reichs Kabul. Es endigte auf der Offfeite mit dem Klusse Koas, heut= zutage Cow auch Rilab. Auf der Gudfeite begrangen es die Gebirge von Drangiana ober Beludschistan nebst Rutich Gundava. Gegen Westen umfaßte es noch einen Theil bes heutigen Seiftan, und gegen Norben langs ber hohen Berge noch westliche Striche ber Proving Rabul.

Das Land ber Paropamisads hatte nicht nur das hohe Gebirge gegen Norden, sondern auch auf den übrisgen Seiten. Denn ber Taurus theilt sich schon von Armenien an in zwen große Arme. Der nordlichere läuft meist in gerader Linie und mit abwechselnder Hohe

unter dem Kaspischen Meere gegen Osten bis zum Parropamisus, der sich schon in diesen Gegenden und mehr noch gegen die Quelle des Indus hin zum fürchterlichen Gebirge erhebt; denn gerade hier vereinigt sich der zweite Arm, welcher bisher eine südlichere Richtung genommen hatte, von Drangiana aus zwischen Arochosia und Aria, wieder mit dem nordlichen Theile.

Ob wir gleich von weiter gegen Often reichenden Ersoberungen des Enrus und Darius Hysbaspis wissen, so scheint doch dieses Land kurz vor Alexander kein Theil der Persischen Monarchie gewesen zu senn; denn die Macedonier hatten hier mit lauter kleinen unabhängigen Bölkerschaften, welche gegen die Flusse des Indus hin meist in festen Städten wohnten, zu kämpfen P). Auch ist von keinem Persischen Satrapen die Rede; erst Alexander, der das Land untersochte, gab den Paropasmisad anfangs den Tirgestes und in der Folge seinen Schwiegervater Ornartes zum Statthalter ), und dieser behielt seine Stelle auch unter den Nachfolgern diese Fürsten.

Das Land ist zwar mit Seitenketten ber benachbarten hohen Gebirge durchzogen, aber es hat auch angenehme Thaler und fruchtbare Ebenen, welche alle Produkte milber Gegenden, nur den Delbaum nicht, hervorbringen '). Alexander fand es frenlich ben seinem Hinzuge nicht so; er kam mit der Armee im Spatherbste über die Berge, welche es von Arachosia trennen, und mußte unter tiesem Schnee die Dorfer der Eingebornen blos durch ben aus dem Gipfel ihrer nomadisch gebauten Wohnungen

p) Curtius VII, 3. fagt: rexnationem ne finitimis quidem satis notam, quippe nullo commerciovolentem mutues usus, cum exercitu intravit.

q) Arrian. VI, 15. r) Strabo XV. p. 1055.

aufsteigenden Rauch aufzufinden suchen "); aber bas in= nere ebene Land lieferte leicht die Bedurfniffe fur feine zahlreiche Armee, welche hier überwinterte, um im nachften Kruhlinge über bas hohe nordliche Gebirge nach Baftriana einzubringen.

Borguglich wichtig murbe biefe Proving burch bie Sauptstraße, welche von Perfien aus hier burch nach Inbien ging, und noch immer am meiften bereift wird. Mittelpunkt nicht nur biefer Strafe, fonbern auch ber benben entgegengesetten, gegen Suben burch Arachosia nach bem Indus, gegen Rorben über bas gehn Tagerei=

fen breite Bebirge nach Baftriana mar

Die Stadt Ortospana, welche ben allen Altent) biefen Namen, und ben Ptolemaus noch außerbem die Benennung Karura hat (Κάρουρα ή και 'Ορτοσπάνα). Bis hierher führte ber Beg, man mochte gegen Rorben nach Baktriana, gegen Often nach Indien, ober gegen Suben nach Indien reifen wollen, und von biefer Stadt aus trennte er fich. Daber hatte fie auch ben Bennamen ή έκ Βάκτρων τρίοδος "), benn auch benen, welde aus Baktriana kamen, lag hier bie brenfach getheilte Strafe vor Mugen. Den Abstand von ber Stadt Ura= chotos bestimmen Strabo, Plinius") und Ptolemaus auf 2000 Stadien; letterer fest noch die Quelle eines fublithen Nebenfluffes vom Roas (ben Bir=Rluß auf b'Unville's Charte) fubmeftlich von biefer Stadt, und entfernt 2llerandria Ariana gegen 4000 Stadien von Ortospana ober Diese Entfernung und bie naturliche Lage felbit entscheiden fur bas heutige Randahar, welches ber Schluffel von Persien gegen Indien zu den nordlichern und fub-

s) Diod. Sic. XVII, 82. Cursius VII, 3. t) Plin. XI, 17. Orto [panum. u) Strabo XI. p. 782. XV. p. 1053. x) Strabo 1. c. Plin. VI, 17.

lichern Landern ist, und felbst in bem Namen noch einige

Aehnlichkeit mit Karura hat.

hierburch erfahren wir zugleich bie Lage besjenigen Alexandria, welches ber Macedonier am Fuße bes Gebirges Paropamisus und an bem Eingange in die Paffe beffelben anlegte. Schon ben ber Beschreibung Indiens fuchte ich burch historische Brunde zu erweisen, baß es Randahar nicht fenn konne, sondern eine nordlichere Lage Plinius bestätiget biefes burch Fortsetzung haben muffe. ber Maase, welche Diognetus und Bion von Alexanders Marschen lieferten. Es liegt 50 Mill. von Ortospana ent= Also hatte es seine Stellung 10 geogr. Meilen nordlich von Randahar, am Gingange bes hohern Gebirges gegen Bamian bin, aber fublicher als biefer Drt, fo baß es mit Randahar und Shazna ben britten Punkt zu einem Dreneck giebt. -Wahrscheinlich ging dieses Ale= randria, wie mehrere gleiches Namens, bald wieder zu Grunde; wenigstens fennt es Ptolemaus nicht mehr.

Unter ben übrigen Städten des Ptolemaus läßt sich vielleicht durch die Entfernung, Richtung und Namen aus dem alten Gauzaka das heutige Ghazna (Gasna) er=

fennen.

Bundchst an die Indischen Volker, noch in das Gebirge, stellt Plinius ") die Landschaft Capissene, mit ihrer schon von Gyrus zerstörten Stadt Capisse. Solinus nennt sie Raphusa und bringt sie in die Nahe des Indus. Auch Ptolemaus setzt ein Kapisa in die nordöstlichsten Theile der Paropamisada. Der Name und die Lage scheint auf das heutige Kabul, wenigstens auf die Provinz hinzudeuten. Die Stadt selbst liegt an einem westlichen Nebenstusse vie benflusse des Indus und ist wahrscheinlich das heutige Pie

y) Plin. VI, 17.

z) Plin. VI, 23.

schaur. Ptolemaus entfernt fie nordwestlich über bie Quellen aller biefer Fluffe hinaus; aber vielleicht irrt er

in biefer fo wenig betretenen Begenb.

Ptolemaus sindet auch in diesem Lande mehrere Bolkerschaften. Die nordlichen Theile besehen die Kabolitä (Kapolitat Erasm., in Coist. und den altesten Lateinisischen Handschr. und Ausgaben Bolitat.). Wahrscheinslich das Bolk, dessen Gegend und Stadt Plinius Capissen nennt, die Bewohner der heutigen Provinz Rabul.

Un ber Westseite wohnten bie Aristophyli: Wahr= scheinlich blos ein Griechischer Name, ber bie edelsten

Stamme bes Landes bezeichnet.

Auf der namlichen Seite, aber füdlicher, die Parsii (Naoscoc, ben Erasm. verschrieben Nascoc). Ihre

Bauptftabt heißt Parfia.

Fiborus Charac. p. 8. stellt neben das eigentliche Aria noch die zu Aria gehörige Landschaft Anabon, und nennt in derselben die Städte Phra, die größte unter allen, Bis, Gari, Nii (Poà, Bis, Tápi, Nioi). Drey derselben sinden wir noch heutzutage in den oftlichen Theilen von Seistan oder Sedjestan mit wenig verandersten Namen.

Phra ist das heutige Sarra; die neuern Charten seben es an den Fluß gleiches Namens, der in den großen Zare= ( Aria = ) See fallt.

Bis, das heutige Bost ober Beste, an bem Flusse

Bindmend, ber in ben namlichen See geht.

Gari, auf unsern Charten Grisch, norbostlich von der vorigen Stadt, an dem Sambara, einem Nebenflusse bes hindmend.

Die Hauptstadt Phra ist wohl das Parsia des Ptoles maus. Denn er entfernt es 2000 Stad. = 50 Meilen

westlich von Ortospana.

Auf die Oftseite langs dem Flusse Roas stellt Ptolemaus die Ambauta (Außavrae), und auf die Subseite bie Paryeta (Nagointai, auch Nagontai), von welchen die von ihnen bewohnten Gebirge den Namen haben. Dies war das Volk, ben welchem Alexander so viel Mühsfeligkeiten wegen des Schnees erdulden mußte, und das er in runden, spiß zulaufenden Tatarischen Hutten vergrasben fand. Ohne Zweifel sind sie einerlen Volk mit den Bewohnern des südlichen Abhanges desselben Gebirges in Arachosia, welche nach der vorhandenen Lesart des Ptoslemäus Pargyetä heißen. Wahrscheinlich ist der gemeinsschaftliche wahre Name des Gebirges und der benden Volster Pardetä (Nagointai).

### Siebentes Kapitel.

#### Aria.

Die Provinz Aria ('Apia, auch 'Apela ben Arrian und Ksidor) hat den Namen von ihren Bewohnern, den Arii, und diese wahrscheinlich von dem gedoppelten Hauptslusse bes Landes: Sie wurde als die wichtigste unter den ostelichen Provinzen der Monarchie betrachtet, welche auch von ihr, wenigstens auf einige Zeit, die allgemeine Besnenung Ariana erhielten.

Gegen Norden wurde sie durch die kleine Proving Margiana und einen westlichen Theil von Baktriana, gegen Osten von den Paropamisada, gegen Suden von Drangiana und der weit verbreiteten Karmanischen Buste, und gegen Westen durch eben diese und Parthia begränzt. Diesemnach hat die Provinz Aria eine große Ausdehnung über den südlichen Strich des heutigen Chorasan, und über den größten Theil von Seistan, in einer Lange und Breite von mehr als 3000 Stadien. Aber anders ver-

halt es sich, wenn blos von ben eigentlichen Sigen ber Arii in der schonen Ebene am Flusse und See Arias die Rede ist. Strado ") bestimmt sie auf 2000 Stadien in die Lange und 300 Stadien in die Breite; in den benachbarten Bergen wohnten andere Volkerschaften, die man wohl zur Provinz Aria, aber nicht zu den Arii rechnete.

Denn Aria ift von bren Seiten mit Bebirgen umge= Gegen Nordoften reichen noch die hoben Theile bes ben. Paropamisus, die heutigen Gebirge von Baur, über einen Theil dieser Proving und sind meist unquaanglich. Beiter gegen Beften werben bie Berge niedriger und er= schweren bem Reisenben ben Durchgang nicht. zeigt die Strafe ber Raravanen, welche uns Ptolemaus b) porzeichnet. Sie follte von ber Sauptstadt Sprkaniens gegen Often nach Baftra laufen. Den geraden Weg binberte die Bufte zwischen Hyrkanien und Margiana. Alfo wendete man fich anfangs gegen Guboften, burchmanderte eine Strede vom nordlichen Aria, und lenkte bann in ent= gegengeseter Richtung gegen Nordoften, langs bes Blufses Margab nach Antiochia Margiana, um von hier aus weiter gerade gegen Diten Baftra zu erreichen. Strafe burchschnitt also zwenmal bas Bebirge, von weldem hier bie Rebe ift, und ben Ptol. Sariphi Montes (Dapipor oon) genannt wird; folglich legte es feine große Schwierigkeiten in ben Weg, sonft murben bie Reisenden die gerade, ebene Strafe durch Aria nach Ortospana (Kandahar) und von da nordlich durch die sehr be= kannten Paffe des Paropamifus gewählt haben. waren die Sariphi Montes boch boch genug, um die Ab= bachung ber umliegenden Lander zu bilden. Mus ihrem nordlichen Abhange kommen bie Fluffe Margus (Margab)

a) Strabo XI. p. 785.

b) Ptolem. I, 12.

und verlieren sich in ber Buste auf ihrem Laufe gegen bie Muf bem füblichen Abhange entspringt Raspifche See. ber meftliche Arias = Klug, und fließt gegen Guben. Gebirge ift also zuverlässig vorhanden, auch auf unfern Charten in ber Gegend von Berat, aber in zu füblicher Richtung angezeigt. Muf ber Bestseite trennt ein anderes Gebirge, Mosdoranus, nach feinen Bewohnern, ben Mos= Sorani, genannt, Aria von Parthia. Gegen Guben macht bas Gebirge Bagous bie Granze. Beil bie große Rar= manische Bufte fich auch noch über Die anliegenden Theile pon Uria und Drangiana verbreitet, so verbindet Ptole= maus biefe Berge nicht mit ber langen fublichen Rette bes Taurus, welche Mittelafien in einen nordlichen und fub= lichen Theil zerlegt; fie fteben aber, felbft nach ben Un= gaben ber altern Schriftsteller, mit bem Gangen in Berbindung, wenn auch unsere Charten sie nicht anzugeben magen.

Aria wird als ein sehr fruchtbares Land von den Alten geschildert, vorzüglich reich an guten Weinen, die sich selbst in ungepichten Gesäßen dren Menschenalter hindurch unverdorben erhalten '); ein Vorzug, der ben den übrigen Weinen warmer Gegenden vermißt wurde. Wenn Dionyssus d') versichert, die Bewohner dieses Landes verlieren ihre Arbeit an dem sandigen, mit kriechendem Gesträuche bedeckten Boden, so ist hierin kein Widerspruch. Er redet vom Lande Ariana, nicht von der Provinz Aria, und bringt hier durch diese Verwirrung die Erzählungen an, welche wir oben ben Gedrosia vorlegten. Aus dem nämlichen Grunde darf ich nicht behaupten, daß seine Versicherung von dem vielen gefundenen Golde und den schoinen Sapphiren dieses Landes hieher gehöre; wiewohl

c) Strabo XI. p. 785. I. p. 125.

d) Dionys. Perieg. v. 1099.

die Sariphi Montes des Ptolemaus ein Schreibfeber für Sapphiri M. senn mogen.

Das ganze Land durchströmt ein, oder zwey beträchteliche Flusse, welche sich endlich in einen See vereinigen, und dadurch zu Steppenslussen werden. Ptolemaus nennt sie bende Arias = Flus und den See Aria. Auch Plinius und Arrian geben dem Flusse die nämliche Benennung; aber Eustathiuse), der zwar den Flus Arias ebenfalls kennt, fügt die Bemerkung ben, daß er von Aleranders Zeitgenossen Arrianos (Appieros) zenannt worden set, Arrian') bemerkt unter den ältern Shriftstellern allein, daß es ein Steppensluß sen; und Ptolmäus lehrt durch seine Zeichnung nicht nur das nämliche, hndern giebt auch die Stelle des Landsees an, in welchen sich der Flus versliert; er bestimmt die Quelle, nicht eines, sondern zweyer Flusse, mit einerlen Namen, mit einerlen Vereinigung in dem nämlichen See.

Die Auffindung ber neuern Lage hat keine Schwierigskeit. Sebermann erkennt ihn für den ansehnlichen See Jare auch Dara im heutigen Seistan, welcher außer mehrern kleinern auch zwen beträchtliche Flüsse, den Sarra oder Serah von Nordosten, und den Jindmend von Südsosten ausnimmt. Der erstere verräth sogar noch den alten Namen und steht eben so, wie Ptolemäus ihn zeichenet; auch den östlichen, eigentlichen Hauptsluß, welcher aus Arachosien kommt, giebt er richtig an; doch macht die Berschiedenheit der Jahlen in den Handschriften Schwierigkeit.

e) Eustath. schol. ad Dionys, Perieg. v. 1096.

f) Arrian. IV, 6. Mannerts Geogr. V. 2.

#### Stabte in Uria.

Merarbria Ariana ('Alegardoeia n' er Agiois, Strabo, Pol.), Allexandria Afrion, fagt Plinius, wurde vom Alrander erbaut, und lag am Fluffe Arias . Wahrscheinlich irt er fich in ber erften Behauptung; ber Bug des Siegers ging schnell durch das Land, mahrschein= lich gar nicht in die Rabe biefer Stadt, und er kehrte nie wieder dahin jurud. Die namenlosen Ruinen haben reuere englische Rifende an ber fudoftlichften Benbung bes Fluffes Sindmend gefunden. Der Drt heißt heutzutage Pulfi. Sie erhielt sich vorzüglich badurch in ihret Große, baf bie Raravanenstraffe nach Inbien burch biefe Stadt führte. Die Entfernung gegen Beften bis zu ben Raspischen Thren bestimmt Strabo auf 6400 Stabien h), und Ptolemaus giebt bie namliche mit Abzuge eines Sechstheils fur die Umwege. Der Umfang von Metandria betrug 30 Stadien').

Wichtiger noch war die altere Hauptstadt des Lanbes k), Artakoana ('Aoranoava, Arrian, Plinius); Artalana, ober nad ben Handschriften Artolalna ben Strabo') ift blos Fehler des Abschreibers für Artakavan (Apranavar) oder Artakabane, wie fie Sfidor ") und auch Plinius nennen, ber folglich bie benben Namen aus zwen verschiedenen Quellen anführt, und nach der letten ber Stadt ben Umfang von 50 Stadien giebt"). Das Artikaubna bes Ptolemaus, welches er nicht fern von ber nordofflichen Spite bes Aria=Sees in die Nahe ber heu-

g) Plin. VI, 17. 23. h) Strabo XI. p. 782.

i) Plin. VI, 23. k) Arrian. III, 25. l) Strabo XI. p. 785.

m) Isidor. Charac. p. 8.

n) Plin. VI, 23.

tigen Stadt Aubendan stellt, gehort hieher. Der Englander Christie hat ben Dushak, nicht fern vom hindmend, die außerst weit verbreiteten Ruinen einer alten Stadt gefunden. Andere noch größere liegen weiter nordlich ben der Stadt Pescharuron. Nähere Anwendungen auf die ursprünglichen Städte sind unmöglich.

Arrian nennt die Stadt Susia (Sovoia) an den Granzen von Parthien und Aria. Ptolemaus sest sie noch ganz in den nordöstlichen Winkel von Parthia; denn Suphtha (Sovooa), wo die schiefe Linie ansängt, ist doch wohl der richtig geschriebene Name derselben Stadt.

Außer Alexandria und Artakavan führt Fsidor noch die Stadt Kandake (Kardány) an. Wahrscheinlich ist es die nämliche, welche Ptolemaus Rotake (Korány) nennt; und da er diese in die Mitte der Straße zwischen Aria und Prophthasia seit, so darf man die heutige Stadt Thak am hindmend, östlich von Harra und nördelich von Zarend, dasur annehmen.

Die Stadt Achais ben Strabo, welche von ihrem Erbauer ben Namen haben foll, kenne ich nicht "), so wenig als die vielen Berter, welche Ptolemaus sichtbar nach dren Straßen, einer nordlichen langs der Gebirge, einer mittlern langs bes Flusses gegen den See hin nach Merandria und weiter nach Indien, und einer sudostlichen nach Prophthasia und Arachosia auf seiner Charte verzeichnet. Ammianus ") schreibt blos vier Namen aus des Ptolemaus Verzeichnisse aus, und die hinzugefügte Bemerkung, daß man von Alexandria aus mit einer Schiffahrt von 1500 Stadien das Kaspische Meer erreichen

o) Serabo XI. p. 785. Plinius VI, 16. fennt wohl ein Achais, welches Antiochus feinem Bruber ju Ehren in Spytanien erbaus te; aber ich mag nicht behaupten, bas es Strabo burch einen Fehler hieher ziehe.

p) Ammian. Marcell. XXIII, 6.

könne, beweist, wie mehrere vorhergehende Stellen, daß er keinen Begriff von der wahren Lage aller dieser Gegenben hatte. Ptolemaus hingegen scheint mehrere Angaben vor Augen gehabt zu haben; er zählt viele Städte auf und bezeichnet sie. Unsere außerst mangelhaften Kenntnisse aber reichen nicht hin zu weiteren Aufklärungen. Wir wissen nur, das die Landschaft blos am Flusse fruchtbar ist, übrigens aber viele Sandwüsten enthält, welche wohl erst durch vernachlässigte Kultur allmählich sich weiter ver-

breitet haben.

Un bie Nordseite von Uria fest Ptolemaus noch bie Misaei und Maveni. Das Land ber lettern kennt auch Ssiborus Charac. 4) als eigne Proving, und begreift mahr= scheinlich bie Difaei unter berfelben, benn er ftellt fie mit Ptolemaus in einerlen Lage; querft Komifene, ben nord= lichsten Theil von Parthien, bann Syrkanien, bann Uftabene ('Aσταβηνή). 2016 Sauptftadt berfelben nennt er Mfaat ('Aoaan, vielleicht 'Apoan), mit ber Bemerfung, bag Arfates in berfelben querft als Ronig ausgeru= fen worden fen, und daß bafelbit bas ewige Feuer ver= wahrt werbe. Dieses Urfak hat weber Ptolemaus noch ein anderer Schriftsteller; aber mahrscheinlich liegt es un= ter feinem Griechischen Namen Mifaea verborgen, melches er zwar an ben nordlichen Abhang bes Gebirges. aber nahe an bas Bolf Rifaei in Aria fest, in bie Nahe bes heutigen Berat. Nach ber Erasm. Ausgabe murbe zwar die Stadt Risaea viel weiter nordlich zu liegen fom= men, aber bie altern wibersprechen alle, und Strabo zeigt beutlich, bag Nifaea auf ber Gubfeite lag. fagt"), zwischen ben Hyrkanern, Parthern und Ariern liege eine Bufte, biefe burchwanderten bie nordlichen Bol-

q) Isidor. Charac. p. 7.

r) Strabo XI. p. 779.

fer, und brachen in Sprkanien, Mifaea und Par-Alfo lag es zwifchen biefen benben Lant= thnene ein. Schon vorher erinnert er"), bag Mifaea theils Schaften. ju Syrtanien gerechnet, theils als eignes Land betrachtet werde, und daß ber Dchus burch Nifaea fliege, welches wahrscheinlich ber Margab ist, wie der vorhergehende Theil lehrt. - Daß sich zu Berat einer ber herrlichften und heiligsten Tempel bes Feuerdienstes befand, welchen endlich die Mahomedaner vernichteten, ift bekannt. G. Bielleicht tamen aus biefer Begend bie herrlichen Mifaifchen Pferde, von welchen bie Alten fo viel fprechen. S. von ihnen weiter unten ben Rhagiana in Medien.

### Uchtes Kapitel.

#### Parthia.

Ein kleines Volk, von gleicher Abkunft mit den übrigen Bolkern des nordlichern Asiens'), welche die Perser mit gemeinschaftlichem Namen Sakae, die Griechen aber Skythen nannten, wohnte in den nächsten Gegenden über die Kaspischen Passe hinaus gegen Nordosten. Es hieß Parthyaei (Napdvaioi)"), folglich das von ihnen bewohnte Land Parthyaea (Napdvaia)"). Da die Gegend

<sup>2)</sup> Strabo XI. p. 776. 1) Herod. III, 39. stellt sie mit ben Chorasmii und Sogdiani in eine Rlasse. — Rach Iustin. XLI, 1. 4. soll bas Wort Parzther in ber Sakischen ober Stuchtschen Sprace einen Flüchtsling, Landesberwiesenen bedeuten.

u) Arrian. III, 21. x) Strabo XI. p. 782.

keine große Musbehnung bat, zum Theil mit rauben Bergen, zum Theil mit fandigen Strichen burchzogen ift, und nur hin und wieder fruchtbare Thaler und Chenen barbietet, fo mar fie zur Beit der Perfifchen Ronige feine eigene Proving, sondern wurde als ein Unhang der nord= lichern wichtigern Proving Syrcania betrachtet. Das fie im Bangen durftig mar, zeigt folgende Erzählung. Die Perfifchen Konige pflegten burch die Provinzen ihrer weit= laufigen Monardie mit affatifdem Domp in Begleitung ihres gangen Hofstaates herumzuziehen, um genauer mit ber Lage und Berwaltung berselben bekannt zu werden, und auch, wenn es gute Fürften maren, die Bitten ihrer Unterthanen felbst anzuhoren. In ben meisten Wegenden lagen beswegen Refibenzen fur ben Fürften, und bas Land, wo er sich eben aufhielt, war gezwungen, allen Aufwand bes Hofs mahrend biefes Zeitraums zu schaffen ober zu verguten. Der Aufenthalt dauerte nach Berhaltniß bes Ueberfluffes und Reichthums jeder Proving langer oder Nur burd Parthia mußte immer ber Bug, ohne bas geringste Berweilen, so eilend als moglich geben, weil bas Land die nothigen Roften auch nicht auf kurze Zeit er= tragen fonnte.

Diese Lage anderte sich zur Zeit der Sprischen Konige nach Alexander. Ursakes, ein Mann von Sakischer Herzeunft, man ist nicht einig, aus welchem einzelnen Bolke er abstammte, fand Gelegenheit, sich Ansehen ben seinen Mitbrüdern zu verschaffen, und in kurzer Zeit Hyrkanien nehst andern umliegenden Gegenden der Sprischen Herreschaft zu entreißen. Der Mittelpunkt seiner weitern Unternehmungen wurde Parthyaca, an dessen Bewohnern er die eifrigsten Bertheidiger seiner neuen Herrschaft fand, welche sich nach und nach über alle Länder der Per-

y) Arriani fragm. rer. Parthic. ap. Photium. cod. 58.

sischen Monarchie, gegen Westen bis an den Euphrat verbreitete. Sest wurde Parthyaea zur eigenen Proving und ansehnlich vergrößert, indem der Sieger tie ansangs eroberten Theile von Medien, auch einer Strich von Hyrkanien derselben beyfügte. Diese ersten Bestügungen des Arsakes nannten die Griechen mit gemeinschaftlichem Nasparthyene (Nagdunun), und die Romer Parthia, indem sie der einzelnen Provinz und der ganzen Monarchie der Parther einerlen Benennung gaben. Ptolemäus und Asidor aber behalten den Namen Perthyene in dem einsgeschränkten Verstande des alten Parhyaea ker.

In ausgedehnterm Sinne begreft Parthyene ober Parthia bas heutige Koheftan und inen angranzenden

nordöstlichen Strich von Khorafan.

Durch Ptolemaus und Isitor lernn wir die einzelnen Striche kennen, welche zum alten Pathyaea hinzugefügt wurden: jener begreift fie unter der allgemeinen Benen-

nung Parthia, biefer behandelt jeder einzeln.

Der nordlichste oder vielmer de nordostlichste Strich von Parthia hieß Komisene († Kauanun, Ptol. Istdor.). Die Erasm. Ausgabe des Itolemans hat zwar Kaminsine, die altern Latein. ind der Cod. des Pic. von Mirand. aber geben die richtige Lesart. — Diese Ueberzeinstimmung zeigt, daß Kamisene (Kauesonun) ben Strado. ein Schreibsehler ist. Nich jest heißt das Land Komis, und vielleicht würde sichben näherer Bekanntschaft auch in manchen der übrige der alte Name wieder aufsinden lassen. Isidor versidert, es besinde sich daselbst keine Stadt, Ptolenaus iber seit einige Derter an: Oenunia, Karipraka, Koma, die ich auf neuern Charten nicht nachzuweisen verma.

z) Isidor. Charac. p. 7. Geogr. Gr. Mii T. II.

a) Strabo XI. p. 783.

Polybius aber giebt uns ben ber Beichreibung von ben Unternehmungen bes Untiochus gegen Arfakes ben Namen ber beuticen Sauptftadt Damegban. Tagae b), lag arf bem Bege von Bekatonpplon nach Hnrkanien in ben fublichen Theilen bes Gebirges Labuta (Aaβούτα), welches Hyrkanien von Parthien trennt. Dameghan hat genau bie namliche Lage. Das barüber liegende Gebirge heift nach Bahle Charte Sobad Rob. Ptolemans nennt die namlichen Berge, ich weiß nicht nach welcher Quelle, Koronus Mons. Bielleicht ift Strabo's Tapa (Tan) bie namliche Stadt, weil er faat, es ftebe in niht großer Entfernung von bem Raspiichen Meere und 1100 Stadien von den Kaspischen Paf-Er fest zwar Tapa nach Hyrkanien und macht es gur Hauptstadt ber Provinge); aber Komifene hatte vor bem Ginfalle ber Pather zu Syrfanien gehort; in jener Landschaft mar Tape bie Sauptstadt, nicht in gang Sorfanien.

Unter biefer, odr eigentlich fübweftlich von berfelben. lieat Parthyene in eigerm Berftande, bas Parthnaea ber Begleiter Merandes. Durch baffelbe fließt ein Steppen= fluß, ber aus ber Bereinigung mehrerer fleiner Baffer entsteht und fich inder Bufte verliert. In den füblichern Theilen führt er ien Romen 26fchi = fu (Bittermaffer). Ptolemaus überght ibn, fo wie fast alle Steppenfluffe Perfiens; aber Meranders Buge mußten über benfelben. wenigstens über erschiedene Zweige beffelben führen, und baburch haben fih bie alten Ramen erhalten. Der Bioberis, fagt Curtusd), hat einen wunderlichen Lauf, balb verbirgt er sich is die Erde, bald kommt er wieder aus berfelben zum Lorichein, und vereinigt fich endlich mit

b) Polyb. X, 26. πραγενόμενος έπι Τάγας.
 c) Strabo XI. p. 75.
 d) Cursius VI, 4.

einem andern Flusse, bem Ahlbagus. Diodor erzählt bas nämliche, nennt aber den Flus Stidoetes. Vieleleicht hießen die Flusse ben ihrer Vereinigung Choarres; so nennt wenigstens Ammian den beträchtlichsten Flus des Landes. Vermuthlich theilte eine Salzquelle der ganzen Masse des Wassers seine Salzigkeit mit, daher der heutige Name Vitterwasser. Diese Eigenschaft kennt

fcon Plinius 5).

Segen Besten wurde bieses Parthyene durch Gebirge eingeschlossen, welche sich aus dem nordlichern Arme des Taurus gegen Sudosten ziehen und in der nicht fernen Buste verlieren. Die Raspiae Pylae (Passe) sind die einzige Stelle, welche auf dieser Seite den Zugang von Medien nach Parthien erlauben. Sie gehören nicht in die nordlichern Gebirge, sondern in das heutige Gebirge Siah Roh (Schwarzes Gebirge) nicht fern von Teheran. Die Gründe dieser Behauptung gehören zur Beschreibung Mediens.

In bem nordoftlichen Gebirge, gegen Hyrkanien und bie oftlichen Derbices hin, saß noch das Bolk der Borkanii ober Barkanii h).

Hauptstadt dieses kandes schon von den altesten Zeiten her, und spater Residenz des Arsakes war zekaronpylon (Enarounvlou). Der offendar Griechische Rame beweist, daß Ptolemaus am richtigsten schreibt. Indessen nennen alle übrige Schriftsteller die Stadt zekarompylon, Curtius und Stephanus Byz. Zekarompylos, und Dio-

e) Diodor. XVII, 75.

f) Ammian. XXIII, 24.

g) Plin. XXXI, 7. Sed et summa fluminum densantur in salem, ut apud Caspias portas quae salis flumina appellantur.

h) Diodor. II, 2. Cterias exc. c. 8. Stephanus v. Barcanii. Curtius III, 2.

bor Bekatontapylon. Gurtius versichert'), bag fie von Griechen erbaut fen; aber Alexander fand ben feiner Untunft bie Stadt ichon, und gab ber Armee einige Erho= lungstage, weil die Gegend unter bie wenigen im Lande gehorte, wo Fruchtbarteit herrschte '). Erweitert und perschonert murbe sie mahrscheinlich burch ben langern Aufenthalt der Macedonier; Denn ber Ort mar ihnen auferft wichtig, weil hier bie Strafe aus allen nordlichern und oftlichern Provingen gufammen lief., und weiter durch Die Raspischen Paffe nach-Medien führte. Bon ber Den= ge ber zusammen laufenden Wege erhielt sie auch nach ber Angabe des Polybius') ihren Namen zekatonpylas (Hun= bert = Thore). ... Uppian versichert, Bekatonpplon sen eine ber vier von Seleucus angelegten Stadte. Die Namens= veranderung burch die Grieden ift Urfache, daß hier, fo wie ben mehrern Dertern, ber alte wahre Name verloren aina, und die Bestimmung ber heutigen Lage erschwert Die Maafe ber Alten geben hierin einige Auffla= rung. Die Raspifden Paffe find ber Punkt, von welchem fie jeden woftlichen und oftlichen Abstand berechnen. Strabo hat zwenerlen Angaben, irrt aber in benden; in ber einen entfernt er und Eratofthenes die Stadt von ben Paffen um mehr als 1900 Stadien"), verwirrt fich aber fe bit in ber Berechnung; in der zwenten fest er nach Wollobor 1260 Stadien an"), und fommt daburch der Wahrheit naber. Plinius?) giebt 133 Mill. = 1064 Stadien, und bies ift bas Maas, welchem auch Ptole-

i) Curtius VI, 2.

k) Diodor. XVII, 57.

<sup>1),</sup> Polyb. X , 25.

<sup>10)</sup> Strabo p. 781.

n) Strabo p. 783.

o) Plin. VI, 15. Ammian. XXIII, 6. fest nur 1040 Stabien.

mans mit feinem gewöhnlichen Abzuge bes fechften Theils folgt. Rach Polybius ging ber Weg burch eine mit binlanglichen Brunnen versebene Buftep); wegen welcher auch wohl die Macedonier nicht ben dem fo wichtigen Paffe felbit eine Stadt angelegt haben. Ptolemaus versichert ferner, daß der Weg von Mesopotamien, über Etbatana nach ben Paffen und Bekatonpplon, gerabe gegen Often in ber Parallele von Rhobus, bas heißt zwischen bem 36ften und 38ften Grabe ber Breite, fortlaufe, und fich erst von dieser Stadt nordlich gegen Hnrkanien wende 9). In ber Charte fest er bie Raspischen Paffe etwas fubli= cher ale Ctbatana, und bann offlich in etwas norblich ge= neigter Richtung Bekatonpplon. Diefe Grunde und bie Berficherungen ber Gefchichtidreiber, daß die Stadt noch nicht an die Gebirge granzte, geben uns zwar die Lage aus bem Grunde noch nicht bestimmt, weil unfere Charten zu unvollkommen find, doch zeigen fie auf einen Ort im fudwestlichen Komis bin und widerlegen wenigstens bie gewöhnliche Meinung, nach welcher man bie Raspischen Paffe in ben nordlichern Gebirgen, und Bekatonpplon burch eine Strafe über lauter Berge im heutigen Dameghan fucht.

Hekatonpylon ging vielleicht noch unter ber Regiestung der Parthischen Könige zu Grunde, ohne daß man weiß durch welchen Zufall; wenigstens kennt Jiborus Charac., welcher zuverlässig im 2ten Jahrhunderte schrieb, kein Hekatonpylon in Parthiene mehr, sondern setzt, wahrscheinlich mit verdorbenem Namen, Sauloe Parthaunisa († Saudon Nagdauvisa) als die Hauptstadt des Landes an, mit dem Zusafe, daß hier die königlichen

p) Plin. VI, 14. fennt fie ebenfalle.

q) Ptolem. I, 12.

Begräbnisse seinen"). Dies alles mag ganz richtig senn, wohl aber nicht der Griechische Name Nisaea, welchen er dieser Stadt beplegt. Kein Grieche weiß etwas von einem Nisaea, welches Ptolemans an die Gränze von Marsgiana und Aria sest und zum Hauptorte eines gleichnamigen Landes macht. Sollte nicht vielmehr Sauloe der einheimische Name von Hekatonpylon seyn? Die Städte Strot und Gadar des nämlichen Schriftstellers kennt niemand.

Die britte Lanbschaft von Parthia heißt Choarene († Xoapnvi) ben Isov; Ptolemaus hat durch Schreibfehler Choroane (Xopoavi). Daß die erstere Schreibart die richtigere sen, beweist die Uebereinstimmung mit Plinius, der die Gegend Choara für den anmuthigsten Strich in Parthien erklart. Duch Isidorus nennt die Gegend ein Thal und sest in dasselbe

Die Stadt Apamea ('Anapera), welche nach Strabot') von den Griechen erbaut ist. Da nun auch Ptolemaus Apamea 10 geogr. Meilen süblich unter die Kaspifchen Passe seit, so wissen wir bestimmt, daß die Stadt, so wie daß ganze Land Choarene, an den süblichern Theislen des Flusses Adschi= su lag. — Das Chorene des Strado, eine Landschaft von Arachosien zunächst an Insbien, gehört nicht hierher.

Plinius führt noch zwen Stadte an, Kalliope und ") Iffatis, und obgleich auch Stephanus Byzant. das erstere nennt, so sind uns doch von benden weder nahere Umstände noch die Lage bekannt.

Ben Otolemaus fteht auch die Griechische Stadt Cha-

r) Isidor. p. 7.

s) Plin. VI, 15.

t) Strabo XI. p. 783. 796.

u) Plin. VI, 15. 25. Much Appian. Syr.

var noch in Parthien, in dem nämlichen Bezirke und näher an den Kaspischen Passen. Tibor versichert ebenfalls, daß sie unter dem Verge Kaspius lag, von welchem die Passe den Namen haben, und daß der Konig Phrahates der Stadt Bewohner aus dem Bergvolke der Mardi gegeben habe. Aber weder er, noch die übrigen Schrisskeller rechnen Charar zu Parthien, sondern zur angränzenden Medischen Landschaft Rhagiana.

Die vierte Landschaft Parthiens nennt Ptolemaus Arktikene ('Apurenpun Erasm.')) durch Schreibsehler oder Abkürzunz, denn der vollständige Name heißt ber Thöur Apavarktikene ('Anavapurenpun). Daß bende Schriftsteller einerlen Gegend benennen wollen, zeigt die bengefügte Stadt Rhagae, welche auch Ptolemaus unter dem Namen Rhagaea in die südostlichsten Theile des Landes bes seit. Die Stadt Apabarktike des Jidor sindet sich aber den keinem andern. — Ptolemaus stellt die ganze Landschaft südlich unter Choarene, aber wahrscheinlich lag sie südostlich jenseit der Wüsten dieser Gegenden, gegen das Gebirge Mosdoranus, welches Parthien von Aria trennt.

Plinius, pricht von einer Lanbschaft Apavortene und in derselben von der Stadt Dareium in einer sehr fruchtbaren Gegend, welche den Kaspischen Passen gegen Morgen, also wahrscheinlich in der Nahe des nämlichen Gebirges Mosdoranus liegt. Justinus, giebt überdies die Nachricht, daß die Stadt durch ihre Lage zwischen stellen Telsen außerst fest und durch den Arsakes angelegt sey. Die kleine Abanderung der Namen kann in so entfernten Gegenden nicht ausfallen. Er nennt die Stadt

x) Die altern Ausgaben und Cob, Coist. fcreiben Παρταυτικηνή.

y) Plin. VI, 16.

<sup>2)</sup> lustin. XLI, 5.

### 78 Erstes Buch. Achtes Kapitel. Parthia.

Dara auf bem Gebirge ber Japaortent. Aber mit bem vorhergehenden Apavarktikene bes Isidor kann man sie wohl nicht für einerlen halten, da Rame und Lage ver=

fchieben find.

Die fünste und süblichste Landschaft kennt Ptolemaus allein; er nennt sie Tabiene ( $\eta$  Taßinv $\eta$ ) und stellt sie mit dem dazu gehörigen Bolke, Sobidae genannt, an das Gebirge langs der Karmanischen Wüste. Noch jest ist die kleine Stadt Tabbus im Gebirge an den Gränzen der großen Sandwüste vorhanden. Die Derter Pasakardia, Ruda, Arrakana, leiden keine Erklärung.

भागिता है हैं है अधार पाने हैं है है है है है है

# Daszwente Buch.

Medien. Ermenien.

### Erstes Sapitel.

Debien. Beschaffenbei, Gebirge, Gintheilung.

Media (n Mydia) wird von allen Schriftstellern für bie wichtigste Proving ber Persischen Monarchie er= flart ") und ift es auch wirlich wegen ber Menge ihrer ftreitbaren Bewohner, wegn ber burch viele Gebirge geficherten Lage, megen bei ausgezeichneten Bruchtbar= feit einzelner Gegenden b), ud wegen ihrer großen Musbehnung, indem fie in ber Enge Deutschland übertrifft und ihm in ber Breite nicht iel nachgiebt. Gegen Mor= gen wurde es von Sprfagen und Parthien, gegen Mittag von Persis und Sufuna, gegen Abend von Mf= fprien und Armenien, gegen Nitternacht vom Raspischen Meere begrangt; umfaßte alf bas gange heutige Iran, Uzerbidichan, Gilan und Die Wefthalfte von Magan= deran.

Das Land ift ben weiten nicht fo beiß, als bie fublichern Provinzen Perfis und Gufiana, megen ber

a) Diod. Sic. XVIII, 5. b) Polyb. V, 44.

norblichern Lage und ber vielen Berge, welche gum Theil ihren Schnee bis gegen bie Mitte bes Sommers behalten, und baburch kuhlere Winde, oft auch bes Nachts empfindliche Kalte verursachen. Aber in den Bertiefungen ift es heiß genug; so daß alle nicht hin= langlich mit Baffer verfehere Striche zu burren Buften werben. Kolglich muß in verschiedenen Gegenden und Beitaltern bie Fruchtbarkeit ber ausgebreiteten Proving fehr verschieden fenn. Bon ben Gebirgen hat nur ber geringere Theil Balbunger, ben weitem ber größere mar ichon ben Ulten als birre Felfengegend bekannt, und ist es noch in unsern Tagen. Die unwirthbare Bufte vermandelt fich aber jald in ein Paradies, menn ber fleißige Bebauer in friellicher Beit Muth und Rraft in fich findet, Baffer auf len ergiebigen Boben zu leiten c). Wir burfen also voausseten, bas Debien por Meranders Einfalle, da 6 viele Jahrhunderte lang keinen Feind gefehen hatt, ungleich mehr Menichen zählte, und lachendere Gefibe bem Banberer zeigte, als in ben nachfolgenden und vrzuglich in ben letten, wo unaufhörliche Kriege und Verheerungen von Seiten bes Siegers und bes Besiegten auch die besten Striche gu Einoben gemacht haben.

Mebien gehört unter be altesten unabhangigen Reische, von welchen die Geschichte zu sagen weiß. Ninus, ber Stifter ber Uffprischen Monarchie, fand schon einen König der Meder; nach bisen Besiegung er das Land zur Provinz machte d). Cinem der spätern Statthalter gelang es, das Joch abzwerfen. Medien wurde balb das machtigste unter den Reichen, welche aus der Ussp-

c) Polyb. X, 25. Ammias. XXIII, 6. Medi frumentariis agris adfluunt et vinariis, pingui fecunditate laetissimi, et fluminibus fontiumque venis liquidis locupletes.
d) Diodor. II, I.

rifden Monarchie entsprungen waren, und vereinigte fie endlich, wenigstens Uffprien, unter feinem Scepter. Der Abfall bes Enrus brachte zwar die Dberherrschaft an Perfien, welches biober megen feiner Durftigfeit fur ein unbedeutendes Rebenland geachtet worden war; aber ber Besicate rachte sich an bem Sieger, indem ber Perfer jum Meber umgewandelt murbe. Er verließ feine leichte. für Perfiens heißeres Rlima eingerichtete Rleidung, um bafur die Medische Tiara, ben langen, bis zu ben gu-Ben reichenden Rock, die knapp anliegenden, Schenkel und Waden bebeckenden Beinfleiber zu mahlen "), melche bem mahricheinlich aus nordlichern Gegenben eingemanderten Bolke () Mehnlichkeit mit ben Ungarn gab. Er nahm Sitten und Lebensart, Bewaffnung ") und gum Theil auch wohl die Sprache von ben Mebern an; me= nigstens bemerkt fein Schriftsteller eine Berschiedenheit. Der harte Perfer murbe ploplich in ben weichlichern Meber umgeschaffen, ohne boch eben fo schnell ben Grab ber Rultur erreichen zu konnen, welcher fich ben jenem allmablich und mit bem Lurus in gleichem Schritte ausgebildet hatte. Rurg, wir finden schon hier, mas wir in ber Geschichte aller Zeiten wieder finden, wenn ein robes Bolk Beherrscher eines zahlreichen und gebilbeten wird. Bon jett an blieb Medien fur immer mit ben übrigen Theilen bes Perfifchen Reichs verbunden ; nur bie nord= westlichen Theile, welche vor bem altern Cprus jum Reiche Uffprien gehort zu haben fcheinen b, riffen fich auf einige Beit von ben übrigen los.

Alexander gab Medien, fo wie den übrigen Provingen, aus politischen Grunden einen Eingebornen, Na-

e) Strabo XI. p. 797.
f) Herodot. VII, 62. ergählt, daß bie Meder in alten Beiten Urii geheißen hätten.

geheißen hätten. g) Herodot. VII, 62. h) Ammian. XXIII, 6,

mens Atropates, jum Statthalter; entzog ihm aber in ber Folge aus Unzufriedenheit mit feinem Betragen bie gegebene Stelle wieber. Alexanders Lebensbefchreiber fprechen nicht weiter von ben Folgen biefer Abfetung i), Die fpatere Gefchichte aber belehrt une, baß er feiner Burbe nicht entsagte, sondern in die nordlichen ber= aigen Gegenben bes Lanbes, wohin noch fein Macebo= nisches Beer gekommen war, sich zuruck zog und in benfelben gegen die fremden Truppen sich zu behaupten mußte. Denn ben ber Theilung ber Provinzen nach Meranbere Tobe, wo es gefährlich schien, die Borfteber ber verschiedenen Lander im hoben Ufien aus ihren befestigten Siben vertreiben zu wollen, erhielt gwar Mebien feinen eigenen Macedonischen Statthalter, aber bem Atropates wurden bie Striche, welche er bisher behauptet hatte, als rechtmäßiger Besit unter Macedonischer Oberherrschaft zugesprochen. Ben ben balb hierauf entstandenen Berwirrungen, kam niemand weiter auf ben Gebanten. ihn in feinem Reiche (benn er ließ fich Ronig nennen) au ftoren; er vererbte fein Unfehen und Land auf Rinder und Kindeskinder, welche zwar immer in einer febr gefahrlichen Lage zwischen zwen übermachtigen Nachbarn, auf einer Seite ben Parthern, auf ber andern ben Ur= meniern und Romern, sich befanden, aber boch immer, burch Nachgiebigkeit ober mit bewaffneter Hand, fich von benben unabhangig zu erhalten wußten. Man schätte bie Macht eines biefer Fursten auf 10,000 Reiter und 40,000 Fußganger k). Satten fie von ben Parthern ju furchten, fo suchten fie ben Schut ber Urmenier und Sprer, mit beren Konigen sie ofters verschwagert maren; griffen fie bie Romer als Bunbesgenoffen ber Ur-

i) Er scheint wieder mit Alexanders Bewilligung die Provinz behalten zu haben. S. Arrian. VII, 13. k) Strabo XI. p. 794.

menier an, z. B. Antonius, so gewannen sie die Hulfe ber Parther. Zur Zeit der ersten Romischen Kaiser war das Land dieser Fürsten noch unabhängig, endlich kam es durch Kriege, die man den einzelnen Umständen nach nicht kennt, unter die Herrschaft der Parther.

Medien besteht also aus drey Haupttheilen: aus dem südlichen eigentlichen Medien, öfters auch Groß= Medien genannt; aus dem Lande des Atropates, nach ihm das Atropatische Medien (Ατροπάτιος Μηδία, Strabo), oder Atropatene (Ατροπατηνή) ben den meisten Schriftstellern genannt; und aus den nördlichen Strichen an der Küste des Kaspischen Meers, die von rohen, den Medern und Persern nur selten gehorchenden Völkerschaften bewohnt wurden. Um aber hiervon, und überhaupt von der ganzen Lage Mediens nur ein erträgliches Vild zu geben, ist die etwas aussührlichere Beschreibung der Hauptgebirge unentbehrlich.

Der Taurus, welcher an ber fublichen Rufte Rlein= afiens fich erhebt, fangt auf bem Ruden Giliciens an. fich in zwen große Urme zu theilen, welche ben weite= rem Fortgange an Sohe und Musbreitung gunehmen. Der nordlichere, Antitaurus genannt, zieht fich hoch ge= gen Nordoften, und hindert theils ben westwarts fliegen= ben Cuphrat sich in den Pontus Curinus zu ergießen, theils durchzieht er in mehrern Retten bie nordlichen Theile Armeniens, und fteht burch die Mofchischen Bebirge mit ben Nebenameigen bes Raukasus in Berbin= bung. Die weitere Fortsetzung Diefes Urms nimmt ihre Richtung gegen Nordosten, giebt anfangs auf einer Seite bem Arares, auf ber anbern bem Guphrat feine Quelle, nahert fich bann ben fubweftlichen Ruften bes Raspischen Meers und ber Proving Medien, und fangt an, fich in zwen Hefte zu gertheilen. Der nordlichere ent= fernt fich nicht weit von ben Ruften Des Meers, ift fteil, hoch und rauh, verwehrt ben Seewinden ben Bugang zu den süblichern Gegenden und macht dadurch das schmale, eingeschlossene Land seucht und ungesund, zugleich
aber auch fruchtbar an den schönsten Produkten gemäßigter Länder. In diesem Stricke an der Kuste und in
dem ganzen begränzenden Gebirge wohnten rohe, kriegerische Nationen, die mit den übrigen Medern weder Herkunft und Sitten, noch Oberherrschaft gemein hatten.
Es sind die Bewohner des heutigen Gilan, Dilem und
des größten Theils von Mazanderan; sie bildeten den
nördlichsten Haupttheil von Medien. Strabo beschreibt
ben Lauf dieses Gebirges richtig!). Ptolemäus übergeht
diese ganze Kette des Gebirges, vermuthlich weil er wußte, daß die beträchtlichsten Flüsse dieser Kuste nicht auf
biesem, sondern auf dem süblichern Arme entspringen.

Dieser sublichere Uft trennt sich von bem nordlichern benm Gebirge Ararat in Armenien, geht anfangs gegen Suben, und heißt in biefer Richtung, wo er Medien von Armenien Scheibet, ben Ptolemaus Raspius Mons. Dann burchschneibet er in subofflicher Richtung gang Medien, welches badurch in zwen Theile zerlegt wird, und fchließt fich endlich wieber mit nordlicher Richtung an bas nordlichere Bebirge, schickt aber auch einzelne Breige in die fublichern Theile ab. Strabo ") nennt bie benden großen nordlichen Aeste bas Gebirge Parachoas thras (Παραχοάθρας), ben Ptolemaus hingegen heißt wohl mit größerm Rechte ber subliche Aft Orontes Mons ('Ogovens), und bezeichnet genau die Rette, welde nahe über Efbatana (bem heutigen Samadan) liegt und bas Gebirge Alwend genannt wird. — Alles Land. bas von Armenien an amischen biefem Berge Drontes und ben nordlichen Gebirgen an ber Gee eingeschloffen

<sup>1)</sup> Strabo XI. p. 795. m) Strabo XI. p. 793. 769.

war, und theils nordlich, theils nordwestlich über Groß= Medien lag, umfaßte die Proving Atropatene.

Der zwente große Urm bes Taurus lauft von Gilicien aus gerade gegen Often, fo bag ber Cuphrat feinen Bea gegen Guben burd benfelben brechen muß, trennt in biefer Richtung mit ansehnlicher Sohe Urmenien und Mesopotamien, verbreitet mehrere 3meige gegen Guben und Rorben, und floßt endlich an Mediens Granze mit einem Theile bes nordlichern Arms zusammen, um sich fogleich wieder von ihm zu trennen, benn er wendet fich an ben heutigen Granzen bes Perfischen und Turkischen Reiche plotlich gegen Guben mit geringer offlicher Neigung, und trennt hiedurch Medien von Affprien oder bem beutigen Rurbiftan. Strabo nennt ihn in Diefer gangen Richtung bas Bebirge Zagrios (to Zaypior opoc); Ptolemaus hingegen icheint bem Ganzen ben Ramen Choathras (Xoadoas) zu geben, und den Berg Jagros") (Zarpos) nur auf ben kleinern füblichen Theil einzuschränken, wo ber gewohnliche Bugang aus Uffprien nach Medien burch bie Jagrischen Paffe mar. weitere Fortfebung biefes Urms lauft gegen Often und trennt Medien von Suffana und Perfis, mo er in verschiedenen Strichen verschiedene Ramen von ben anwoh= nenden Bolfern erhalt, im Bangen aber von Ptolemaus bas Gebirge Parachoathras genannt wirb. Er führt noch weit unter gang Parthien bas namliche Gebirge fort, welches endlich zwischen Arachosien und Aria sich wieder in die Sohe gieht, und nahe an Indiens Grangen an ben nordlichen Urm schließt, welcher nach biefer Bereinigung bie großte Bobe erreicht, und Paropamifus auch Raukafus genannt wird.

n) So heißt er auch ben Isidor. p. 5. — Polyb. V, 44. nenntihn 3 agron (ro Zappor öpos).

Mes was auf der Nordseite ber Berg Drontes, auf ber Beftfeite ber Bagros und auf ber Gubfeite biefer Parachoathras einschließt, ift ber beträchtlichste britte Theil von Medien, welcher eben beswegen auch Groß= Medien genannt wird. Die Oftseite begrangt eine Bebirgefette, welche fich aus bem nordlichen Bebirge berunterzieht, bas Raspische Gebirge ') heißt und nur burch bie Raspischen Paffe ben Gingang nach Parthien Weiter fublich wird bie Bufte gur Grange. Es durchstreichen noch mehrere Retten aus den benden Urmen bes Taurus biefen Theil von Medien, welches überhaupt ein hohes Bergland ift. Ptolemaus bemerkt bie betrachtlichfte berfelben, ben Jafonius = Berg ( Iacovelor ooog), und bezeichnet burch bie gegebene Lage bas Be= birge, welches von Kom gegen Guben herablauft und sich mit bem Parachoathras verbindet. Strabo kennt ihn ebenfalls, giebt aber bie Lage etwas undeutlich an, wie er benn oftere bie Weltgegenben in biefem Lande verwech= felt, 3. B. zur Morgenseite macht, mas bie Gubseite ift. Der Jasonische Berg, fagt er, liegt links über (unep) ben Raspischen Paffen P). Es lagt fich nicht entscheiben, ob feine Meußerung in ftrengem Berftanbe zu nehmen fen, wo man bie weitere Fortsetzung ber Berge nordlich von Rom bis zum Drontes verstehen mußte, welche bem Reis fenden von Etbatana nach ben Raspischen Baffen links und nordlich, alfo uber ben Paffen liegen bleibt; ober ob er einen Wanberer annimmt, ber aus Parthien burch Die Paffe nach Medien reift, wo ihm frenlich die Gebirge unter Rom links bleiben muffen. Mit dem Borte uneg, welches ben Ptolemaus allezeit eine nordlichere Lage an= zeigt, ift Strabo fo ftreng nicht; er wendet es ben allem an, mas hoher liegt. Daß bie mahrscheinlich einheimi=

o) Isidor. Charac. p. 7.

p) Strabo XI. p. 798.

sche Benennung dieses Gebirges und der Name der Provinz selbst ihn und mehrere seiner Vorgänger veranlaßt habe, den Jason und die Medea hierher zu ziehen, diese zu Stiftern des Reichs und zu Urhebern der Persischen Kleidung zu machen, wird man Griechen, welche keinen Umstand unbenutzt ließen, der auf ihr Vaterland hinbeuten konnte, gern verzeihen, aber auch für nichts anbers, als Erdichtung halten.

## Zwentes Kapitel.

Nord = Mebien. Die Sige eingewanderter, unabhangiger Bolter.

Der nördlichste Theil von Medien an dem Kaspischen Meere konnte ben Griechen und felbft ben Mebern wenig bekannt fenn, ba er nur bem Ramen nach zu biefer Proving gerechnet, übrigens aber von roben Bolfern bewohnt wurde, die fehr felten und einzeln bem großen Monarchen (vielleicht nur bem Chrus) gehorchten, wenn ihre Bebirge und ihre Tapferkeit sie nicht gegen die Angriffe eines übermachtigen Beers ichuten konnten. Bon ber Unmefenheit bes Cyrus zeugt ein Fluß und eine Stadt, melche feinen Ramen, wenigstens auf einige Beit, getragen haben; auf ber Oftseite ihrer Gebirge, gegen Syrkanien hin, erschreckte fie Alexander einige Wochen lang 1); auf ber Beftfeite magte ber Romer Untonius, aber mit Berluft, ben Durchzug burch bie Berge einiger biefer Bol-Außerdem erscheinen fie nie in ber Geschichte bet fer ').

q) Arrian. III, 24. r) Dio. Cass. XLIX, 28.

Griechen und Romer. Diese sprechen blos von dem kahlen Unsehen der sie umgebenden Gebirge ") und folgern baraus die Unfruchtbarkeit ihrer ganzen Gegend. Wir wissen von den Strichen zunächst an der Kuste das Gegentheil, obgleich die Behauptung von den rauhen, oden Bergen nicht übertrieben ist.

Die einzelnen Ramen biefer Bolkerschaften finden fich in vielen, ber Raspifchen Gee offlichen Landern und auch in ben nordweftlichen Gegenden an bem Raukasus, amifchen bem Pontus Eurinus und Raspischen Meere. Dies beweift, daß ihr Land an ben Gudufern diefer See nicht ursprungliche Wohnung einheimischer Stamme, fonbern blos die Zuglinie war t), auf welcher ein großer Theil ber friegerischen Rationen bes mittlern, nomabi-Schen Uliens ihr Beil in ben sublichern Landern versuch= ten, bafelbst blieben, wenn die Unternehmung gluckte, im widrigen Falle aber fich in den Gebirgen hielten, theils bafelbst sich fest seiten, theils aber auch weiter gegen Mordwesten über ben Raukasus bis nach Europa zogen. Von hier aus verbreitete sich mahrscheinlich ihre, obgleich furze Berrichaft über bas ganze Mittelasien; bier fanden fie wieder Zuflucht nach ber großen, burch bie Meder er= littenen Niederlage. Benigstens ift bies allen Erzählun= gen ungleich angemeffener, als einen einzelnen Saufen Europaischer Stythen mitten nach Alien zu führen. Aber nicht blos diefe Gebirge dienten ihnen zur naturlichen Schutzwehr, fie erhielten fich auch in allen übrigen Bergen, welche Mebien umgeben; in bem oftlichern und meftlichern Raspiusgebirge, fo wie in bem fublichern Da-

t) Strabo XI. p. 794. "Sie sind eingewanderte Boller (ueravastat) und leben vom Raube."

s) Strabo XI. p. 793. "Das übrige gand ift gesegnet, aber bas norde liche Gebirge ift rauh und kalt (rongeta nat wonea)."

rachoathras "). Daher konnten die Verwirrungen in ber Geschichte bes altern Enrus entstehen; er hatte mit biefem Bolte, beffen allgemeine Benennung ben ben Perfern . Saka und Maffageta war, in Armenien und am Arares, er hatte an ber Gudfufte bes Raspifchen Meers, er hatte auch im außersten Often am Jaxartes mit ihnen zu fampfen. Gin Grieche biefer Beiten konnte bie geographische Lage biefer so weit auseinander liegenden Lanber nicht in einem Bilbe sich entwerfen, man stellte alles zusammen in ben fernen Drient, behielt aber boch einzelne Buge ben, welche bie Wahrheit verrathen. wohl nothig fenn nachzusehen, was im vorigen Theile über ben Ursprung ber Stothen, über bie Manen und die Bolter in Sogbiana gefagt murbe.

Unter biefen Bolkern standen am westlichsten bie Radusii und Gela oder Geli (Kadovotot nai Télot Ptolemaus, Inlac Strabo, Plinius). Ihre Sige erftredten sich von ber Mundung bes Arares bis an die Munbung bes Umarbus an ber Rufte in einer Lange von mehr als 40 geogr. Meilen, burch gang Dilem und Gi= lan, welches lettere mahrscheinlich noch ben Namen von ben Bela führt. Sie scheinen die machtigsten diefer ein= gewanderten Bolker gewesen zu fenn "). Eigentlich be= zeichneten bende Namen nur einerlen Bolf; benn nach bem Zeugniffe des Plinius y) nannte der Grieche Kadufit, die ber Morgenlander Gela nannte. Ueber ibre angebliche Menge barf man fich um fo weniger wundern, ba fie ben Plinius ) in ben Gegenden von Baftriana

u) Serabo XI. p. 795. " Der Berg Bagros und ber niphates ent-balt zerstreute Saufen bieser Boller; bie Ryrtii und Marbi in Persis und in Armenien gehören alle zu bem namlichen Gefcblechte."

x) Strabo XI. p. 795. y) Plin. VI, 16. VI, 11. 2) Plin. VI, 11. In den Gegenden des Orus.

und ben Strabo ") über ben Albanern im Rautafus vorkommen; wodurch auch bie vorhin genannte Zuglinie bemerkbar wird, welche biefe Bolker in ihren Banderungen hielten. Sie waren, wie alle übrige Tatarische Bolker. gute Bogenschuten und ftritten zu Pferbe; aber in ben Bebirgen ihrer gegenwartigen Site hatten fie gelernt abzusteigen und als Fußganger zu kampfen b). Aleran= ber fchickte von Medien aus ben Parmenio ab, um burch bie Rabufii nach Horkanien zu marfchiren .). Schon ber Befehl zeigt', baß Alexander bie Lage biefer Gegen= ben gar nicht kannte, benn von ben Rabusii kann man erst burch die Marbi nach Syrkanien kommen; aber Parmenio war auch noch in Medien, als ihn fein Donarch einige Monate fpater ermorden ließ. Die Kaduffi maren vermuthlich bas wichtigste unter ben Boltern, welde nach Berodots Berficherung einst auf furze Beit Medien und den größten Theil bes westlichen Usiens mit fiegenden Beeren burchzogen, und groar endlich in einzelnen Saufen geschlagen, aber nie wieber aus ben befets ten Bergbiftriften getrieben wurden. Benigftens fpricht Diobor d), ber von ber Oberherrschaft ber Saka nichts weiß, in ber namlichen Periode von ben großen fiegreis chen Kriegen ber Radusii gegen bas Medische Reich.

Ptolemaus giebt an ber Rufte bie Munbungen ber vorzüglichften Fluffe und auch einige Derter an, welche ihm mahrscheinlich vom Arares her durch die Unterneh= mungen des Pompejus und Trajan bekannt geworben Unftatt bie Rufte ber Raspifden Gee vom Arares an gerabe fublich laufen zu laffen, neigt fie fich oft = fud = offlich , welches ben allen Alten nothig mar, wenn

a) Strabo XI. p. 769. b) Strabo XI. 795.

c) Arrian. III, 19.

d) Diodor. II, 35.

fie die angenommene breite Gestalt des Kaspischen Meeres erhalten wollten; die Abstufungen in der Erhöhung oder Bertiefung der Kuste giebt er aber, vorzüglich in den folgenden Theilen der Kuste, richtig an, und verräth also wirkliche, durch Schiffer erhaltene Kenntnisse aus diesen Gegenden.

Um westlichsten steht der Fluß Kambyses, einer der kleinen Kustenslusse, wahrscheinlich der Fluß Ustara ben der Stadt gleiches Namens, welcher dem Seefahrer wichtiger als die benachbarten schien. Ptolemaus nahm aber seine Kenntniß vom innern Urmenien zu Hulfe und setzte die Quelle in das Gebirge oftlich vom See Ursissa, welches der heutige See Wan ist, verwechselte also den Fluß, der von Thors aus in den Urares sließt, mit diesem Kustenslusse. Bielleicht ist es nur ein Fluß der Einbildung und der nämliche, welchen andere Schriftsteller von Norden her zwischen Iberien und Albanien in den Kur oder Cyrus fallen lassen.

Der zwente Fluß ist der Cyrus; er kommt in die südwesilichste Ausbeugung der Kuste ben der heutigen Ban Sin zu stehen, die einige sehr kleine Flusse ausnimmt. Wahrscheinlich war auf dieser Seite nie ein Fluß Cyrus vorhanden, weil sich kein nur einigermaasen besträchtlicher Fluß sindet, wenngleich Ammian bezeugt, daß Cyrus ben seinem Zuge gegen die Skythen dem Flusse statt des alten Namens seinen eignen bengelegt habe ").

Mitten zwischen den Kambyses und Cyrus sest Ptolemans auf eine kleine Erhohung an der Kuste die Sabaischen Altare (Sabacoe Bopoi), wodurch er wahrscheinlich einen der ansehnlichen Tempel der Feueranbeter bezeichnet, welcher dem Schiffer in die Augen fallen mußte. Die Lage trifft auf den heutigen Ort und Spige

e) Ammian. XXIII, 6.

Bowe = Lemur an ber fubmeftlichen Rufte. Bir find aber von ben einzelnen Theilen biefer Gegenden viel zu me= nig unterrichtet, als bag man entscheiben konnte, ob fich alle Spuren bavon verloren haben. Die Feueran= beter legten ihre Tempel vorzuglich an folden Orten an, wo Raphthaquellen maren, und naturliches Reuer aus ber Erde brach; benbes findet fich in Gilan nicht felten, und Sanway 1) hat und ein auffallendes Benfviel biefer Art aus dem Tagebuche eines Ruffifchen Gefandten bin= terlaffen, bas zwar nicht in biefe Gegenb, fonbern in bie Rabe von Baku weiter nordlich in die Proving Schirman gehort, aber bas Bild von bem liefert, mas iene Cabaifchen Altare gewesen zu fenn fcheinen. Auf ber Landsvike nordostlich von Baku fteht ein kleiner Tempel, an beffen Altar aus einer großen Rohre immermah= rend blaues Reuer hervorbricht, das nichts verfehrt, und an Reinheit die Flamme des Spiritus Bini übertrifft. Nahe ben dem Tempel zeigt sich in der Rluft eines flei= nen Relfen bie namliche Erscheinung, und ber Ort wird noch immer vom andachtigen Feueranbetern so häufig als jemals besucht.

Die etwas oftlich vom Cyrus gelegene Stadt Charax bes Ptolemaus hat ben ber passenden Lage vielleicht auch einen Theil des alten Namens behalten. Sie heißt heutzutage Kester. Doch scheint der Name mehr Griechischen Ursprungs zu seyn und im Allgemeinen eine Schanzze zu bezeichnen.

Weiter oftlich, nicht fern von ber Mundung bes Amardus, seit Ptolemaus ein Kyropolis an, welches ber gegebenen Lage nach, auf die Stelle ber heutigen Stadt Rescht zu liegen kommt, nur daß biefer und ber vorige Ort nicht ganz an ber Kufte befindlich sind, wo-

f) Danmay Reifebefdreib. G. 280.

hin sie die Angaben bes Alten seinen. Db übrigens Cyrus je eine Stadt seines Namens in diesen Gegenden erbaute, läßt sich ben dem Mangel aller historischen Angaben
nicht entscheiben, wohl aber bezweiseln, daß sie sich unter diesem Namen ben den Barbaren erhalten konnte. Bielleicht erhielt sich die alte Benennung ben den Schiffern, welche die Produkte des oftlichen Usiens nach der Mundung des Kur führten und sich zuverlässig immer an
die Kuste hielten.

Der Kluß Amardus ('Auaodos, ben Erasm. Maodos) verrath sich beutlich als ben heutigen Sefi= trud, auch Rigilgen genannt, in ben oftlichen Theilen von Bilan. Ptolemaus giebt ihm burch Bestimmung fei= ner Quelle ben langsten Lauf unter ben Fluffen biefer Rufte, wie er benn auch ber betrachtlichfte ift. Er versichert, baß er in Berbindung mit bem Gee Martianus ftebe, welches ber heutige Urmi ift, weist also auf ben an= fangs gegen Nordwesten und bann erft nordoftlich ge= richteten Lauf beffelben, ben er wirklich hat. fteht zwar nicht in unmittelbarer Berbindung mit bem= felben, wenigstens nicht auf unfern Charten, aber nur eine einzige Bergfette unterbricht ben Busammenhang. Der Fluß mundet endlich gerade ba, wo die Rufte plog= lich anfängt, fich in ihre fublichfte Tiefe zu fenten; und auch bies trifft zusammen.

Die Stadt Jalake bes Ptolemaus am Amarbus, aber in einiger Entfernung von ber Rufte, scheint ihrer Lage nach bas heutige Langarud zu fenn.

Bestlich von den Kadusiern wohnten die Kaspii (Káonioi) in dem Gebirge ben Ardebil und Marend, welches den Arares nothigt seinen bisherigen sudostlichen Lauf gegen Norden zu richten, und ben Ptolemaus nach seinen Bewohnern der Kaspische Berg heißt. Man sindet die Kaspis auch in den nordlichern Gebirgen des

Raukasus wieder ), so wie in den östlichsten Gegenden Mediens, wo die Passe gegen Parthien von ihnen den Namen hatten ). Sie mussen einst das Hauptvolk diesser Gegenden gewesen sewn, weil wenigstens die Bestsseite des anstoßenden Meers von ihnen den Namen erzhielt. Ihrer Lage nach gehörten sie eigentlich schon zum Gebiete von Atropatene und bildeten die Granzlinie gezgen Armenien; aber die Kaspii lebten fren in ihren Bergen. Durch sie scheint die Armee des Antonius den größten Berlust den dem Ruckzuge nach Armenien erzlitten zu haben.

Destlich neben ben Kabusii stehen ben Ptolemaus die Dribykes (Apisunes), welche außer ihm niemand nennt. Vielleicht sind sie einerlen Bolk mit den Derbices oder Derbikka, welche von Ptolemaus, so wie von andern Schriftstellern in den östlichern Gegenden genannt werden; vielleicht bezeichnet es aber auch die Ditii (Ovizioi), welche Strabo!) in die nämliche Gegend stellt. Sie wohnten an den südlichsten Kusten des Kaspischen Meeres, und sind übrigens unbekannt.

Beiter gegen Often stellt Ptolemaus die Amariaka ('Auagiaxae), boch so, daß sie ziemlich weit in das innere Land reichten. Strado nennt das nämliche Bolk Anariaka, und die Schreibart hat sich wohl ben ihm richtiger erhalten, weil Stephanus Byzant. aus ihm eine Stadt Anariaka anführt. Wahrscheinlich wurden sie mit zu dem angränzenden beträchtlichen Volke der

g) Serabo XI. p. 782. h) Auf biese Seite scheint sie herobot III, 93. zu sehen, weil er sie in die Rähe der Sakae stellt. — Strabo's Epitomator XI. p. 1276. sagt: "Es giebt zweyerlen Kaspii, die einen sigen westlich neben ben Kadusti, die andern sind Rachbarn der Parthyaeer; in ihrem Besiese sind auch die Kaspischen Passe. "S. Dionys. Perieg. v. 1039.
i) Strabo XI. p. 782.

Mardi (Maodor) gerechnet, welches wie bas vorberaebenbe bis jur Rufte, aber langs ber Gebirge auch ziemlich tief in bas innere Land reichte. Dehrere Schriftfteller nennen fie Umardi ('Auapdoi), und Strabo 1) versichert, baß benbe Ramen gewöhnlich fenen. phanus Bnzant. hingegen macht einen Unterschieb; er lagt nur die Umardi fur bas hier befchriebene Bolt gelten, und erklart bie Marbi fur einen Perfifchen Stamm. Dhne Zweifel nimmt er auf Stelle Berodots 1) Rud= ficht, wo die Mardi namentlich als Bewohner von Perfis angegeben werben. Aber er irrt, benn Berobot ftellt auch bie Dage zu ihnen, welche von jedermann fur Anwohner der oftlichen Rufte bes Raspischen Meers erkannt werden, und fest fie bende nicht als ackerbauende, fondern als nomabische Bolfer an. Gie maren alfo blos eingewandert, wie viele andere Bolker dieser mitt= lern Gegenden, und ebenbeswegen fann Strabo fagen, baß außer in bem eigentlichen großen Ariana auch in ben westlichen Provingen, Medien und Persis, noch viele Theile bes namlichen Stammes mit eingemischt lebten. In ber Folge murben sie, wie alle nicht ackerbauenbe Bewohner ber Gebirge, Rauberhaufen, welche ben Rachbarn gefährlich wurden; Strabo und Plinius fennen fie noch als folche in den Gebirgen von Derfis ").

Die eigentlichen Siße ber Amardi aber muß man in ben westlichen Gebirgen von Baktriana suchen, basselbst kennt sie Plinius ") in großer Ausbehnung als ein rohes und unabhängiges Bolk. Einzelne Theile wansberten in verschiedene Gegenden aus, und der Zweig,

k) Strabo XV. p. 795. S. aber Cafaub. Rote.

<sup>1)</sup> Herodot. I, 125.
m) Strabo XV. p. 795. Nach ben Berichten bes Rearchus Plin.
VI. 27.

VI, 27. n) Plin. VI, 16. 11.

von welchem hier bie Rebe ift, wahlte fich feste Site in ben rauben Gebirgen an ber fublichften Rufte bes Raspischen Meers, in einer Gegend, welche mahrscheinlich noch immer von ihnen ben Ramen Maganberan tragt. Much hier lebten sie arm und in volliger Frenheit; nie hatte ein Versischer Monarch ihre Granzen betreten: nur Alexander bemuthigte fie burch einen ploblichen Ueber= fall, ben fie um fo weniger vermutheten, ba ber Gieger ichon über ihre Site hinaus weiter gegen Morgen porgeruckt mar "). So wie die Radusii fur bas Hauptvolt ber Gudwestfufte gehalten murden, fo find es bie Marbi an ber Guboftfufte. - Gin anderer 3meia biefer Mardi fand fich in ben westlichen Theilen bes Raukafus P) und in ben subostlichen Bergen Urmeniens 4).

Sublich von ben Marbi fagen in bem ichon niebri= gern Gebirge amifchen Parthien und Medien 1) Die Tapuri (Tanovoor, Ptol. Arrian), oder Cappri (Tanvooe), wie fie ben ben ubrigen Schriftstellern beigen. Sie waren in biefer Wegend minder machtig, und ftanden unter einem Persischen Statthalter "). Aber jenseits Parthien, in ben Bergen zwischen Syrkanien und Aria, fommt ihr Name ebenfalls jum Borfchein t); Stepha= nus Bnzant, nennt sie Capyrrhi.

Außer biefen werben noch mehrere kleine-Bolker von bem namlichen Stamme erwahnt. Ptolemaus nennt die Margafi und fest fie unter die Beli, alfo an ben nordlichen Lauf bes Sefitrub. Strabo") ftellt bie

o) Arrian. III, 24. Er nennt fie wie fie Dtol. Mapdor.

p) Plin. VI, 5. q) Tacit. XIV, 23. und Ptolem. r) Strabo XI. p. 783.

s) Arrian. III, 23. t) Strabo XI. p. 782. u) Strabo XI. p. 794.

Kyrtii in die Rahe ber Tapuri, und Plinius die Staurt ') in eben diefelben Berge. Wir wiffen von ih= nen allen nichts als die Namen.

Ptolemaus kennt, ich weiß selbst nicht burch welchen Bufall, einige Derter in dem Lande dieser Bergbewoh= ner und die benden beträchtlichsten Flusse desselben.

Der Straton = Fluß (Στράτων, ben Grasm. ver= schrieben) ist ber nachste nach bem Umarbus, eben so weit von biefem als von ber Oftgranze entlegen, und mundet in ber fublichften Beugung ber See. Diefes alles weift auf ben Fluß hin, welcher burch bie Stadt Umul fließt, und einige Meilen nordlicher in bas Meer fallt, ben einzigen, ber ben Ramen eines Kluffes von hier bis jum Gefitrub verbient. Den neuern Ramen fenne ich nicht: ber Fluß ift ansehnlich und reißend. D'Unville zeigt ihn auf feiner Charte, verfehlt aber die mahre Beugung ber Seekufte auf Diefer Seite. Bahl hat die Beugung nach hanway richtig angegeben, übergeht aber ben Lauf bes Fluffes, und giebt auch ber Stadt nicht ihre gehorige Stelle. Ptolemaus fest bie Quelle des Fluffes in die Gebirge, welche gerade nord= lich über hamaban liegen (in ben Drontes), läßt alfo ben Fluß anfangs gegen Dften, und bann gegen Rorben fließen. Er vereinigte alfo bier, wie ofters, einen Steppenfluß, ber ihm im innern ganbe bekannt mar, mit ber Mundung bes nachsten Ruftenfluffes, welchen er burch die Schiffahrten kannte. Ben ber Quelle bezeich= net also sein Straton ben Fluß, welcher ben Sulthanie entspringt, bis über Rasbin nach Often lauft, und fich weiter oftlich in einem fleinen Gee verliert. Ptolemaus aber, bem fein Gebirge entgegensteht, benn er hat langs ber Rufte feins angenommen, vereinigt ihn mit

x) Plin. VI, 16. Mannerts Geogr. V. 2.

dem Flusse von Amul. Hieraus wird auch sehr mahrscheinlich, daß die in der Rabe bes hohern Theils desselben angebenen Stadte, Batina und Vesaspe, das heutige Sulthanie und Rasbin sind.

An den untern Theil des Flusses sest er aber die Stadt Galla, in der Erasm. Ausg. Gaala. Dies ist der ganzen Lage nach die heutige Stadt Amul. Man sieht noch daselbst die Ruinen einer alten Festung, deren von gebrannten Steinen angelegte Mauern dick, stark und ganz anderer Art sind, als ben andern befestigten Persischen Dertern. Die Einwohner versichern, diese Festung sen vor 4000 Jahren angelegt worden.

Nordostlich von dem vorigen Orte sett Ptolemaus Orakana; der Lage nach ist dieser Ort die heutige Hauptstadt von Mazanderan, Balfrusch. Das noch weiter nordostlich an der Kuste gelegene Mandagarsis ist das heutige Mescheddizar, welches an einem kleinen Flusse liegt, welcher Balfrusch zum Hafen dient, von Ptolemaus aber nicht angegeben ist.

Der dstlichere Fluß, Charinda, ist nach dem ganszen Zusammenhange der Fluß, welcher ben Serahabad in die See fällt. Eine Stadt an der Mündung kennt Ptolemaus nicht. Die Quelle setzt er in die westlichern Theile seines Gebirges Koronus. Wirklich entspringt er aus der höchsten Reihe der Gebirge, welche das Küsstenland begränzen. Sie heißen das Gebirge Elburz, und der höchste Gipfel dieser hohen Berge, Demawend oder Demoan, oder nach Abulseda Dombawand; seine Gipfel ragen über das andere Gebirge hervor und wersden von den Schissern weit in der See erblickt. Der südlichere Abhang gegen Parthien hieß wahrscheinlich ben den Alten der Berg Pagros, auf welchen sich die Griechischen Miethvölker retteten, als Alexander die Ues

berbleibsel bes Perfischen Beers in Parthien vollig ger= ftreute ).

In die Nahe des Flusses Charinda stellt Ptolesmäus zwen Derter, nordlich Phanaka, sudlicher Aliskadra. Das nordliche kommt der Lage nach mit dem heutigen Sari überein, wo noch einige Tempel der Feuerandeter sich zeigen. Sie sind sehr alt, aber fest gebaut und daher noch ganz. Ihre runde, spig zulaufende Gestalt läst vermuthen, daß ein nomadisches Volksie erbaut habe.

Etwas weiter oftlich an der Landspige nahe ben Efch= ref granzten diese Bergbewohner an die Provinz Hyr= kanien, und das Saramanne des Ptolemaus bezeichnet

fehr mahrscheinlich biese Stabt.

## Drittes Rapitel.

## Atropatene.

Dieses hat, wie oben bemerkt wurde, seinen Namen von dem Medischen Statthalter Atropates, welcher diesen Theil der Provinz von der Macedonischen Herrschaft fren erhielt und auch späterhin seine Unabhängigkeit gegen die angränzenden Mächte behauptete. Atropatene nennt es Plinius, und ohne Zweisel auch Ptolemaus?), wenn gleich alle mir bekannte Handschriften und Ausgaben den ersten Buchstaben auslassen und Tropatene

y) Arrian. III, 23.
2) Ammian. XXIII, 6. welcher ben Ptolemaus nie verläßt, schreibt Acropatene, weicht also gwar ben einem Buchftaben ab, läßt aber boch bas Unfanges U nicht fehlen.



(Τροπατηνή) lesen. Strado behålt zum Theil den nämlichen Namen ben (ή Ατροπατηνή), theils bistet er blos das Abjectivum vom Namen des Stifters, und schreibt das Atropatische Medien (ή Ατροπάτιος Μεδία).

Die Lage und Grangen biefes Theils geben Stra= bo und Ptolemaus, einiger Abweichungen von einander ungeachtet, genau an. Die Landschaft, fagt Strabo, liegt Armenien und Matiana gegen Often, bem gro-Ben Medien gegen Beften, biefen benben zugleich nord= lich, ben Bewohnern ber Rufte und einem Theile von Matiana aber gegen Guben a). Die Matiani maren Bewohner bes großen Gebirges zwischen Uffprien und De= bien, lagen alfo, wie die Armenier, ber ganbichaft Atropatene gegen Abend; aber einzelne Haufen von ihnen mohnten auch in ben nordlichern Gebirgen in ber Rabe bes Arares neben ben Radufii, wie eine andere Stelle bes Strabo b) zeigt, mahrscheinlich nicht verschieden von ber Bolferschaft, welche Ptolemaus Raspii nennt: alfo begrangten fie, nebst ben Bolkern ber Rufte, Atropatene auch gegen Norden. Groß = Medien lag zwar oft= lich, aber zugleich auch fublich unter bemfelben, benn es wurde burch bas Bebirge Drontes von bem übrigen Medien getrennt, und reichte gegen Often bis in Die Gegend bes heutigen Rasbin. Diefes ergiebt fich aus Ptolemaus, welcher Atropatene gegen Morgen bis an bie Amariaka, folglich bis an den Kluß ben Rasbin

a) Serabo XI. p. 794. Die wahre Lesart ist ohne 3weisel: Κείται δὲ ἡ χώρα τῷ μὲν Αρμενία καὶ τῷ Ματιανῷ προς ἔω, τῷ δὲ μεγάλη Μηδία προς δύσιν, προς δ΄ ἄρκτον άμφοτέραις. Τοῖς δὲ περὶ τὸν μυχὸν τῆς Τοκανίας θαλάττης καὶ μέρει τῆς Ματιανῆς, ἀπὸ νότου παράκειται. Die Ausgaben versalschen die Interpunktion und lassen das Wort μέρει aus, so daß die Stelle ohne Sinn ist.
b) Serabo XI. p. 782.

reichen lagt. Gegen Westen scheint er ben Martiani= ichen See (See Urmi) als Grange zu bestimmen, weil er bis zu bemfelben von Norden ber andere Bolfer-Schaften, Die Rarbuchi, Marunda, aufstellt. Benben mi= berfvricht bem Unscheine nach Plinius ") geradezu, wenn er Atropane gegen Rorben ben Arares zur Granze giebt. Die nordlichen Gegenden bes heutigen Uzerbibichan d) in ben Strichen um bie Stadt Tauris 2c. gehörten mirklich zu Atropatene, wie sie einst zu Medien gehort hatten; aber es fagen in ben nordlichen Gebirgen bie ichon genannten Bergvolfer, welche nur bem Ramen nach ben Kurften bes Landes unterworfen waren. Plinius ent= lehnt feine Bestimmung aus den Bugen bes Untonius, welcher nicht eher glaubte, bem feindlichen Lande entkommen zu fenn, bis er ben Arares hinter fich hatte. -Also umfaßte Atropatene ben größten Theil bes heutigen Azerbibichan und bas von bem norblichen Gebirge und bem Drontes eingeschlossene Land bis gegen Rasbin.

Die nordlichen Berge ausgenommen, war das Land außerst fruchtbar, und ist es noch in den schönen Thalern und ausgebreiteten Ebenen zwischen dem Berge Orontes und den Gebirgen an der Kuste ").

Die Hauptstadt bieses Landes hieß Gaza (  $\Gamma'$ aza Strabo) oder Gaza (Plinius) und lag in der Ebene 1), gleichweit von Artarata und von Etbatana entfernt (von jedem 450 Mill. 5) = 90 geogr. Meilen), also

c) Plin. VI, 13.

d) Das Feuerland, weil es ber vorzüglichfte Sig ber Feueranbeter mar (Charbin).

e) Strabo XI. p. 794. Εστι δε της χώρας ταύτης τα μεν αλλ' εὐδαίμονα χωρία etc.

f) Strabo p. 794.

auf ber gewöhnlichen Landstrafe von Eriman nach Samaban. Die gegebene Entfernung ift nach bem Bange ber Raravanen berechnet, weil feine andere Ungabe möglich mar, folglich einem großen Abzuge unterworfen. Ptolemaus, beffen Gazaka b) (Tagana) biefelbe Stadt bezeichnet, giebt ben Abstand nur auf 2500 Stab. = 62 geogr. Meilen an, bas heißt, er hat bas Drittheil bes gegebenen Magfes abgezogen, und boch noch um 10 Meilen zu groß gemeffen. Denn die gegebene Stellung ber Stadt etwas offlich von bem Urmi . See, que gleich mit ben übrigen bereits angeführten Merkmalen, beweift, bag bas alte Baza auf ber Oftfeite biefes Gees, amischen ben heutigen Stabten Tebris (Tauris) und Miana liegen mußte. - Ueber bie genaue Lage belehrt und Chardin i), ohne es felbst zu wiffen. "Muf ber Balfte bes Wegs zwischen Tauris und Miana, mitten awischen einer ausgebreiteten fruchtbaren, bin und wieber burch fleine Sugel unterbrochenen Cbene, führt ber Beg nahe an ben Ruinen einer ehemals großen Stadt porben, welche Schah Abbas ber Große zerftorte. Man fieht zur Linken von gehauenen Steinen gebilbete Run= bungen, auf welchen nach ber Erzählung ber Perfer bie Riefen ber Borgeit ihre Berathschlagungen hielten. Die Steine find zum Theil fo groß, daß acht Manner fie kaum aus ihrer Stelle bringen wurden, und boch find bie Berge, welche fie liefern konnten, feche Lieues ent= fernt. - Diefes war die Sommer = Refibeng ber Fur= ften, fie hatten aber noch eine andere, Strabo nennt fie Dera (Ovepa) k), aber nur burch ben Fehler ber

h) So nennt auch Ammian. XXIII, 6. und Steph. Byzant. bies fe Stadt; ber lettere fügt die Bemerkung bei), daß es eine febr große Stadt war.

i) Chardin voyages T. III. p. 13.

k) Strabo XI. p. 794.

Abschreiber; benn er versteht gewiß die namliche Stadt, welche andere Schriftsteller Phraata (τὰ Φράατα) 1) oder Praaspa (Πραάσπα) 11) nach dem Namen eines ihrer Fürsten 11) nennen, weil er versichert, daß sie auf einer Anhöhe lag und fest war, und vom Antonius belagert wurde. Alles dieses erzählen die übrigen von Phraata; auch hat Antonius nur eine Stadt in diesem Lande belagert. Sie war groß, aber nicht sowohl die eigentliche Residenz, als vielmehr der Sicherheitsplaß in Kriegszeiten für die königliche Kamilie 11). — Schwiesriger ist es, die Lage dieser Hauptsestung zu bestimmen.

Antonius hatte seinen Zug in den nordlichen Theisten Mesopotamiens ben Zeugma P) am Euphrat angefangen, und war durch gebirgige Wege an die Granze von Armenien und Atropatene gekommen I). Also ging seine Straße durch die südlichern Theile von Armenien, wahrscheinlich auf dem Wege durch das heutige Diardeskir und Wan. Von dort aus griff er sogleich die Festrung Phraata als den Hauptwaffenplat des Feindes an. Es lag aber nicht nahe an der Gränze; denn er ging mit dem ausgesuchtesten Theile des Heers und der Reiteren voraus, und ließ die Belagerungsmaschinen mit einer Bedeckung von 10,000 Mann so geschwind nachsfolgen, als es die Beschaffenheit des Weges erlaubte ).

<sup>1)</sup> Appiani Parth. p. 77. edit. Schweigh. Plutarch. Anton. aus bem bie gange Ergablung entlehnt ift, nennt fie bie große Stabt bes Phraortes.

m) Dio Cass, XLIX, 25.
n) Bielleicht war Arbavasbes, ber bamalige König von Medien ober Atropatene, ber Erbauer ber Stadt, und nannte sie Phraata zur Ehre seines bamaligen Bunbesgenossen, bes Königs Phraates in Vartbien.

o) Appiani Parth. p. 77. p) Strabo XI. p. 795.

q) Appian. Parth. p. 77. Strabo p. 795. r) Dio Cass. XLIX, 25.

Aber ichon hatte er bie Belagerung angefangen, als er erfuhr, biefe Bebeckung fen burch die Feinde angegriffen und ganglich vernichtet worden, ehe er ben aller möglichen Gile zu Bulfe kommen konnte "), und boch war ben feinem Einbruche noch keine feindliche Urmee porhanden; also muß die Entfernung beträchtlich gemefen fenn. Much kann bie Stadt nicht fo fublich, als ber See Urmi gelegen haben, fonst hatte ihn ber Weg nach Saza geführt; hiervon ift aber bie Rebe nicht. Als man fich genothigt fah, die Belagerung aufzuheben, beschloß Antonius, auf einem andern Wege weiter rechts t) 2(r= menien zu erreichen, weil er furger war, mehrere Berge hatte, die der Reiteren der Feinde hinderlich maren, und mit Lebensbedurfnissen versehen war "). Der hermarsch von Armenien war gegen Often gegangen, Die Linie bes Ruckzugs an ben Arares mar kurger; also lag bie Stadt weit gegen Dften über Tebris hinaus, ungefahr in der Gegend von Ardebil. Das Beer jog uber Berge und Ebenen unter beständigen Gefechten, konnte also keine großen Marsche machen, ob es gleich einst in einer einzigen Nacht 6 geogr. Meilen zurücklegte. Endlich erreichte man einen Fluß, ber aber wegen bes falzigen Baffers vielen durftigen Soldaten Schaben brachte x). Chardin ermahnt ebenfalls bie falzige Eigenschaft beffelben )). Er kommt von ben nordlichern Bergen und vereiniat fich ben Tebris mit einem andern Fluffe. Gin weiterer Marich von funf Tagen brachte bas Beer an ben Arares, mahrscheinlich in ber Gegend von Djulfa,

s) Appian. p. 79. Dio Cass. c. 26.

t) Appian. Parth. p. 84.

u) Appian. l. c.

x) Appian. p. 95.

y) Chardin T. II. p. 316. aud Tavernier les six voyages L. I. ch. 4.

wo noch immer die gewöhnlichste und bequemste Uebersfahrt ist. Karavanen legen den Weg von hier nach Tebris gewöhnlich in wier Tagen zurück. Der ganze Marsch hatte 27 Tage gedauert "), und war gegen Nordwesten gerichtes.

Die Lange biefes Beges nebst ber gegebenen Richtung zeigt, baf man Phraata Schwerlich zu Ardebil felbit, fondern mehrere Meilen weiter gegen Guboften, nicht fern wm Fluffe Sefitrud und ben ber See qu= nachst gelegenen Bergketten suchen muffe. Ich kenne keinen neuern Reisenden, welcher die Untersuchung biefer Striche feiner Aufmerksamkeit gewurdigt hatte, tann also auch die mahre Stelle nicht bestimmen. Aber für iene Lage im Allgemeinen fpricht auch Ptolemaus, welcher fein Pharaspia (Pagaonia) weit gegen Often und nicht fern von dem Aluffe Amardus fest. Ben ihm fteht es nordlicher, als Gazaka, aber hiervon ift feine falsche Vorstellung von ber Gestalt bes Raspischen Meers Urfache. Es fpricht noch fur jene Unnahme bas von biefem Buge gegebene Stabienmaas, welches ein Begleiter bes Antonius von der Stadt bis zum Uebergange des Ara= res gegeben hat "). Es beträgt 2400 Stab. = 60 geogr. Meilen. Wenn man auch bas Drittheil fur bie Umwege abzieht, so bleiben boch noch 40 Meilen übrig. welche von Djulfa am Arares auf die angegebene Stelle zurudweisen.

Die alten Schriftsteller außer Ptolemaus nennen blos die benden Hauptstädte, letterer hingegen zählt mehrere, welche durchgehends von dem Zuge des Anstonius und von der Karavanenstraße von Urtarata über

<sup>2)</sup> Appian. p. 99.

a) Strabo XI. p. 794. Dieses Maas beweist zugleich, bag ber tägliche Marsch ber Armee im Durchschnitt etwas über 2 Meilen betrua.

Gazaka nach Ekbatana entlehnt zu senn scheinen. Un= ter den lettern erkennt man einige mit ziemlicher Wahr= scheinlichkeit.

Rubena liegt noch in den Granzen von Armenien, südöstlich von Artarata nahe ben der südlichsten Beugung des Arares, und ist wohl gewiß das heutige Julfa oder Djulfa, macht also den Anfang des Wegs.

Weiter sublich zeigt sich auf der nanlichen Straße Morunda. Wahrscheinlich das heutige Marand. Die Landesbewohner halten es fur eine sehr alte Stadt.

Von den Dertern der namlichen Richtung fallen ihrer ungefähren Lage nach Gauzania auf Sosian, und Phazaba auf Tebris. Doch dies bleibt blose Muth=

maßung.

Von Gazaka aus scheint sich die Richtung des Weges langs der Nordseite des Berges Orontes gehalten zu haben, so wie noch heute, wodurch ein kleiner Umweg entsteht, welcher den Abstand von Gazaka nach Ekbatana, mit dem nordlichen nach Artarata gleich macht, denn sonst ware der erstere kleiner. Von den Oertern dieser Straße behielt

Das Sinkar des Ptolemaus seinen Namen dis auf unsere Zeiten. Er stellt es gerade nordlich über Ekbatana, noch über den Berg Orontes, aus welchem in dem nämlichen Meridian der Fluß Straton entspringt. Gerade so steht das heutige Singkan in der Richtung gegen Hamadan; das Gebirge ist zwischen berden. Südlich unter Singkan sindet sich die Quelle des östlich sließenden Steppenslusses, welchen Ptolemaus dis in das Meer reichen läßt, wie oben erinnert wurde. Die weit verbreiteten Ruinen zeigen noch die ehemalige Größe der Stadt, welche Timur verheerte b).

b) Chardin T. III. p. 19.

Subdstlich von Sinkar hat Ptolemans Batina in einerlen Lage mit Sulthanie. Dieser Name zeugt schon von einem neuern Erbauer; aber die Perser versichern, daß es eine der altesten Stadten des Landes sen und erst im 14ten Jahrhunderte die heutige Benennung erhalten habe. Ueberdies bezeichnet der altere, so wie der neuere Name einen Sürstensiß.

Nach ber nämlichen Richtung scheint bas östlichere Vesaspe bes Ptolemaus bie heutige Stadt Kasbin zu seyn. Die Perser legen ihr ein hohes Alter ben. Ob bas Gebiet von Atropatene völlig bis hieher reichte, läßt sich nicht genau bestimmen.

Um Atropatene, von Nordosten bis gegen Sudweften in einem Bogen, wohnte langs der Granzgebirge gegen Armenien und Assprien das Volk Matiani (Matiavoi), deren Land Matiana (h Matiavoi) hieß. In dieser Ausdehnung kennt sie Strado in den vorhin ber der Granze von Atropatene angeführten Stellen '). Ptolemaus hingegen stellt sie in engere Granzen, langs der südlichen Gebirge, welche Assprien und Medien trenenen, und folgt hierin dem Herodot, welcher die Matieni (Matinvoi) in die Striche zwischen Armenien und den Kissi, den Bewohnern der Provinz Susiana, setzt d. Sehr wahrscheinlich gehörten sie mit in die Reihe der übrigen nördlichen Völker '), und wenn Ptoelemaus Kaspii und Karduchi als einzelne Völkerschaften

e) Die nörblichern Sige ber Matiani bestimmt Polyb. V, 44. eben so wie Strabo, indem er sie an die Nordgrängen Mediens neben die Kadusii stellt.

d) Herodoe. V, 49. Aber Derobot weiß es boch, bag ihre Gebirge weiter gegen Rorben bis zu ben Quellen bes Arares reichen.

I, 202.
e) Plin. VI, 16. ffellt sie beswegen mit ben Kabusii an bie Oftges genden, in die Rabe bes Orus.

aufführt, führt ber ältere Strado blos die allgemeinere Benennung an. Auch in dem Namen des Bolks weicht Ptolemaus von den übrigen ab, er nennt die Size dieses Bolks Martiana († Μαρτιανή). Daß es bloser Fehler sen, statt Martiana, wie Strado in einer andern Stelle schreibt, glaube ich kaum, da auch die Peutingerische Tasel gleichen Namen angiebt. — Man hat noch ein anderes Matiana in der Nähe der Kaspischen Passe sinden wollen, aber der Frrthum entstand blos durch eine schlecht veränderte Stelle des Isiborus Charac. S. weiter unten ben Rhagiana in Groß = Medien.

Die Fruchtbarkeit bes Landes an gutem Bein, Feigen, Honig, Getraide, lobt Strado ) außerordentlich, und da er einige benachbarte Striche Armeniens zugleich mit angiebt, so spricht er wahrscheinlich von den nordlichern Theilen des Landes. Mit den süblichern Gegenden blieben die Griechen bennahe völlig unde-

fannt.

Ptolemaus allein nennt einige Derter in dem Striche dieser Bergvolker, deren ungefahre Lage sich bestimmen läßt.

Mande, nordwestlich vom Urmi = See, liegt in ber

Nahe von Selmas ober von Kotur.

Mazada am süblichen Fuse der Gebirge, nahe ben den Quellen des Gorgos = oder Zab = Flusses, verrath durch diese Bestimmungen seine Lage benm heutigen Pases und verfallenen Orte Derbend = pust.

Alinza, auch Orosa genannt, weiter offlich benm heutigen Talvar. Ptolemaus nennt biefen Ort nochmals

f) Strabo II, p. 124. Diese Stelle beweist zugleich, daß die Sige ber Matieni noch zu Medien gerochnet wurden, rovro yiverat nat ris Mydiaz iv ry Marriavy. — L. I. p. 85. heißen die Bewohner Marenvol, Matieni.
g) Strabo XI. p. 776. II. p. 124.

in Groß = Medien nahe an der Quelle seines Eulaus-Flusses, wahrscheinlich durch zwenerlen Nachrichten bestrogen. Denn sein Gebirge Choathras, das er von Affrien her kannte, reicht nicht weit genug, um sich an das Gebirge Zagros zu schließen, welches doch seyn sollte. Also stand Alinza in zwen verschiedenen Lagen, je nachdem er den Abstand desselben von Nazada aus gegen Osten, oder von Ekbatana aus gegen Westen be-

rechnet.

Die größte Merkwurdigkeit an ber Oftgranze ber Matiani ift der Salzsee Spauta (Snavra). Das Salz zeigt fich auf feiner Dberflache. Der Genuß bes Baf= fere erregt Bauchgrimmen, gegen welches aber Del ein schnell wirkendes Bulfsmittel ift. Rleibungeftucke, melde man barin mafcht, werben brandig, erhalten aber ihre vorige Beschaffenheit wieber, wenn man sie burch fußes Baffer gieht h). Ptolemaus tennt ben Gee eben= falls, weiß aber keinen eignen Ramen fur benfelben, fondern nennt ihn nach bem anliegenden Bolke ben See Martianus, und glaubt, bag er mit bem nicht weit entfernten Fluffe Umardus (Sefitrub) in Berbindung ftebe. Das lettere ift unrichtig, benn es fteht eine Reihe Berge zwischen benben; aber aus feinen Bestimmungen erkennen wir die mabre Lage beffelben. Er beißt auf neuern Charten ber Gee Urmi, nach ber Stadt gleiches Ramens an feinen Gubufern, und zeichnet fich wie ehemals burch fein bitteres Baffer aus, in melchem fogar bie aus ben Rluffen fommenben Rifche nicht fortleben konnen. Diese Gigenschaft bes Gees verur= facht ohne Zweifel ber betrachtlichfte biefer Fluffe, ber Abschi = su (Bittermaffer), welcher aus ben nordlichen Gebirgen kommt, nahe ben Tebris fließt, und schon

h) Strabo XI. p. 794-

oben burch den Marsch bes Antonius bekannt wurde. Tavernier '), der hiervon Nachricht giebt, den See aber mit etwas verändertem Namen Rumi nennt, versichert, daß auch der Fluß keine Fische habe, und daß das Wasser des Sees eine schwärzliche Farbe zeige. Weder Plinius, noch sonst ein anderer Schriftsteller, sprechen von dem See, welches ben dem erstern um so auffallender ist, da er in seinem 31sten Buche mit so vieler Sorgfalt alle Bitter = und Salzwasser bemerkt. Die Kenntniß davon erhielten die Römer wohl gewiß durch den Zug des Antonius, welcher an den Nordusern des selben wegging.

## Viertes Kapitel.

Das fubliche Mebien, ober Groß = Mebien.

Groß = Medien, der sublichste und wichtigste Theil der ganzen Provinz, hatte in seiner vollen Lange von Westen gegen Osten 4100 Stad. — 100 geogr. Meilen. Den westlichen Eingang in das Land, von Affrien her über das Gebirge Zagroß, nannte man die Zagrischen Pässe (Ptol.) auch die Medischen Pässe (Strabo k). Man brauchte 100 Stadien, um das durch viele gessährliche Stellen unterbrochene Gebirge zu besteigen 1).

i) Les six voyages de Tavernier L. I. ch. 4.

k) Strabo XI. p. 797.

<sup>1)</sup> Polyb. V, 44.

Sie lagen etwas süböstlich von der heutigen Stadt 301= van, und das nämliche Gebirge macht noch immer die Gränze zwischen dem Türkischen und Persischen Gebiete. Es führte zwar, von Seleucia und Babylon aus, noch eine andere viel nähere Straße nach Medien, aber sie ging über viele schwer zugängliche Berge, welche noch überz dies von einem räuberischen Volke, den Kossaei, besetzt waren. Eine geringere Breite hatte dieser Theil Mezdiens vom süblichen Gebirge Parachoathras die nördzlich an den Drontes.

Dieses anschnliche Land zerfällt in viele Unterabetheilungen; dies versichert Diodor im Allgemeinen. Ptoelemaus, der uns mit den nordlichern Theilen bekannt gemacht hat, nennt sie uns einzeln. Zunächst an den Zagrischen Passen wohnten die Sagartii. Destlich von diesen reichte die nach Parthien die große Landschaft Choeromithrene ( $\vec{\eta} \ X\omega \rho \rho \mu \partial \rho \eta \nu \hat{\eta}$ ), welche unter dem Oronetes über Hamadan, Sawa, die an die nordöstlichen Gebirge der Mardi sich erstreckte.

Nordlich von dieser lag blos noch die Landschaft Elymais (n' Edunais), welche sich also im Gebirge Orontes zwischen Atropatene und Choromithrene besand"). Die Elymaei, eines der vielen nordlichen Bolker, die sich nach und nach in allen Gebirgen des Landes sestgebest hatten, sinden sich ben Ptolemaus nochmals in den sudlichen Gegenden von Susiana, und Strado nebst andern Schriftstellern setztse in die Gebirge zwischen Medien, Susiana und Persien, wo sie alle anliegende Gegenden beunruhigten Strado's Epitomator macht

m) Diodor. XIX, 19.
n) Daß Ptolem. in seiner Angabe nicht irrt, beweist schon Polyb.
V, 44. ben dem Zuge des Königs Antiochus. "Die nördlichen Theile Mediens werden durch die Elymaei (Edvuacoc), Amariaz tae, Kadusti und Matiani eingeschlossen.

schon die nicht aus seinem Originale entlehnte Bemerkung, daß es Elymaei am Erythraeischen Meere und andere in Medien gebe ").

Deftlich neben Elymais faßen bie Capuri in ben zu= nachst über ben Kaspischen Paffen liegenden Gebirgen.

In einer zweyten, süblichern Linie unter Choromithrene waren in den westlichern Theilen die Sidikes (Didenes), in den mittlern die Landschaft Sigriane (g
Die Sidikes sind unbekannt, Sigriane hingegen scheint
eine beträchtliche Landschaft des Mittellandes gewesen zu
seyn, von Firuzabad weiter oftlich bis zu dem Gebirge
Isonium und der Stadt Kom. Strabo<sup>p</sup>) erzählt, daß
durch dieselbe eine gewöhnliche Straße von den Zagrischen zu den Kaspischen Passen sührte. Von Rhagiana
muß weiter unten gesprochen werden.

Unter bem Gebirge Jasonium wohnen westlich bie Vadass, oftlich liegt die Gegend Daritis 1) († Aagestris xwea), und der ganze Strich langs den Granzen von Persis heißt Syromedia. Die altern Schriftsteller sprechen nicht von diesen sudlichen Gegenden, welche bis gegen Jöpahan-reichen.

Die Hauptstadt ber ganzen Provinz, ober vielmehr nur die gewöhnlichste Residenz der Fürsten, war Etbatana ( $En\beta arava$ ), nach der Aussprache der Griechen; die wahre Schreibart scheint mehr Agbatana ( $A\gamma\beta\dot{a}-\pi ava$ ) gewesen zu seyn, wie Stephanus Byzant. aus dem Ktesias bemerkt und auch die Handschriften in einer

o) Strabonis epit. XI. p. 1276.

p) Strabo XI. p. 797. q) Herodot. III, 92. spricht in ben nämlichen Gegenden von eisnem Bolke, Daritae (Aaperrac), welchen er die Kaspii und einige unbekannte jur Seite fest.

Stelle Berobots") lefen, ber übrigens immer Etbatana schreibt. Es fommen viele Derter, auch einer norblich über Ekbatana, vor, welche Batana, Batania beißen und nichts anders als einen fürstlichen Bohnfit zu bezeichnen icheinen. Die Sache murbe mehr als mahr= scheinlich fenn, wenn man sich berechtigt halten burfte. ein Medisches und Persisches Wort aus ben Diglekten ber Borberafiatischen Bolfer zu erklaren.

Man kann wohl mit Gewißheit die heutige Stadt Samadan an die Stelle, ober gang in die Rabe bes alten Efbatana fegen. Mle Bestimmungen treffen bier zusammen. Ekbatana lag nach Polybius ') und Ptole= maus fublich unter bem Berge Drontes, Diobor ') ent= fernt es von bemfelben um 12 Stabien, und eben fo findet fich hamadan unter bem Alwend ober Drontes. Ptolemaus fest fie weit naber an bie Bagrifden als an bie Raspischen Passe. Bon ben lettern war sie 11 ftarte Mariche entfernt "). Die Entfernung von Urta= rata in Armenien betrug 900 Mill. 1), von Persepolis 20 gewöhnliche Tagreifen ). Diese Merkmale zusam= men paffen blos auf die Rabe von Samadan.

Elbatana ift eine ber alteften Stabte; wir burfen uns also nicht wundern, wenn die Nachrichten von ihrer Erbauung bunkel und ungewiß find. Berobot 2) nennt Dejokes, ben erften Ronig ber Meber, als ihren Stifter, und es findet fich fein Grund, feine Ergablung gu bezweifeln. Aber er lagt biefen erften Ronig erft auf= treten, als sich bie Deber von ber Uffprischen Berr-

r) Herodot. III, 92.

s) Polyb. X, 24. t) Diodor. II, 13. u) Arrian. III, 20.

x) Plin. VI, 13. y) Diodor. XIX, 46.

z) Herodot. I, 98.

schaft losriffen, nur funf Menschenalter vor Cyrus; irrt jedoch hierin mahrscheinlich, weil er um diese Beit Die Meber noch als ungebildetes Bolk schildert, ohne Stadte und ohne allgemeines Oberhaupt. Rtefias, welchem Diobor") folgt, kennt schon einen Ronig ber De= ber gur Beit bes Uffprifchen Ninus, und gwar ben let= ten aus bem alten Stamme; benn Ninus bezwang ibn und machte das Land zur Uffprischen Proving. fand Semiramis auf ber Reife burch ihre Lanber Etbatana icon erbaut, verschonerte aber bie Stadt um vieles, legte eine konigliche Burg an, und verschaffte ihr vorzüglich hinlangliches Baffer, indem fie burch ben naben Berg Drontes einen 15 Ruß hoben und 40 Ruß breiten Ranal aus einem See auf ber Begenseite bes Gebirges zur Stadt giehen ließ. Wenn Plinius ) versichert, Etbatana fen von Seleucus erbauet worben, fo begeht er, wie ofters, einen Uebereilungsfehler. Die Nachricht, welcher er folgte, sprach von Rhagae, ber größten Stadt Mediens. Dies beweist ber Rame bes angeblichen Erbauers felbft, ber Abstand von Seleucia, welcher viel zu groß fur Etbatana mare, auf Rhagae aber vollkommen pagt, und die Rahe ber Raspifden Paffe, die er nur als 20 Mill. entfernt angiebt. Er übergeht auch Rhagae völlig, ba er boch bie Namen mehrerer Stabte giebt.

Nach Herodot war Ekbatana mit sieben Mauern umgeben. Da es nun an dem Abhange eines Berges lag, so blickte immer die Zinne der innern Mauer über die aupere hervor, und alle sielen um so mehr in die Augen, da jede derselben mit einer verschiedenen Farbe, die innersten mit Silber und Gold, überkleidet waren. Den Umfang

a) Diodor. II, 13. b) Plin. VI, 13.

ber außersten Mauer vergleicht Berobot mit bem ber Stadt Uthen, und Diobor o), ber ihr einen Umfang von 240 Stadien giebt, macht fie noch etwas größer. Erzählung mit ben sieben Mauern barf man wohl fo ftrena Ben ben Bugen Alexanders und fpater nicht nehmen. ftand Etbatana immer ohne Wiberftand jedem Sieger offen, und Polybius bezeugt ausbrucklich, bag Etbatana keine Mauern hatte . Defto wichtiger war die Citadel= le\*), in welcher die aus ganz Medien und den hohern Provinzen gesammelten Schate verwahrt wurden. Un= ter ber Festung lag die konigliche Residenz in einem Um= fange von fieben Stabien, mit einer Pracht und Runft angelegt, die noch zur Zeit bes Polybius an bas Bunberbare granzten und ben Reichthum ber alten Furften be= zeugten. Alles Bolzwerk mar von Cedern und Enpreffen. und fo gut gearbeitet, baß in ber langen Beit fich fein Stud aus feinen Rugen geloft hatte. Die Balken, bas Getafel, fogar bie Gaulen in ben innern Sallen und in ben außern Gangen, waren mit Golb und Gilberblech' überzogen; bas gange Dach bekleibeten filberne Biegel. Bon bem allen murbe schon ben Alexanders Eroberung ber großte Theil, und ber übrige burch Geleucus und Un= tiochus abgenommen. Mus biefem Raube schlugen bie Sprer ihre Konigsmungen, für etwas weniger als 4000 Talente. Doch hatte noch immer ber bazu gehörige Tem= pel ber Uene (Unaitis) lauter vergoldete Gaulen in feinem Umfange; auch auf biefem waren viele filberne Biegel und einige goldene Auffabe ber Gaulen angebracht; mehrere filberne find noch immer baselbft. - Diefe Beschreibung bes Polybius belehrt uns nicht blos über bie ungeheure

c) Diodor. XVII, 110.

d) Polyb. X, 24.

e) Polyb. l. c. άκοαν χειροποίητον έχει θαυμασίως πρός όχυρότητα κατεσκευασμένην.

Pracht biefes großen Gebaudes, fondern zugleich über bie nothwendige Urfache feiner ganzlichen Bernichtung. Bebaube, fogar die Caulen, maren wenigstens größtentheils von Bolg, mit Gold und Gilber überfleibet. ichonfte Ginladung jum Plundern fur jeden glucklichen Rauber. Perfiens Beherricher mablten ungeheure Maffen harter Steine zu ihrem Denkmale fur Die Nachwelt; von ihm find uns wenigstens noch Ueberrefte geblieben, welche einen erhabenen Begriff erregen muffen, jene find bis gur geringsten Spur vertilgt. Schabe bag fein Reifender, wie Chardin und Riebuhr, Die Gegenden um Samadan je untersucht hat. Bur Auffindung bes holzernen Pala= ftes ift zwar keine Hoffnung, aber gewiß haben sich nicht alle Merkmale ber alten Citabelle verloren; vielleicht hat auch die Lange ber Zeit nicht alle Spuren von bem gro-Ben, burch bas Gebirge angelegten Ranal vertilgt, wenn man anders ben einer Erzählung aus ben Beiten ber Gemiramis hiftorifche Buverläffigkeit vorausfegen kann.

Ekbatana wurde spåterhin die Residenz der Parthisschen Könige, welche vor der Eroberung Mediens in Hekatonpylon gewohnt hatten. Als sie ihre Herrschaft über alle Theile der Monarchie jenseit des Euphrat ausgebreiztet hatten, blied Ekbatana wegen seines gemäßigten Klima der gewöhnliche Sommerausenthalt; das heißere Ktessiphon in den südlichsten Theilen Aspriens wurde die Wohnung für den Winter. In einer Stelle sagt zwar Strabo gerade das Gegentheil, aber er hat sich blos verschrieben; denn andere Schriftsteller, und er selbst ans derwärts, erklären sich hierüber deutlich genug.

f) Strabo XI. p. 795. καὶ ἔστι τὰ Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖς Παρθυαίων βασιλεύσι. Das Gegentheil fagt er XI. 794- θερίζουσι ένταῦθα οι βασιλεῖς. p. 795. ὁ βασιλεὺς θερίσας ἐν Ἐκβατάνοις etc.

Ein anderes Ekbatana gab es in Sprien; daher hat die Hauptstadt oft den Beynamen das Medische Ekbatana. Ben Fidorus Charac. b) erscheint sie unter dem Namen Apobatana ('Anoßárava), wahrscheinlich durch Fehler der Abschreiber. Daß er aber Ekbatana bezeichten will, ist klar, weil er sie die Hauptstadt und Schaßkammer Mediens nennt, und ihr einen Tempel giebt, wo man der Anairis ('Avairis) beständig opfere, welches ohne Zweisel die nämliche Gottheit ist, welche Polybius Aene nennt.

Sudwestlich von Ekbatana sett Ssidor h) bie Land= fcaft Rambadena, und in berfelben bie Stadt Baptana auf einen Berg, nebst ber Statue und Saule ber Semi-Dhne 3meifel bezeichnet er hierdurch benselben Drt. welchen Diodor beschreibt. " Gemiramis ging nach Mebien und legte ben bem 17 Stadien hohen und bem Jupiter geheiligten Berge Bagistanus i), in ber fruchtbaren, gut bemafferten Ebene, einen Garten (Part) von awolf Stadien im Umereife an. Den Felfen felbst ließ fie fenkrecht brechen, und ihr Bild, von hundert Traban= ten umgeben, in benfelben hauen, nebft ber Inschrift mit Enrischen Charafteren: Semiramis habe die Pferbebeden ihres Beeres zusammen werfen laffen, und fen auf biefe Art gur Bobe bes Berges gefommen. Bon ba ging fie jur Stadt Chavon oder Chaon (noos Xavova, Ms. rawra), bemerfte abermals eine herrliche Ebene und in beren Mitte einen fteilen Kelfen. Die Ebene murbe gum Garten, ber Felfen zu einem Palafte umgefchaffen. Bon hier wendete fie fich gegen Etbatana, fand auf ihrem

g) 1sidor. Charac. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. II.

h) Isidor. Charac. p. 6.

i) Diodor. II, 13. Bayıstavov Goos. - Bag foll im Perfifchen Garten bebeuten.

Wege den Berg Jarkaeus, der durch seine Klüste einen langen Umweg nothwendig machte. Sie durchbrach die Felsen, zog den sichern und geraden Weg, welcher jest ihren Namen trägt." Diese Anlagen erhielten sich; denn selbst Alexander machte ben seiner zwenten Reise nach Mebien einen Umweg, um die herrlichen Gegenden zu sehen k), welche in dieser Stelle Bagistame (Βαγιστάμη) heißen.

Roch bis heute zeigen fich bie Ueberbleibsel ber alten Dentmale; Otter ) beschreibt fie als Augenzeuge am Richt fern von Rirmanschab (fübmestlich pon hamaban) finden sich an bem westlichen Ende bes Gebirges Bisutun neben einander zwen tief eingehauene Mifchen, und in ber erften bren halb erhabene Riguren. Die mittlere icheint ein Ronig ju fenn, Die zur Rechten ein Beib, Die zur Linken tragt einen großen Bart. biefen Riguren fteht ein Riefe zu Pferd; ihm zu benden Seiten sind zwen ausgekehlte Saulen von Korinthischer Ordnung. In ber andern Bertiefung finden fich nur amen Figuren mit einer Inschrift, welche ber Reisende aus Mangel an Beit nicht abschreiben konnte. Ift die vorige Un= gabe Diodors richtig, fo konnen die Charaftere mit benen zu Persepolis keine Aehnlichkeit haben. Bier Stunden weiter fuboftlich, auf ber Gubfeite beffelben Bebirges. findet man eine mitten burch ben hohen Berg gehauene Strafe, fo bag bie Spuren bes Meifels noch fichtbar find. -In großer Bobe erblickt man zwolf bewaffnete Riquren, halb erhaben im Felfen, am Sufe Ueberbleibfel abn= licher Gestalten und verloschte Inschriften. feda m) fpricht von ben namlichen Denkmalen, welche er wohl richtiger ben alten Persischen Konigen auschreibt.

k) Diodor. XVII, 110.

<sup>1)</sup> Otter I. c. 17. Auch Kinneir, of the Persian Empire. p. 132. Sie heißen Tafi:Bostan.

m) Abulfeda Tab. XIX.

fest fie aber viel welter subwestlich in die Rahe von Schi-

rin, nicht fern von ben Bagrifchen Paffen.

Dhne Zweisel gab es bieser, ber Semiramis zugesschriebenen Denkmale mehrere, wie auch Diodor versichert. Die gegenwärtigen passen nicht ganz zur alten Beschreisbung. Sie liegen nicht auf dem nörblichen Wege nach hamadan, sondern südlicher. Alerander scheint diese getrossen zu haben; denn er ging von dem gewöhnlichen Wege ab und kam erst nach langer Reise von den Nisaeisschen östlichern Ebenen wieder rückwärts nach Ekvatana oder Hamadan. Die Semiramis mit ihren 100 Trabansten erscheint nicht in den beschriebenen Gruppen. Ganz anders noch und mit vielen andern Figuren ließ sich Ives die Merkwürdigkeiten dieser Gegenden erzählen").

Die Stadt Konkobar (Κογκοβάρ), welche Fibor 19 Schoenus fübwestlich von Hamadan ansetet, ift noch unter ihrem alten Namen vorhanden; Abulfeda nennt sie

Kenkobar und nur ein Stabtchen.

Maziniaman und Adragiananta, welche Ridor zwi=

schen Konkobar und Hamadan sest, kenne ich nicht.

Als die fruchtbarste und reizendste unter Mediens Landschaften") schilbern die Alten Rhagiana (h' Payeav), ben Strabo blos Ahagā (ai Payaa). Sie lag nach Ptolemäus und allen übrigen Nachrichten in den östlichsten Theilen des Landes nahe an den Kaspischen Passen, wurs de östlich durch das Kaspische Gedirge, weiter südlich durch die Buste begränzt, so nahe an Parthien, daß einige Städte, Charar und Apamea, welche zu Rhagiana gehörten, in der Folge zu Parthyene geschlagen wurden. Die Westgränze reichte wahrscheinlich die gegen Kaschan, Kom und Sawa, oder die in die Nahe des Gebirges Ja-

n) Ives Reifen, II. B. C. 122.

o) Strabo XI. p. 1025. Diodor. XIX, 44.

sonium; die Berge der Tapuri, der Ansang des hohen Gebirges Demawend, bildeten die Nordgränze. Tidozrus Charac. ) übergeht diesen den Alten so merkwürdigen Strick nicht; man fand aber in den Handschriften Khaztiana (Pariann) und machte durch eine Aenderung in dem gedruckten Texte Matiana (Mariann) daraus, indem man sich auf Strado berufte, der doch sein Matiana auf die Nordwestseite des Landes stellt. Die bengefügten Kaspischen Passe, und die Städte, Rhaga und Charar, lassen nicht den mindesten Zweisel übrig, daß Tsidor Rhagiana (Pariann) geschrieben habe.

In der Landschaft Rhagiana lag bas große Mifaische Befilde (nedior uéra Nisacor), welches die Perfifchen Monarchen gang ber Pferdezucht widmeten, und aus bem fie die meisten und edelften Pferde fur fich und ihre gablreichen Reiterhaufen erhielten. So unglaublich bie Un= aaben von der Ungahl diefer Thiere auf einer einzigen Strede find (benn man fpricht von 150,000 bis 160,000 wild herumlaufenden Pferden , ober welches eine noch arobere Bahl voraussest, von 50,000 Stuten 1); fo werden fie doch mahrscheinlich, weil felbst Alexander ben feiner zwenten Reise nach Medien noch 50 bis 60,000 Pferde vaselbst antraf "). Rach Berobot waren die Rifaifchen Pferde fcon, groß und allen andern vorzugie= ben '). Da die Ronige von Persien auch Stuterenen in andern Theilen ihres Gebiets, vorzuglich in Armenien hatten, so setten einige Schriftsteller bie berühmten Ri-

p) Isidor. p. 6. Geogr. Gr. Min. T. II.

q) Diodor. XVII, 110. Arrian. VII, 13.

r) Strabo XI. p. 796.

s) Arrian. Diod. loc. cit.

t) Herodot. III, 106. IX, 22.

saischen Gesilbe an sehr verschiedene Orte"). Daß sie aber in Medien lagen, sagt schon Herodot"); und die meisten Spatern, daß sie nicht fern von den Kaspischen Passenichen Passenichen Passenichen Passenichen Passenichen Passenichen Passenichen Vissenichen Versist und Babylon nach den Kaspischen Passen").

Die größte konigliche Stuteren fand fich alfo gewiß an biefer Stelle, ob aber bie fogenannten Mifaifchen Pferde hier gezogen murben, ift vielleicht boch noch man= chem Zweifel unterworfen. Berodot fest zwar das Kelb nach Mebien, begreift aber, ba er Hyrkanien, Parthien, noch nicht als eigene Provinzen kennt, mehrere Gegenden unter biefer Benennung. Mus feiner Erzählung fieht man, baß nicht die große Menge ber Reiteren mit Rifaischen Pferden verfehen mar, fondern daß fie nur gur ausge= suchtesten Pracht dienten und in sehr geringer Unzahl vor= Diebor fagt nicht, bag bas Gefilde mit ber Famen b). großen Stuteren bas Nifaische Feld genannt wurde, und Strabo geffeht zwar gern bie große Pferbezucht in biefer Begend zu, er fest es aber nach altern Schriftstellern in 3meifel. ob gerade bies bie Diffaifchen Gefilbe gemefen

u) Strabo p. 796. 802.

x) Herodot. VII, 40.

y) Strabo spricht zweifelhaft; Arrian seht sie entscheibend nach Mebten, so wie Diodor und Gustathius (ad Dionys. Perieg. v. 1017.).

<sup>2)</sup> Strabonis epit. p. 1276.

a) Strabo XI. p. 796.

b) Herodot. VI, 40. Benm Auszuge bes Terres aus Sarbes wurben vor seinem Wagen zehn geheiligte Risaliche Pferbe mit dem kostbarften Auspuhe geführt, und seinen eignen Wagen zogen Riz fäische Pferbe. Sonst hatte ben der Armee niemand, nicht eins mal die Leibwache, Risalische Pferde. — IX, 20.

fenen. Alles was von den Nisaischen Pferden erzählt wird, geht auf ihre Größe, Schönheit, Farbe, nie auf ihre Menge. — Zwischen Hyrkanien und Aria setz Ptolemäus die Visaei, und eine Stadt gleiches Namens in die Gegend des heutigen Herat. Strado ') stellt Visaea in die nämliche Gegend, in die Nähe des Ochus, durch welchen er die Margad bezeichnet. Plinius d') rechnet diese Visaea noch zu Parthyene, und Rivor kennt es in der nämlichen Gegend. Sollte es nicht wahrscheinlicher senn, daß die edeln Pferde aus der Gegend geholt wurden, die mit ihnen einerlen Namen trug?

Die Lanbschaft Rhagiana, beren einheimischer Name Rhagas (Páyas) gewesen zu seyn scheint', erhielt ihre Benennung von der Hauptstadt Khaga auch Khagå', welche die Alten für die größte unter allen Städten Mesdiens erkennens). Die ganze Landschaft war äußerst fruchtbar, litt aber häusig durch Erdbeben, welches einst eine Menge Städte und Dörser vernichtete. In diesem Umstande fanden die Griechen sogleich Veranlassung, dem Namen Rhaga eine griechische Abstammung vom Serreissen, Iserbersten zu geben'). Zur Widerlegung dieser Meynung hat man nicht nöthig zu dem Buche Todiassseine Zuslucht zu nehmen; Alerander fand Rhaga schon unter diesem Namen ben seinem ersten Zuge durch Medien nach Parthyene; und daß die Verser oder Meder früherer

c) Strabo XI. p. 776. 779.

d) Plin. VI, 25.

e) So nennt fie Diodor. XIX, 44. — Strabo I. p. 103. bilbet ben Plural nach bem nämlichen Worte Payades.

f) ή 'Pάγα Isidor., Steph. Byzant. 'Pάγαι Arrian. 'Pάγεια Strabo.

g) Isidor. Charac. p. 6.

h) Diodor. XIX, 44. Strabe XI. p. 783.

Beiten ihren Stabten Griechische Ramen benlegten, wird niemand glauben. Daß bie Stadt fehr alt mar, beweift ihre Große; benn ein Ort, wenn er nicht Residenz eines Monarchen ift, kann seinen Zuwachs nur allmählich er-Durch die haufigen Erdbeben scheint fie aber wirklich gelitten zu haben; benn Seleucus Nicator murbe ihr zwenter Erbauer und nannte fie, vielleicht nach bem Namen seiner Baterstadt, Luropos (Evownós); unter biefer Benennung fommt fie auch ben Ptolemaus vor. Die watern Rriege mit ben Parthern richteten fie nochmals zu Grunde und gaben bem Arfaces Gelegenheit, ber britte Stifter ber beruhmten Stadt zu werden, welche nun, nach Griechischer Mussprache, ben Ramen Arfatia erhielt, ober wenigstens erhalten follte i). Denn die alte Benennung erhielt fich aller Befehle bes Seleucus und Arfaces ungeachtet in allen folgenben Sahrhunderten. Rev ober Rai wurde bie Residenz Mohamedanischer Fürsten, und wuchs aufs neue zu einer folden Große, daß die Arabi= ichen Schriftsteller fie fur Die großte und bevolkertste Stadt von gang Ufien erklaren. Die Ginfalle ber Za= taren vernichteten fie im 12ten Jahrhunderte, und bloß weitverbreitete Ruinen bezeichnen ihre Stelle.

Für die Lage von Rhagá geben die Alten folgende Beftimmungen: sie liegt gerade oftlich von Ekbatana k), zehn große Tagreisen von dieser Stadt, so wie sie Alexander ben Verfolgung des Darius machte 1); von den Kaspischen Passen war sie einen solchen Tagmarsch m) oder ge-

i) Strabo XI. p. 796. Steph. Byzant. schreibt Arsate ('Λοσάκη).
— Daß Plinius die Erbauung burch Seleucus und die übrigen Umftände aus Uebereilung auf Etbatana anwende, wurde vorhin bemerkt.

k) Ptolem. I, 12.

<sup>1)</sup> Arrian. III, 20.

m) Agrian. 1. c.

gen 500 Stabien ") ober nach Ptolemaus 400 Stabien entfernt, und lag nach benben Beugniffen etwas füblicher. Dtolemaus giebt bem Abstande amischen Efbatana und Europos ober Rhaga 2000 Stadien = 50 geogr. Meis len; nach biefer Bestimmung tame auf jeden Tagmarfc Alexanders mehr als 6 Meilen, weil Ptolemaus immer für die Umwege abzieht, welches für einen zehntägigen Marich unmöglich scheint. Da bie Lage ber Raspischen Paffe noch nicht gegeben ift, und man biefe erft aus ber Lage von Rhaga bestimmen muß, fo lehrt bas bisherige blos, bag man die Stadt oftlich hinaus über Sama fuchen muß; und Chardins ') Reise bestätigt bie Unnahme. "Neun franzosische Meilen gerade oftlich von Sawa, sieht man hier und ba Ruinen ber beruhmten Stabt Rey." D'Unville fest also auf feiner Charte, welcher auch Wahl folgt, die Ruinen ber Stadt zu weit gegen Norden und in zu großer Entfernung von Sawa. Die naturliche Folge ift, daß bann auch die Raspischen Paffe eine gu nordliche Richtung bekommen, baß ein Theil bes alten Parthiens noch zu Medien gezogen, und bie Sauptstadt bes erstern Landes, Hekatonpylon, bis nach Dameahan in bie Rabe bes Raspischen Meeres fortgeruckt wird. Ptolemaus fest Rhagiana nicht in die nordliche Reihe ber Bolter und Landschaften von Groß = Medien, fondern in Teheran, die heutige Residenastadt ber die mittlere. Persischen Monarchen, liegt nur einige Meilen nordwest= lich von ben Ruinen von Rhaga. Ptolemaus fest an Die namliche Stelle Die Stadt Cheana.

Die Raspischen Passe (Kasnior nular Polyb.,

y Parts

n) Strabo XI. p. 796.

o) Chardin Voyages T. III. p. 40. Abulfeda Tab. XIX. fest ebenfalls in zwen Stellen Sawa gerade westlich von Rai; und ber Weg von Hamadan nach Rai führt in gerader Linie über Sawa.

Strabo, Κάσπιαι πύλαι Ssidor, Portae Caspiae Plin.) gehörten noch zur Berrichaft von Medien P). Die Lage ift burch die Bestimmung ber vorhergehenden Stadt gege= Sie waren 8 bis 9 geogr. Meilen norboftlich von ben. Rhaga entfernt; befanden fich also zwischen ben Gebirgen, welche heutzutage Barka = Roh und Siah = Roh heißen. Damals hatte es ben Namen bas Raspische Bebirge, und reichte nur 6 bis 7 Meilen weiter fublich als die Paffe, benn an bem Fuße beffelben lag bie Stadt Charar, welche Ptolemaus ichon zu Parthien rechnet 4). Beiter fublich fing fich aber bie große Bufte an, und bie Paffe bienten bennahe zum einzigen Durchgange nach Indien und allen norboftlichen Provingen. Denn obgleich man nordlider gegen bas Raspische Meer an mehrern Stellen über die Gebirge reifen kann, fo machten boch die Bewohner berselben, die Marbi und Tapuri ben Uebergang als gewohnliche Straße unmöglich. Daher berechnen auch bie Griechischen Schriftsteller alle ihre Bege von biefer Granzscheide des oftlichen und mittlern Miens. Plinius') Erzählung von ber Beschaffenheit biefer Paffe lautet fürchterlich genug. "Ein schmaler Durchgang bricht sich burch ben hohen Bergruden, acht Stadien lang, aber fo enge, baß kaum einzelne Lastwagen fortkommen konnen, und felbst bieser Weg ift blos burch Menschenhande ge= macht. Rechts und links hangen Relfen über bem Saupte bes Wanderers, welche angebrannt zu fenn scheinen, wie benn auch ber gange angrangenbe Strich 28 Mill. weit Die Schwierigkeiten bes Paffes ver= burre Bufte ift. mehrt noch die von den Relfen abtraufelnde falzige Reuch= tigfeit, welche auf ber namlichen Strafe ihren Abzug fin=

p) Polyb. V, 44.

q) Isidor. Charac. p. 6.

r) Plin. VI, 14.

bet. Die Menge von Schlangen erlaubt ohnehin nur im Winter ben Durchgang." Solinus malt bas namliche Bild noch mehr ins Gräßliche. — Ein neuerer Reisender (Morier) sagt nichts von ben Schwierigkeiten bes Wegs. Die Passe bestehen aus mehrern Defileen. Der Eingang liegt 6 Farsang von Rey und heißt Dereh.

Die Raspischen Paffe hatten ihren Namen von bem Gebirge, Diefes von ben Raspii, beren gedoppelte Gibe oben bemerkt wurden. Plinius aber fest ein anderes Bolk hierher, mahrscheinlich eine Unterabtheilung, die Pratita"), giebt ihnen aber aus Unachtsamkeit die Rarbudyi gur Seite, wie ichon Cellarius bemerkt. Dag mehrere Alte bie Paffe im Raukasus mit ben Raspischen verwechselten, zeigt ber vorige Theil ben Iberien. werben biefe Paffe weit weniger besucht, als vormals, weil Etbatana ber Mittelpunkt mar, aus welchem ber fernere Beg in die offlichern Theile Ufiens führte, jest hingegen die gewöhnliche Strafe fur Armeen und Karas vanen von Ispahan gerade gegen Often über Tabiene führt, und die benden Buften links und rechts gur Seite Ptolemaus fannte biefen Weg auch, welches bie Menge Derter in ben fublichen Gegenden Mediens und Parthiens beweist, aber feine Borganger miffen nichts bavon zu fagen.

Bu Rhagiana gehörte wahrscheinlich noch die Stadt Choana (Xoava) des Ptolemaus, welche man mit Recht für das heutige Kom erklart. Ptolemaus sept sie zwar etwas nordlicher als Rhaga, da sie doch nach dem Vorhergehenden süblicher stehen muß; aber Rhaga und die Raspischen Passe sind ben ihm zu weit südlich gerückt, und da er durch die Namen der gerade östlich fortlausenden Derter, Choastra, Guriauna, Choana, ohne Zweisel

s) Plin. VI, 15. 25.

die gewöhnliche Straße von Ekbatana nach Rhaga über Rom bezeichnet, fo mußte Choana etwas zu weit gegen Norden geruckt werden. Es scheint sich sogar der Rame bes vorhergebenden Orts Gurigung auf ber namlichen Strafe in bem beutigen Beradie wieder zu finden. fes Choana kennt ichon Diobort), ober vielmehr Rtefias, in ber namlichen Gegend, unter ber etwas geanderten Benennung Chavon (Xavwv). Bon Bagistan kam Semi= ramis in die Rahe von Chavon, fand vor fich eine erha= bene Ebene, und mitten in derfelben einen großen, hoben Relfen. Sie legte Bebaube und Barten auf ber Stelle an, welche ben Felfen rings umgaben, und verweilte hier Bielleicht ließe fich ber Felfen noch bemerken; bie wunderliche Figur einzelner Berge in ben Gegenden um Rom haben Chardin und le Brunn auf ihren Reisen nicht übersehen. Der lettere giebt auch bie Zeichnung von ben Ruinen fehr alter Mauern, mit vielen bazwischen ange= brachten runden Thurmen, welche aber mehr eine Griechische ale Drientalische Bauart verrathen.

Strabo nennt in Medien noch einige Derter; im Ganzen aber war er von der Lage des Landes nicht immer hinlanglich unterrichtet, weiß nicht einmal ben den Granzen die Weltgegenden richtig anzugeben "), und spricht auch von diesen Stadten so schwankend, daß man sieht,

es schwebte ihm fein festes Bild vor Mugen.

Laodikaa kennt außer Strabo und Stephanus By= zant. niemand, und auch diese fügen nichts Raberes

hinzu.

Apamea Rhagiana (Strabo). Ptolemaus sest es nach Parthien, und Strabo selbst führt den Namen hier bloß zum zweyten Male auf, denn in Parthyda nannte

t) Diodor. II, 13.

u) Strabo p. 795. 796.

er ebenfalls eine Apamea bey Rhaga 1). Plinius 3) nennt ben nämlichen Ort Apamia Raphane, statt Rhagiana, burch einen Schreibsehler, wie ben dem Zusammenhalten ber verschiedenen Stellen sich zeigt, und schon von Cellarius bemerkt wurde. Nach Ptolemaus lag es sublich unter den Raspischen Passen, wahrscheinlich am Flusse Adschi= su.

Strabo rechnet noch Seraklea zur Lanbschaft Rhagå ober Rhagiana, irrt aber wahrscheinlich auch hier, benn niemand kennt ein Beraklea in dieser Gegend, wohl aber Ptolemaus in der Mitte des Landes, in der auch dem Strabo bekannten Landschaft Sigriane. Nach der ganzen Lage durchkreuzten sich hier die benden großen Landsstraßen, von Suben gegen Norden (von Persepolis nach Ekdatana) und von Westen gegen Often (von den Zagrischen zu den Kaspischen Passen). Die heutige Stadt Burugkerd liegt in der Nache des alten Heraklea.

Die vielen Derter, welche Ptolemaus in die sublichsten Theile der Provinz, in die Landschaften Syromedia und Daritis seht, zeigen deutlich genug, daß in spatern Zeiten die Karavanen von Ktesiphon und Seleucia über das Land der Kossar und Elymais gerade oftlich nach Aria 2c. gingen, und die Peutingerische Tasel zeichnet uns auch diese Straße vor, trifft aber mit den Namen des Ptolemaus in dem einzigen Orte Rapsa zusammen. Kein anderer Schriftsteller weiß von dieser Straße zu sprechen,

x) Strabo XI. p. 783. 'Απάμεια και 'Ηράκλεια πόλις περί τάς 'Payás. Aber p. 796. ben ber Beschreibung Mediens verstellt ein Schreibseber ben Sinn bes Strabo. Die Ausgaben lesen: 'Απάμεια, και ή προς 'Payais, και αὐτή 'Ράγεια. Man hat dabutch zwenten Stabte, Rhagia und Rhagia, herausbringen wollen, aber die obere Stelle und Plinius, welcher burch einen andern Schreibsehre Apamia ben Bennamen Raphane (Rhagiana) giebt, zeigen die richtige Lesart des Strabo. 'Απάμεια ή προς 'Payais, και αὐτή 'Ράγεια. ,, Griechsiche Pstangstädte sind: Apamia Rhagiana, und Rhagia selbst."

y) Plin. VI, 14.

weil man in frühern Beiten durch tas Land der Kossaer nicht reisen konnte. Aus den Bestimmungen des Ptolesmäus erkennt man blos, daß die istlickte dieser Städte, Aradrispe, nahe an den Gränzen om Parthien, in der Nähe des heutigen Ispahan lag. Denn Ptolemäus setz sie an das Gebirge, welches Melien und Persis trennt, und zwischen die Quellen der bender östlichen Flüsse, welschen der Dersis nah dem südelichen Busen laufen. Die Beschreibung veser Prosinz wird zeigen, daß dies die benden Arme des Flusses sind, nelche südlich von Niris in einem großen Lantsee sich endign. Bwischen den Quellen von benden, aber am nördliche. Abhange des Gebirges, liegt Ispahan, so vie Ptolemäus sein Aradrispe ansetz.

## Fünftes Rapitel.

Armenien. Große, Lage, Schickfale bes Lanbes.

Dieses ausgebreitete Land, welches die meisten Schriftssteller Groß = Armenien nennen, zum Unterschiede von Klein = Armenien, welches auf der Westseite des Euphrat lag, wird gegen Norden durch das Moschische Gebirge von Kolchis, und durch den südostlichern Lauf des Cyrusz-Flusses von Iberien und Albanien getrennt; wiewohl Iberien in seinen westlichen Theilen weiter gegen Süden reichte. Gegen Osten granzte Armenien in einem kleinen Striche, längs der heutigen Provinz Moghan, an das Kaspische Meer, von der Mündung des Cyrus dis zur südlichen Mündung des Arares. Die fernere Granze auf dieser Seite bildete der Arares, wo er sich der See zu Mannerts Geogr. V. 2.

nahern anfängt, um weiter süblich die große Bergkette, welche sich von disem flusse gegen Suden zieht, heutzustage die Gränze bed Lersischen und Türkischen Reichs bestimmt und ben Ptoemäus der Kaspische Berg heißt. Das Land oftlich von liesem Flusse und von diesem Gebirge, gehörte zu Medien. Süblich unter Armenien lag Mesopotamen; die süblichste Kette des Taurus bestimmte die Scheirung berder Länder. Die Westseite trennte der Euphra von Klin-Armenien und Kappadocien, und in höhen Gegenden der nördlichste Theil des Taurus und bir Moschischen Gebirge von Pontus und den übrigen Strichen am Pontus Eurinus. Man giebt diesem, in mehrere Statshalterschaften zertheilten Lande noch immer

ben allgemeinen Ramen Urmenien.

Die Romischen Schriftsteller geben biesem Lande eine fehr übertriebene Große, wie dies immer ben Bestimmungen nach blofen Reifen und nach Marfchen ber Fall fenn muß, besonders wo wegen vieler hohen Bebirge gerade Bege unmöglich find. Plinius ") bestimmt die Lange nach bem Beugniffe bes Cafar Claudius von ben westlichsten Theilen des Euphrat bis zu dem Raspischen Meere, also frenlich in einer ichiefen, von Gubweften nach Norboften gezogenen Linie, auf 1300 Mill. = 260 geogr. Meilen; und die Breite von Tigranocerta nach Iberien, also von Suben nach Norden, halb fo groß. Juftinus") giebt ber namlichen gange nur 1100 Mill. = 220 geogr. Meilen, erweitert aber die Breite auf 700 Mill., weil er mahr= scheinlich südlicher als Tigranocerta bis an bas Granzge= Ptolemaus konnte nichts birge gegen Uffprien rechnet. als ahnliche Maafe ben feiner Zeichnung vor Augen haben, aber er zieht wie immer, bas was ihm nothig scheint, für bie Ungleichheiten bes Weges ab. Daber hat ben ihm

<sup>2)</sup> Plin. VI, 9.
a) Iustin. XLII, 2.

bie Lange, nach berfelben ichiefen Linie berechnet, nur gegon 4000 Stad. = 100 geogr. Meilen, und die Breite 2500 Stab. = 63 geogr. Meilen. Bielleicht nothigte ibn auch die unrichtige, viel ju weit gegen Often gezogene Form bes Raspifchen Meeres, folglich Mangel an Raum auf feiner Charte, zu biefer übermaßigen Ginfdrantung; benn bie mahre gange von ben angegebnen Theilen bes Cuphrat bis zu ben Mundungen bes Rur = und Aras = Rluffes beträgt 130 geogr. Meilen, in fo fern man namlich auf die Genauigkeit unserer Charten rechnen barf, welche fo wie die alten meift nur nach Reiseentfernungen entwor= Die angenommene Breite betragt ebenfalls 80 geogr. Meilen. Da aber bas Land feine fo gerun= bete Geftalt hat, ale fie Ptolemaus annimmt, fo verfteht es fich, bag biefe Lange und Breite in ben meiften Theilen geringer angefest merben muß.

In jedem Falle beträgt ber Flacheninhalt mehr als bie Balfte von Deutschland. Diefe ansehnliche Große ben ber außerst gludlichen Lage, laßt auf die Wichtigkeit Armeniens ichließen. Biele Theile bes Landes maren mit ben Gaben ber Natur febr gefegnet, lieferten noch bie Fruchte ber fublichern Gegenden, und boch auch schon in ben hohern kaltern Strichen die Produkte unsers Sim-Getraide. Bein, Del, boten mehrere melestriches. Gegenden in reichem Ueberfluffe bar; ber niedere Abhang ber Berge nahrte eine Menge weibender Bausthiere, und bie großen Cbenen Pferbe, beren Angahl und Gute ber ganzen bamaligen Belt bekannt war. Richt fo reichlich belohnten andere Striche den Fleiß des Ginwohners, aber nur fehr wenige zeigten sich ganglich undankbar, ba ber Schnee oft neun Monate lang auf ben Bergen liegt. Das Land vertheidigt fich leicht burch die Gebirge, welche es von allen Seiten burchschneiben; bas ichon faltere Rlima liefert eine dauerhaftere Menschenklaffe als die fub-

lichern Provinzen. Das angrangende Raspische Meet und ber Urares erleichtern ben Sandel mit einheimischen und fremden Produkten; von dem Pontus Gurinus fchei= bet blos eine Gebirgsfette; ber Cuphrat führt ben Bewohner bes Landes nach Sprien und in die Rabe bes Mittellanbifchen Meers; ber namliche Fluß und ber Ti= gris icheinen zum Umfabe ber Waaren nach bem Perfifchen Meetbufen einzuladen; ein Theil des oftindischen Landhandels ging ju jeder Beit durch Urmenien nach ben Ruften bes Pontus. Und boch ift biefer unermeglichen Bortheile ungeachtet, welche feine andere Gegend bes Mittellandes wird zeigen konnen, Armenien nie ein Saupt= fit bes Sandels, bas Bolt nie meder ein eroberndes, noch auch ein felbstständiges Bolk gewesen. Die Urfache wird man in der Rachbarschaft übermachtiger Reiche fu-Aber biefe mußten fich immer erft bilben, warum hat sich Armenien nie gebildet? warum hat es sich zum ewigen Stlaven ber Nachbarn, gur Feigheit und zu bem Grade ber Hinterliftigkeit erniedrigt, welche bem Urme= nier bas Alterthum wie die fpatern Sahrhuhderte vorwer= fen, und die naturliche Folge ber Unterdruckung fenn mußte?

In jener alten Zeit, als die größern Reiche des mittelern Asiens sich zu bilden und auszudehnen anfingen, hatte auch Armenien seinen unabhängigen Fürsten b. Er fürchtete die Wassen des Assprischen Monarchen Ninus, ergab sich freywillig, und blieb dafür in dem Besige seines von nun an abhängigen Reiches. Die Geschichte erzählt uns freylich äußerst wenig von Armenien, doch wissen wir, daß es auch in der Folge eigene Könige hatte, die sich unter die Herrschaft der Meder schmiegen mußten. Wahrescheinlich blieb diese Verfassung noch unter der Persischen

b) Diodor. II.

Monarchie, in beren einzelnen Theilen sich viele abhangige Dynasten befanden, welche ungefahr in dem namlis
chen Berhaltnisse gegen den allgemeinen Despoten waren,
in welchem sich noch vor hundert Jahren die Fürsten Georgiens gegen den Konig von Persien befanden. Sie lieferten den vorgeschriebenen Tribut, stellten die bestimmte
Mannschaft zum Kriege, wenn der Monarch mächtig genug war, seine Befehle geltend zu machen, und beherrschten übrigens ihr Volk nach Gutdunken.

Durch Alexanders Eroberungen fam Armenien ohne Wiberstand an die Macedonier, blieb aber unter einhei= mifchen Satrapen; es gehorchte ben Konigen von Sprien bis zur Niederlage, welche Antiodius ber Große burch bie Romer erlitt. Mit Unterftubung berfelben machten fich bie benden Statthalter, Badriabes in Rlein = Armenien und Sophene (einem Theile von Groß = Urmenien), Artarias in bem übrigen Groß = Urmenien zu unabhangigen Für= ften '; fie erhielten fich um fo leichter, weil in Onrien fast mit jedem Jahre ein Thronbewerber ben andern zu Tigranes, ein Nachkommling bes perbrangen anfing. Artarias, vereinigte endlich nicht blos die benden Theile Urmeniens, fondern bemachtigte fich auch fast ohne Bis berftand bes gangen Spriens, fo bag er von jest an ein machtiger, und felbst ben angranzenden Parthern gefahrlicher Monarch murde. Dies ift ber einzige furze Beitpunkt, in welchem Armenien als unabhangiges, ansehn= liches Reich erscheint. Tigranes nahm aber Untheil an bem Rriege bes Mithribates, wurde von den Romern bes fieat und verlor alle eroberte Lander; blos die Gnade bes Pompeius ließ ihm einen Theil bes vaterlandischen Urmeniens d), in welchem noch einige feiner Abkommlinge ibm folgten.

c) Strabo XI. p. 804. d) Dio Cass. XXXVI, 36 sqq. Plutarch. Pompeius.

Digranes II., ber lette berfelben, verlor zu Unfang ber driftlichen Zeitrechnung seine Berrschaft und bald burch ben Raifer Tiberius bas Leben. Armenien murbe von jest an der Bankapfel zwischen ben benden großen Monarchieen, an beren Granze es lag, ber Romifchen und ber Parthischen. Benbe fanden bas Land außerft wichtig zu jeder Unternehmung gegen ben machtigen Debenbuhler, bende suchten von ihnen abhangige Aursten in bemfelben einzuseten. Das Bolf bes Landes, fatt mit voller Rraft fich auf bie eine Seite ju schlagen, folgte im= mer mit gebeugtem Racten bem Sieger, lieh feine eigne Mannichaft jum Berberben ber fruchtbaren Gegenden. ber ftart bevolferten Stabte und Rleden. Gin Kurft ber benachbarten Iberer schickte feinen Cohn ab, ben man-Benben Thron einzunehmen, und nicht die mißmuthigen Armenier, fondern die eiferfüchtigen Parther fuchten ibn aus bem Befige beffelben zu verbrangen. Freplich tonnte ben einem Bolte, welches, nach bem Ausbrucke bes Ia= citus, von Frenheit gar feinen Begriff hatte, ber fefte Muth, bas Gelbstgefühl nicht erwachen, bas zur Errinaung ber Unabhangigkeit nothwendig ift. Gie folgten also berjenigen Parthen, burch beren, Unterftugung sich ber Thron ihrer Fürsten erhalten konnte. Da Diefes aber nur felten mit fregem Billen geschah, fo ließ sich auch auf ihre Treue nicht einen Tag rechnen. Den Romer haßten fie wegen ber ganglichen Berichiedenheit ber Sitten und megen baufiger Bedruckungen; Die Parther beneibeten fie als überlegenes Bolk; doch zog fie die Aehnlichkeit des Gottesbienftes und ber Gebrauche, Die Berfchmagerungen und die Bewohnheit bes unumschrankteften Despotismus ofter auf biefe Seite .).

Deffen ungeachtet behaupteten die Urmeen ber Romer,

e) Tacit. annal. II, 56. XIII, 34.

wenn fie gute Unführer hatten, in diefem Berglande alles zeit die entscheidenbste Heberlegenheit über die flüchtigen Reiterhaufen ber Parther, wenn fie auch zuweilen in eingelnen Borfallen mit Berluft und Schande fampften. Bollte ber Parthische Konig feinen Bruber im Befite bes lange bestrittenen Reiches erhalten, fo mußte er ihn nach Rom Schicken, um bas Diabem aus ben Sanben bes Dero zu empfangen ). Trajan verwandelte endlich Armenien vollig in eine Romische Proving. Gie blieb es aber nur bis nach bem Tobe biefes Monarchen; benn Sabrian, ber die übrigen eroberten Provinzen fremwillig ben Parthern abtrat, gab auch Armenien feine alte Berfaffung und eigene Fursten wieder, welche die Romische Obers berrichaft bis in bas vierte Sahrhundert, bis nach Sus lians Tobe, anerkannten. Der Friede, ben fein Rachfols ger Jovian mit ben Perfern fcbloß, verschaffte Armenien bem Namen nach feine Abhangigkeit von benben angrans genden Monarchieen "), übergab es aber in ber That gang ber Billführ ber Perfer, welche zwar bem gande eigene, aber von ihnen abhangige Ronige ließen. Bu Anfana bes fünften Sahrhunderts theilte einer Diefer Fürften bas Land unter feine zwen hinterlaffenen Gobne in fo ungleiche Theile, bag ber eine feinen Untheil auf gewiffe Bedingun= gen bem jungern Theodofius überließ. Der andere marf fich ben Perfern in bie Urme. Es entstand ein Rrieg. ber fich bamit endigte, bag bie benben Rationen bas Land theilten. Die Perfer behielten die ungleich großern und beffern oftlichern Striche, Die von nun an Persarme= nien hießen. Der ben Romern zugefallene Theil, welcher nur ein Kunftheil bes Bangen betrug, behielt ben Namen Armenien, und umfaßte bie bem Cuphrat gu-

f) Tacit. annal. XV, 29.

g) Zosimus III, 51. 32. Ammian. XXIV.

nachst gelegenen Striche, ober bas alte Afilisene und Sophene, welches einst schon ein abgesondertes Reich gebilbet hatte. Gigene Satrapen regierten es in kleinern 20b= theilungen unter Romischer Oberherrschaft, aber ohne Romifche Truppen: bis endlich Justinianus wenigstens in Sophene eigene Duces anordnete und betrachtliche Festungen anlegteh). Unterbeffen ging nach und nach bas ganze Land verloren; und wenn in der Notitia Imperii von Urmenien die Rebe ift, fo werben nur Derter aufgezählt, bie am westlichen Ufer bes Euphrat liegen und ihre Jurisdiction wahrscheinlich auch über einige Theile des jenseiti= gen Ufere ausbehnten; boch erhielten fich bie Romer noch in Amida und andern Granzfestungen gegen Mesopota= mien und die Quellen bes Euphrat bin. Aber zur Beit bes Constantinus Porphyrogenitus besagen sie nichts mehr im eigentlichen Armenien; die füblichern Theile hat= ten bie Sarazenen weggenommen, die oftlichften besagen bie Perfer; in ben Gegenben bes Arares hatte fich wieder ein einheimischer Fürst festgefest, ber sich die Benennung Berricher der Berricher ("Aoxwr twv Aoxovtwv) gab, beffen Staat ebenfalls von ben Perfern vernichtet murbe. Die nordlichern und nordwestlichen Theile waren in ben Banden ber Iberer bis nach Arzenrum; und bin und wieder gerstreut gab es kleinere Satrapen, Berren einiger Festungen und bes umliegenden gandes, welche fich zuweilen bem Oftromifchen Reiche unterwarfen, aber nur um Gelb und einige Unterstützung gegen ihre Rachbarn zu erhalten i).

Alle Gebirge Armeniens sind Theile des Taurus, wie schon ben Medien bemerkt wurde. Er behalt im

h) Procop. de aedif. III, 1.

i) Constant. Porphyrog. de administr. imp. P. II. c. 43.

Mugemeinen feinen Namen langs bes fublichen, bochften Ruckens, welcher Urmenien von Mesopotamien trennt, ben Strabo und Ptolemaus. Aber ber Zweig, welder sid fudlich nach Mesopotamien wendet, heißt ben al= len Schriftstellern ber Berg Maffus (ro Magior 000g) k). Die weitere Fortsetzung bes Gebirges jenseit bes Tigris geht gegen Nordoften bis an Mediens Grangen, ift von anfehnlicher Bobe und erhalt ihren Griechischen Ramen von ihrer Beschaffenheit; sie heißt Miphates 1) (o Niφάτης, wahrscheinlich von νιφετώδης, ichneercich). Es find augenscheinlich die Gebirgereihen, welche vom Tigris anfangen und fich unter bem See Ban gegen Nordosten ziehen, die namlichen, welche die Behntaufen-be Xenophons zum Theil burchwanderten; jest die Sauptfite ber Rurden. Much von biefem Theile geht eine Rette von Bergen nach Nordwesten, auf ber Ditfeite bes obern Theils des Tigris, welcher burch viele Eleine, auf ihnen entspringende Fluffe verstartt wird. Sie heißen die Bordyliften Berge (ra Toodvala oon) und bezeichnen gang richtig bie Bebirge, welche ben Gee Ban von ben Nebenfluffen bes Tigris' trennen. Dies ift bie Lage nach bes Ptolemaus Zeichnung, nur bag er ben See zu weit entfernt. Strabo, ber ben Ramen eben= falls tennt m), giebt ihn bem Gebirge, welches Defopotamien und Armenien trennt und ben andern, fo wie ben ihm felbft, im Allgemeinen Taurus heißt; er fest hingu: "einige fagen es." Die Fortsetzung bes Niphates, welche sich gegen Guben wendet, Urmenien und Uffprien von De= . bien Scheidet, nennt Strabo in ihrer gangen Strecke bas Bebirge Sagros, ba ben Ptolemaus nur ber fublichere

k) Strabo XI. p. 793. 799. 1) Strabo l. c.

m) Strabo l. c. p. 793.

Theil biesen Namen führt, der nordliche, hierher gehorige aber Choathras heißt. Es sind die oftlichen Gebirge von Kurdistan, die heutigen Granzen der Türkischen und Persischen Monarchie. —

Der Taurus aber hat sich, ehe er noch ben Guphrat und Groß = Armenien erreicht, in awen Mefte getheilt. Bon bem fublichen handelte die bisherige Beschreibung; ber nordliche heißt Untitaurus, lauft weiter nordlich mit einer Rette über ben Euphrat, und burchichneidet Groß-Armenien von Westen nach Often , bis er in ber Gegend bes heutigen Berges Ararat sich an bie übrigen gusam= menlaufenden Bergreihen fchließt. Diefe Rette fcheint weniger beträchtlich als die übrigen zu fenn, wird auch ben ben Alten felten ermabnt. Aber Die amente Rette bes Antitaurus zieht fich in betrachtlicher Breite langs ber Bestseite bes Euphrat gegen Norden, und hindert biefen Fluß, feine Richtung nach bem benachbarten Pon-Immer in ber Rabe biefes tus Gurinus zu nehmen. Meers bis gegen Rolchis fortlaufend, fchließt fie fich an eine andere Reihe Berge, welche ber große Rauka= fus gegen Guben ichickt, und wird ben biefer Bereini= gung fo rauh, boch und fteil, baß fie zu jeder Beit ber fichere Sig muthiger Bergvolker, ber Tzani, mar, melde ben machtigften Gebietern ber umliegenden Gegenben nur felten gehorchten, jebe Macht fehr leicht von ihren Granzen abhielten und vom Raube ber Nachbarn leb-Ptolemaus nennt fie mit allgemeinem Namen Die Moschischen Berge, nach bem Namen eines Bolks, bas in den nordlichsten, fruchtbarern Theilen biefer Gebirge an ben Quellen und obern Theilen bes Fluffes Phafis Strabo giebt biefer langen Strede von Bergen verschiedene Namen: Die fublichften Theile, von Klein = Armenien an burch Kappadocien, beißen ben

ihm ber Berg Paryadres und der Skydises ") (6 Nagvadons nai Invoions), und erst die nordlichsten Reihen,
welche Kolchis, Armenien und Iberien trennen, tragen
ben Namen der Moschischen Gebirge. Er hat wohl rich=
tig unterschieden, benn nur in den nordlichsten Theilen
saß das Bolk der Moschi, von welchem das Gebirge den
Namen führt. Plinius versichert ebenfalls, daß Ar=
menien von Kappadocien durch die Paryadrischen Berge
getrennt werde ").

Ptolemaus tann aber aus folgenber Urfache bas Gebirge Parnadres in bem nordwestlichsten Striche bes Lanbes nicht annehmen. Mus ben bobern Theilen bes bisher beschriebenen Gebirges zieht sich eine andere Rette quer von Nordweften gegen Gudoften burch bie Nord= halfte von Armenien. Sie fangt in ber Nahe bes Pon= tus Eurinus in ben hoben Gebirgen ber Tzani an, lauft anfangs gegen Guben bis zur Rabe ber heutigen Stadt Argenrum, bann weiter gegen Guboften bis jum Gebirge Ararat, und macht, ohne in allen ihren Thei= len fehr hoch zu fenn, ben eigentlichen Ruden und bie gange Abbachung bes Lanbes aus. Denn auf ihr ent= fpringen alle bie großen Fluffe, welche aus Urmenien nach Often und Weften ftromen, und die fleinern, welche gegen Nordwesten bem nicht fernen Pontus Euris Begen Guben kann es feine Fluffe fchi= nus zueilen. den, weil andere Bebirge vorliegen, auf welchen in ben füdweftlichen Theilen Armeniens bie Quellen bes Tigris find, mabrend fie auf ber Offfeite von allen Geiten einen großen Reffel umfchließen, in beffen Mitte ber Gee Ban bas allgemeine Behaltniß ber fich rings herum

n) Strabo p. 799. In einer vorhergehenden Stelle (p. 792.) beißt bas nämliche Gebirge, wahrscheinlich durch Schreibsehler, Polyzarthen (Nolvadenv).

o) Plin. VI, 9.

sammelnden Gewässer wird. Diese schiefe Bergstrecke nennt nun Ptolemaus Paryadris ) (Naqvadois), und kann es mit Recht thun, weil er vorzüglich die Strecke darunter versteht, die nicht fern von Arzenrum den Euphrat und Arares in entgegengesetzen Richtungen von sich schieft, und offendar nichts anders ist, als eine Nebenkette des nordwestlichern Paryadres des Strabo. Ptolemaus wendet also auf diesen kleinen Theil die allgemeine Benennung des Gebirges an. Plinius ersuhrt den einzelnen Namen desselben; er nennt ihn Caspotes.

Der außerste fuboftliche, von ber gangen schiefen Rette etwas getrennte Theil ift ben Ptolemaus ber Berg Abus (ro "Aßos ogos). Seine Bestimmungen laffen feinen 3weifel ubrig, daß er unter diefer Benennung bas Bebirge Ararat verstehe. Er ftellt ihn in Die offlichen Theile bes Landes, zwischen bas Ende bes vorigen Gebirges und ben Gee Wan; boch nicht fo weit offlich, bag er mit bem Berge Raspins, ber vom Arares bis zum See Urmi fich erftrectt, zusammenfiele. Mus bem Berge Abus läßt er ben fublichen Theil bes Euphrat entspringen. Dies alles kann nur auf ben Ararat paffen, wenn gleich einiges in feinen Beftim= mungen nicht richtig ift, z. B. baß er ben Berg et= was zu weit vom Arares entfernt. — Die altern Schriftsteller scheinen einen andern Begriff von biefem Berge Abus gehabt, und ihn mit bem Parnatris bes Ptolemaus vermechfelt zu haben. Strabo 9) versichert,

p) Nur die Erasmische Ausgabe liest hier wie Strabo und Ptinius, bas heißt, wahrscheinlich richtig; alle handschriften haben Parparbes (Naguagong). — Die Peuting. Tasel leitet den Euphrat ebensalls aus diesem Gebirge, das durch den Fehler des Abschreibers daselbst Parverdes heißt.

9) Strabo XI. p. 799.

daß ber Euphrat, so wie der Arares, aus bem Abus entspringe, und Plinius leitet ebenfalls nach bem Beugniffe bes Corbulo ben Euphrat aus bem Berge Abas ber 1), boch die nabern Bestimmungen, welche benbe ge= ben, beweifen, daß es blos Migverstand ift, ben die aes Doppelten Quellen bes Guphrat verurfachten. Denn Plinius weiß felbft fur bas Bebirge, aus welchem bie nordlichern Quellen bes Euphrat kommen, einen anbern Ramen, und Strabo fest ben Berg Abus gerabe nordlich über ben Riphates, welches genau mit ben Ungaben bes Ptolemaus übereinstimmt, aber nicht auf bie Bebirge ben Arzenrum paßt. In einer andern Stelle fügt er hinzu, bag ber Abus nahe an bem Bege liege, ber am Tempel der Boris vorben nach Etbatana führe"). Run kennen wir zwar biesen Tempel nicht naher, aber ba er von ber Strafe nach Etbatana fpricht, fo tann er jenes entlegene Bebirge nicht ge= meint haben. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, baß ben Reisenden, sie mochten auf der Nordseite ben Artarata, oder auf der Gudfeite ben ben fublichern Quellen bes Cuphrat gieben, ber Ararat, ber erhabenfte Gipfel aller Urmenischen Berge, follte unbemerkt geblieben fenn. Der Rame Alos ben Guftathius ') ift blos ein Schreibfehler.

Die östlichen Granzen Armeniens gegen bas nordliche Medien bilbet nach Ptolemaus bas Gebirge Raspius. Es erhebt sich an der sublichsten Beugung bes Arares, welcher badurch genothigt wird, sich gegen Norden zu wenden, und zieht sich von da zwischen die Seen Wan und Urmi. Strabo begreift sie mit unter

r) Plin. V, 24. Oritur in monte Aba.

s) Strabo p. 803. t) Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 988.

bem Ramen ber Matienischen Berge. Die weitere Fortsebung gegen Guben, welche bas Fluggebiet ber eben genannten Seen trennt, und bie nordlichen Berge auf ber einen Geite an ben Niphates, auf ber Guboft= feite an ben Choathras, ober bie Gebirge von Kurbi= ftan , fnupft , heißt ben Ptolemaus Ubaleavis. Gin anberes Seitengebirge, welches fich vom Berge Ararat über bem Gee Ban gegen Often jum Berge Raspius gieht, nennt Strabo Mibarus ") (o Nisagos), wel= ches mahrscheinlich von dem Imbarus) (o "lußagog) an einer andern Stelle nicht verschieben ift. Diefe Berg= kette fest bie westlichen Gebirge mit ben oftlichen und fublichen in Berbindung, fo bag eigentlich ber Ararat als ber große Bereinigungspunkt kann betrachtet werben.

## Sechstes Kapitel.

## Armenien. Bluffe und Geen.

Der wichtigste unter allen Fluffen, die aus Armeniens Ber= gen tommen, bleibt ber Guphrat (o Evopaing), me= gen feiner Große 3) und feines langen Laufes, und weil durch ihn das vordere und hohe Ufien, auch meh= rere Jahrhunderte hindurch bas Romifche und Perfifche Reich getrennt murden. Den Urfprung bes Stroms kannten bie Alten fehr genau, nur baß sie sich in eini=

u) Strabo p. 799. x) Strabo p. 803. y) Strabo XI. p. 792. "Er ist größer als der Tigris."

gen Rebenamftanben verwickelten, wovon bie Urfache fich foglich zeigen wird. Der Euphrat wird erft bann beträchtlich, wenn fich zwen Arme vereinigen, welche maien ber lange ihres laufe und wegen ber Baffermenge gleich großen Unspruch auf ben Ramen bes Sauptstroms machen konnen. Der eine hat mehrere Quellen auf ben Bebirgen über Argenrum, welche nach Strabo gu bem nordlichften Urme bes Taurus gehoren, wie vorhin gezeigt wurde. Er fließt anfangs westlich, bis ihm bie entgegenstehenden Berge Rappadociens ben fernern Lauf gegen ben Pontus Gurinus wehren; bann wendet er fich fublich ober vielmehr fubweftlich, und wird burchgangig von Neuern und Meltern als ber Euphrat erkannt. Es begegnet ihm hierauf ber zwente Urm von Often ber, und verdoppelt burch ben Busammenfluß feine Broge. Diefer kommt von dem fublichen Abhange ber Gebirgereihen, unter welchen ber Ararat ben bochften Gipfel bilbet "), ebenfalls aus mehrern Quellen, durchstromt Urmenien gerabe von Often nach Beften, nimmt auf feinem Bege mehrere andere Fluffe auf, und vereinigt fich bann Rach ben Drientalischen mit bem nowlichern Urme. Geographen hift ber nordliche Theil Euphrat, ber fublichere Murad, und die Quellen von benden werden als die Quellen bes Euphrat erkannt. Unter ben Griechen ift Ptolemans ber einzige, welcher uns im Gangen bas richtige Bilb liefert; alle ibrige fprechen namentlich nur von den nordlichen Quellen ale ben bekannteften, fügen aber einiges bingu, was von ben fublichen gilt.

Der Euphrat, fagt Stribo "), entspringt in ber nordlichsten Kette bes Taurus (bie zwischen Kappabocien

<sup>2)</sup> Die Alten nannten biefe Rette ben Berg Abus, ber Zurtifche Reifebefdreiber Ala.

a) Strabo p. 792.

und Armenien gegen Rorben lauft), fließt burch bas großere Urmenien gegen Beften, bis er Rleit. Urmenien erreicht, welches er rechts lagt, feinen Lauf gegen Suben mendet, und endlich mitten burch bas Gebinge Taurus (Die fübliche Rette) sich nach Sprien brangt. 211= les diefes ift buchftablich mahr. Plinius b) last fich nicht auf die Bezeichnung ber Rrummungen ein, fonbern erzählt nach Augenzeugen, bag er entweder aus bem Berge Abas ober aus bem Capotes in ber Große Urmenischen Landschaft Caranitis entspringe, nennt bie Derter, welche er berührt, mit ben einzelnen Entfernungen berfelben. Rabe ben feinen Quellen beiße er Pyrirates, im fublichern Laufe, boch noch ebe er ben Taurus burchbrochen bat, fubre er ben Rame Omiras, und erft an Spriens Grangen ben Ramen Luphrat. Nach Tournefort hat er aber heutzutage schor im Un= fange feines Laufs den Namen Sorat ober Phrot. - Die Erzählung bender hat also nicht die mindeste Schwierig= feit; wenn fie aber versichern, daß er aus bem Berge Abus entspringe, so bezeichnen sie mahrscheinlich bie Quellen des sublichern Theile, ohne es febst zu miffen, weil fie nur eine Quelle annehmen; und wenn Plinius versichert, die Quelle fen nur 12 Dill. von der Stadt Bimara entfernt, fo hat er, wie oftere, feine Gewahre= manner nicht genau genug angesehen. Bimara, eine Stadt in Rlein = Urmenien, foiglich an bem Weftufer bes Euphrat, liegt 30 geogr. Meilen von ben nordli= chen Quellen entfernt, aber nur 12 Mill. von ber Stelle, wo bende Urme des Euphrat zusammenfallen.

Ptolemaus liefert die benden Quellen und ihre Vereinigung richtig, begeht aber den Fehler, daß er das, was feine Vorganger von dem anfangs westlichen Lau-

b) Plin, V, 24.

fe bes nordlichen Urms erzählen, zu ftreng nimmt, ihn gerade westlich und in einer zu langen Strecke fortführt. fo daß dadurch das Gebirge Parnabris, aus bem er entspringt, in die Mitte Urmeniens zu fteben fommt, ba es nicht fern von ben Bestgrangen bes Landes feine Stelle haben follte. Gin anderer Rehler ift burch bie Abschreiber entstanden. In allen mir bekannten Sand= fchriften und Ausgaben fehlt die Bestimmung und vielleicht auch ber Name ') bes füblichen Urms, welcher of= fenbar blos ausgelaffen ift, weil unmittelbar nachher bie Bestimmung eines Gebirges gegeben wird, bas fich auf ber einen Seite ben ber Mundung bes fublichen Urms. auf ber andern an den Quellen beffelben endiat; und eben baburch kann man biefen Theil bes Kluffes auf ber Charte ziehen, ob er gleich nicht in unferm Ptolemaus angegeben wird. Much ift biefer fubliche Urm bem Ptole= maus um fo wichtiger, ba er in ber Folge die Ginthei= lung bes gangen Landes auf benfelben ftust. - Ueber biesen Urm des Euphrat gingen die Zehntausend benm Ruckzuge d), hatten benm Durchwaben bas Waffer nur bis an den Rabel, weil sie nicht fern von der Quelle waren, und muthmaßten gar nicht, bag ber Cuphrat noch irgend wo anders feinen Ursprung haben konne. Also mußten bod wohl die Einwohner selbst auch biesen Urm ben Guphrat nennen, benn bie manbernben Griechen Fannten von allen biefen Gegenden gar nichts. - Bom

c) Wenn nämlich ein besonderer Name für diesen Theil gegeben war. — Die sehlende Stelle gehört gleich nach der Bestimmung der nörblichen Quellen des Euphrat, vor die Worte: kore de kal kreça aktologa δη άπο της τοῦ Εύφρατου ποταμοῦ έντ ς οπης. Έντροπή bezeichnet den Ptolemäus allezeit die Mündung eines Nebenstusses.

d) Nenophon expedit. Cyri IV, 5. Auch Paul Lucas (premier voyage, ch. 24.) burchwodete biesen Arm bes Flusses zweymal; ben vereinigten Strom aber fant er schon nörblich von Malatia

fernern Laufe und ber Mundung des Cuphrat muß ben ber Proving Babylon gesprochen werden.

Unter ben Rebenfluffen bes Guphrat sprechen bie Alten nur von bem mertwurdigften, bem Arfanius ober Arfanias e); ben Tacitus las man fonst fehlerhaft Ur= sametus, und Profopius () nennt ihn Arfinus. Er wird in ber alten Geschichte berühmt, weil die meisten Unternehmungen ber Romer gegen bie Konige Urmeniens und Parthiens in ben Gegenben beffelben ausgeführt murben, und in feiner Rabe eine Menge Derter lagen. Nach allen Ungaben ber Alten ift biefer Arfanius ber fübliche Urm des Euphrat selbst. 216 Lucullus Tioranocerta eingenommen hatte und von da nach Artarata zie= ben wollte, wußte fein Begner Tigranes, bag er fchlechterdings über ben Arfanius geben mußte, und fuchte biefen Uebergang zu verhindern g). Mun reicht aber unter allen Fluffen, die in den Guphrat fallen, feiner fo weit gegen Often, bag ber Beg zwischen jenen benben Stabten über benfelben führen mußte, als ber fubliche Urm bes Cuphrat. Much muß es fein unbedeutender Rluß gewesen fenn, weil Tigranes glaubte, ben Uebergang verhindern zu konnen. Diese Stelle kann fur entschei= bend gelten; es ift aber eine noch beutlichere vorhanden. "Wenn ber Cuphrat, fagt Profopius h), ben Armenien über die Landschaft Akilisene herunter gekommen ift, so nimmt er mehrere Fluffe auf, und auch ben Urfinus, ber aus Persarmenien mit vielem Gemaffer herkommt und groß geworden ift, wie sichs versteht. Er mundet ben Klein = Urmenien, wo die beste Stadt Melitene ift."

e) Plin. V, 24. Tacit. XV, 15. Dio Cass. LXII, 21. f) Procop. Pers. I, 17. g) Plutarch. Lucullus. h) Procop. Pers. I, 17.

Die Stellen bes Tacitus und Dio Cassius geben bie Lage nicht beutlich genug an. Doch scheint ihre ganze Erzählung einen andern füblichern Rebenfluß zu bezeichnen, und Plinius am richtigften zu schreiben, melcher zwen Gluffe, einen Arfanias und einen Arfanus Ben ihm ware bann ber Arfanias ber Fluß annimmt. Urfen ober Ardis, welcher etwas fublich von Malatia (Melitene) in ben Cuphrat fallt, und ein wenig betracht= licher Fluß ift, wie tenn Dio versichert, bag ihn bie gange Perfifche Urmee ohne Muhe burdmabet habe. Diefe Ungabe bestätigt Plinius 1) noch burch eine andere Stelle, wo er nach bem Zeugniffe bes Claubius Cafar versichert, daß der Arfanias ben hohem Wasser sich zu= weilen fo ergieße, daß feine Bluthen mit bem benachbar= ten Tigris sich vereinigen, ob er gleich nach feinem gewohnlichen Laufe in den Guphrat fallt. In Diefer Stelle kann nur der Kluß Urfen verftanden fenn, ber febr nabe an bem westlichen Urme bes Tigris fließt.

Den Fluß Lykus, welcher nach Plinius ebenfalls in den Euphrat fließt, kenne ich nicht. Es ist wohl blose Verwechslung mit dem Lykus k), welcher aus den nordwestlichen Bergen Armeniens entspringt und in

ben Pontus Gurinus fallt.

Wir sind zu wenig mit den innern Theilen Armeniens bekannt, um den heutigen Namen des Flusses Teleboas angeben zu konnen, welchen die Zehntausend vor Erreichung des südlichen Arms des Euphrat passirten.

Viele Schwierigkeiten bietet die Beschreibung bes Flusses Tigris (Tippis, idos auch noos und Tippis, is) in Ansehung seiner Quellen und seines ersten Lau-

i) Plin. VI, 27. k) Strabo p. 801.

fes bar. Um beften liefert sie im Allgemeinen Berobot 1). "Der Euphrat trennt Gilicien von Urmenien. Kolat man von ba aus weiter ber Sauptstraße, so kommt man nothwendig über bren Fluffe, von benen jeder Digris heißt, ob sie gleich verschiedene Aluffe find, und auch nicht in einerlen Gegend entspringen; benn ber erfte entspringt ben den Armeniern, die übrigen aber ben ben Matieni. Man kann nicht anders als mit Kahrzeugen über diefelben kommen, fo wie über einen vierten, ben Innbes, auf ber fernern Reise gegen Gusa." - Der Weg ging also vom spater sogenannten Melitene am Euphrat gerade offlich nach Diarbefir an ben ersten Urm bes Tigris, eben fo weiter oftlich über ben zwenten, welchen die spatern Schriftsteller den Uymphius = Fluß nennen, und ben Ergen über ben britten. Der erfte und lette heißen noch immer ber Tigris, Diglit, Did-Schele, und feine Darftellung ift richtig.

Weniger beutliche Begriffe hatte Strado m); er kennt blos den dftlichen Arm des Tigris, versichert, daß er aus dem Niphates, also dem dftlichen Gebirge Armeniens komme, und weiß übrigens nichts näheres, als daß die Quellen des Euphrat und Tigris 2500 Stadien von einander abstehen. Weit umständlichere und zwerlässigere Nachrichten erhielt Plinius durch Römer, welche die Feldzüge nach Armenien gemacht hatten; und doch sehlt ihm ebenfalls die richtige Uebersicht: er redet nur von einem, dem östlichen Arme, und vermengt in seine Beschreibung eine andere Angabe, die blos von dem westlichsten Arme verstanden werden kann. Der

Herodot. V, 52. ὁ μὲν πρότερος αὐτέων ἐξ 'Αρμενίων ρέει, ὁ δὲ ὕστερον ἐκ Ματιηνών. Muß wohl heißen οἱ δὲ ὕστερον. In ber Fortfegung biefer Beschreibung ift vor ben Worten: ἐκ δὲ ταύτης etc. ohne Zweisel eine Lücke im Terte.
 Strabo p. 792. 793.

Tigris, fagt er "), entspringt in Armenien aus einer Ebene, ben bem Ort Elogofine. Bo er langsam fließt, heißt er Diglito, benm ichnellern Laufe Tigris, benn fo nennen die Meder einen Pfeil. Er fließt, ohne fein Baffer zu vermischen, burch ben Gee Arethusa, ber immer Salpeterbunfte von fich giebt "). Benm weitern Laufe begegnet ihm ber Taurus; er fallt in eine Boh= le, und bricht auf der andern Seite wieder hervor; biese Stelle heißt Joroanda. Es ist zuverlaffig ber nam= liche Fluß, benn er bringt wieder gum Borfchein, mas man in boherer Gegend hineingeworfen bat. Dann fließt er burch einen zwenten Gee, Thospites P) ge= nannt, verläuft fich abermale burch unterirbifche Bange, und kommt erst 25 Mill. weiter ben Mymphaeum wieder gum Borfchein. - Alles biefes ift eine genaue Befdreibung bes oftlichen Urms, ber aus ben Bergketten, welche ben See Wan vom weftlichern Lande trennen, entspringt, bald hierauf burch einen fleinen Gee fließt, feinen Lauf immer gegen Gubweften balt, ben ber Stadt Erzen aus einem zwenten See (bem Thospites) fommt, und fich oberhalb Reifa mit ben zwen westlichern Urmen vereinigt. - Wenn aber Pli= nius unmittelbar in der Erzählung fortfährt, der Tigris fen fo nahe am Arsanias, daß ben Ueberschwemmun-

n) Plin. VI, 27.
o) Diese Nachricht von bem obern Lause bes Tigris burch ben See und bas Berschwinden unter dem Gebirge erzählt auch Strabo (p. 801.); den See nennt er Arsen e ('Agonph') oder Thonitis (Owviers) und versteht vielleicht unter der lehtern Benennung den Indenitis meil er biesen übergebt unter

<sup>(</sup>Swieies) und verseht vielleicht unter ber lettern Benennung ben Thospitis, weil er biesen übergeht.

p) Ptolemaus nennt ihn gleichsalls Thospitis, nach bem Namen ber umtiegenden Landichaft, und läft ihn aus den Duellen des gang in der Nähe entspringenden Tigris bilden, folglich seht er den nördlichern See Arethusa nicht an. Der Abspitis ist der See von Erzen oder Arzen. Aber seine Stadt Thospia kann Erzen nicht seyn, denn er seht sie erwas nordwestlich über den Seez Erzen aber liegt am Ausklusse bes Tigris aus demselben.

gen bas Wasser benber zusammen komme, ohne daß sie sich vereinigen, weil der Arsanias in den Euphrat fällt; so vermengt er den westlichen Arm, der nördlich von Diarbekir aus dem Gebirge kommt und nahe an dem Arsen fließt, mit dem bisher beschriebenen oftslichen.

Der Arares 4) (o' Aquitys) entspringt aus ber entgegengesetten Seite bes namlichen Gebirges, aus welchem ber Euphrat kommt (Plinius ") fest ben Ab= stand zwischen ben Quellen ber benben Aluffe nur auf 6 Milliarien), halt feinen Lauf gegen Often, bis an Die Gebirge, welche Armenien vom nordlichen Medien trennen ") und ben Strom nothigen, sich gegen Morben zu wenden. In dieser Richtung vereinigt er fich end= lich mit bem Enrus, und benbe fallen weiter offlich in bas Raspische Meer. Rur Ptolemaus giebt ihm nach Muthmaßungen, die burch bie Ruftenfahrer entstanden find, noch eine andere Mundung mit einem sublichern Urme. Wir wiffen gewiß, daß bende nur in Bereini= gung die See erreichen; Berodot mar also nicht hin= langlich unterrichtet, wenn er von 40 Mundungen ') fpricht, von benen nur eine in bas Meer fomme, bie übrigen fich in Geen verlieren. Der benachbarte Landfee von Eriwan schickt vielmehr fein Baffer bem Strome zu, als baß er es von ihm empfinge. Aber einen an= bern Alug bezeichnet Berodot ben feinen verschiedenen

r) Plin. VI, 9. — Strabo p. 799. Er nennt aber ben Berg, aus welchem fie benbe fließen , ben Abus.

q) Die Byzantinischen Schriftfteller nennen biesen Fluß oft Physon 3. B. Constantin, de adm. imp.

s) Strabo XI. p. 799.
t) Herod. I, 202. — Strabo XI. p. 766. spricht noch von 12 Mündungen, aber er schreibt sie dem Schlamme, und die daraus entstandenen sumpfigen Inseln dem Flusse Eprus zu, ber alles dies ses aus dem nördlichern Lande mitbringt.

Ungaben von bem Arares gewiß nicht, welches ich schon im vorigen Theile S. 117 zc. wahrscheinlich zu machen gesucht habe. Alle feine Angaben paffen blos auf biefe Stelle, eine ausgenommen, welche eine Lage auf ber Oftseite bes Raspischen Meeres gu forbern scheint. Er versichert namlich "), ber Arares fließe nahe ben ben Maffageten; diese fest er aber unftreitig auf die Oftseite bes Raspischen Meeres. Untersucht man feine Lander-Fenntniß Ufiens naher, fo verfdmindet auch biefer Ginwurf. Ben ber allgemeinen Beschreibung Mfiens ftellt er vier hauptvolker gerabe von Guben nach Rorben uber einander, am fublichften die Perfer, bann die Meber, die Sapirer, am nordlichsten die Rolchi bis gum Phafis "). Wir wiffen es wohl, bag bie Lander biefer Bolfer nicht unter gleichem Meribiane liegen, aber Serobot glaubte es; baber verfichert er balb barauf, baß biefe vier Bolter gegen Guboften vom Ernthraifden Meere, gegen Norbosten vom Raspischen Meere und vom Arares begrangt werden y).

Run will Berodot bie Gegend beschreiben, wo bie Maffageten lagen, und fann nach ber vorigen Beftimmung nichts anders fagen, als bag fie jenseit bes Ara= res 2) liegen, weil er ihn als die Nordostgranze ange= nommen hatte, und die Massageten wirklich gegen Rordoften fagen. Wollte man bie zu wenige Renntniß und Bestimmtheit bes Alten nicht annehmen, so bliebe fein Arares boch ber gewöhnliche Arares, weil es unmöglich ift, ihm einen andern unterzuschieben. Man halt sich fur berechtigt, ben Jarartes oder Sihun, der in ben Ural fallt, bafur gelten zu laffen, weil wirklich an fei=

u) Herod. I, 201. x) Herod. IV, 57. y) Herod. IV, 40.

z) Herod. I. 201.

nen Ufern Cyrus gegen bie sogenannten Massageten focht. Berodot fagt, die Maffageten wohnen in ber großen Ebene, welche fich an ber gangen Oftfufte bes Raspi= schen Meeres fortstreckt, und wohnen zugleich jenseit bes Arares, ber nicht viel geringer als ber Ifter ift. Fuhr= ten die Massageten ihr Nomadenleben in den Ebenen und Buften nahe ben ber Rufte, wo die spatern Geographen Daha und Parna, und wir Turkomannen finden, fo wohnten fie nicht jenseit des Fluffes, benn ber Gibun fließt viel weiter entfernt im nordlichern Uffien; und fagen fie jenfeit bes Fluffes, fo konnten fie fich nicht langs ben oftlichen Ruften bes Meers, nicht in ber Ebene verbreiten, benn jene nordoftlichern Gegenden find größtentheils gebirgig. Ich will nicht aus Strabo ") zu Bulfe nehmen, daß Maffageten und Saka ihre 3úge bis in bas nordliche Armenien ausbehnten, bag bafelbst ein großer Strich Landes in allen folgenden Zei= ten den Namen Sakestan behielt, und daß Cyrus auch in biefen Gegenden mit den Barbaren zu fampfen hatte, daß folglich Gerodot mit wahrer Kenntniß von dem Zu= ge bes Enrus jenseit bes Araxes, so wie wir ihn an= nehmen, sprechen konnte. Aber man barf keine frem= ben Begriffe ihm unterlegen; er spricht augenscheinlich pon Maffageten an ber Oftseite bes Raspischen Meers. folglich von Bewohnern Hyrkaniens und ber nordlicher gelegenen Striche.

In den Arares fallt nach Plinius den Angabe der Musis, oder wie die Handschriften lesen, Usis. Diesser beträchtlichste unter den Nebenflussen des Arares sließt von Norden herab, theilt heutzutage das Persische Reich von dem Turkischen, heißt nach Tourneforts

a) Strabo XI. p. 779. b) Plin. VI, 9.

Berficherung, ber bennahe in bemfelben ertrunten mare, Urpa = fu, und bezeichnet vermuthlich den Ufis. Dies fer Fluß fcheint mir unter feinem heutigen Ramen fchon dem Xenophon bekannt gewesen zu fenn. Die Behntaufend marschirten von den oftlichen Quellen des Tigris immer gerade gegen Morben, und hofften auf biefe Urt bas Meer zu erreichen, indem fie bes Wegs nicht fun= big waren. Sie kamen über ben fublichen Urm bes Cuphrat, nicht fern von der Quelle, manderten bann burch tiefen Schnee weiter, und endlich über ben Pha= sis '), welches hier nur ber Arares fenn kann. auf ziehen sie mehrere Tagreisen nordlich, aber auch aus Mangel an Lebensmitteln wieder ruchwarts; benn anfangs ftogen fie auf die Chalybes, bann auf die Taochi, und bann wieder auf die Chalybes; endlich burdmaden fie ben 4 Plethra breiten Fluß Arpafus d) ('Aonασος), ber also wohl breit, aber nicht tief war. Es muß wohl ber beutige Arpa = fu fenn, benn nach acht Tagreifen (40 Parasangen = 30 geogr. Meilen) fanden sie an bem Befehlshaber ber ansehnlichen Stadt Gymnias einen frenwilligen Wegweiser, welcher sie innerhalb 5 Tagen an das Meer zu bringen versprach und auch Wort hielt. Sie kamen von da zu den Makrones, (of Manowres), welches bas namliche Bolf mit ben spatern Tzani ift, und an einen Fluß, ber biefes Land von dem öftlichern trennte und zwischen hohen Bergen floß, kamen weiter ju ben sublichern Rolchi und nach Travezus, also von Nordosten her gegen Sudwesten. Rach biesem ganzen Wege zu urtheilen, kann ber Ur-

c) Daß man ben Arares in biesen Gegenden burchwoben konnte, zeigt ber Jug bes Corbulo gegen Artarata. Tacit. XIII, 39.
d) Xenoph. expedit. Cyri IV, 7. — Diodor. XIV, 29. nenntisn "Agnayos, aber es sind mehrere Ramen in ber nämlichen Stelle

verichrieben.

pasus kein anderer Fluß senn, als der Arpa = su. Denn war es der Absarus, wie viele annehmen, so konnten sie keinen so weiten Marsch mehr machen, um das Meer zu sinden, brauchten nicht erst nachher einen Wegweiser und abermalige fünf Tage, um es zu erreichen. Der Absarus ist der Fluß ohne Namen, welchen sie an der Gränze der Makrones fanden.

Vom Flusse Nikephorius wird ben Tigranokerta bie

Rebe fenn.

Unter ben Geen bes Landes macht und Strabo") vorzüglich mit bem Gee Mantiana (n Marrearn liuνη) befannt. Er fagt, ber Rame beffelben bedeute fo viel, als meergrun; er fen nach bem Palus Maeotis der größte aller Landseen, habe falziges Wasser, und reiche bis gegen Atropatene. Diese Beschreibung ber Große und Lage gegen bas nordliche Medien paßt nur allein auf den See von Wan. Satte Strabo nicht bie Erklarung bes Namens bengefügt, so wurde ich es für bie allgemeine Benennung Mantianischer See gehalten haben, weil dieses Bolt nicht nur ben Berodot, fondern felbst nach Strabo in allen ben Bergreihen burch bas östliche Armenien bis gegen Uffprien faß, in welchen jest die Kurden wohnen. Bon bem falzigen Baffer bes Gees fprechen bie neuern Reisebeschreiber nicht, wiewohl unter benen, die ich kenne, nur ber einzige Savernier 1) ihn einigermaafen beschreibt. Ptolemaus zeich= net ihn ebenfalls in feine Charte unter bem Ramen Gee Urfiffa, welcher mahrscheinlich von ber Stadt Urbichis, bie noch jest an feinen nordlichen Ufern liegt, entlehnt ift; boch kennt er ben Ramen bes Orts nicht, wohl aber die über bem See gelegene Landschaft gleiches Namens.

e) Strabo p. 801.

f) Tavernier, les six voyages. L. III. ch. 5.

Niemand unter ben Alten außer Ptolemaus kennt ben schönen, sischreichen See von Lriwan, nördlich von der Stadt Eriwan. Er hat süßes Wasser; aus ihm kommt ein Nebenfluß bes Arares, der Zengui. Ptolemaus zeichnet den See so bestimmt, daß man in der Lage nicht irren kann, übergeht aber den Fluß, wie die andern Nebenflusse des Landes. Vielleicht wollte doch Herodot und Strado, wenn sie sagen, der Arares biledet einige Seen, von dieser Gegend sprechen, denn es giebt nach Chardins Angabe noch mehrere kleine, und unbekannte, in der Nachdarschaft.

## Siebentes Rapitel.

Urmenien. Lanbichaften.

Urmenien war in eine Menge kleiner Landschaften, ober, nach dem Ausbrucke des Plinius, in 120 Oberämter (στρατηγίας) getheilt h). Es sind und viele Benennungen der einzelnen übrig geblieben, aber nur von den wenigsten weiß man die gewisse Lage anzugeben, und Strado und Ptolemäus weichen noch überdies sehr häusig in den Namen von einander ab. Der letztere theilt das Land in dren Haupttheile: 1) von Iberien und dem Cyrus = Flusse die an den Arazres und die Quellen des nördlichern Cuphrat; 2) von da dis zu den süblichern Arm des Euphrat; 3) bis

g) Chardin II. p. 222. h) Plin. VI, g.

an die südlichen Gebirge, welche Mesopotamien und Ussinrien von Armenien trennen. Nach dieser Eintheilung will ich die bekanntesten dieser Landschaften zu bezeichnen suchen.

Am nordwestlichsten gegen die Moschischen Gebirge und den Cyrus hin, setz Ptolemaus Katarzene (Ka-raezyvy), also nordlich über die Quellen des Euphrat und die Stadt Arzenrum, welche vielleicht von der Landschaft den Namen erhielt, ob sie gleich weder Ptolemaus noch ein anderer alter Schriftsteller kennt.

Langs bem Laufe bes Enrus sett Ptolemaus Offarene und Motene (n' re Ossaonvn nai Mornvn), ben allen Aeltern wahrscheinlich verschrieben Toffarene und Totene; sie lagen also in ben Gegenden von Tislis. Kein anderer Schriftsteller kennt diese Namen, benn

Otene ift hiervon verschieden.

Eben so wenig findet man ben den übrigen von dem Arares nördlich die Landschaft Kolthene und südlich Sadukene. Strado nennt die ganze Gegend am Arares, von Artarata an dis gegen das Meer, das Ararenische Gesilde i (tò Apakhvor nedior) und lobt seine Fruchtbarkeit; Plinius aber bestimmt genauer, daß die fruchtbare Gegend Armeniens, welche blos der Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien trennt, also der Strich östlich von Arares von Medien Estadt Artarata und die Landschaft Otene zusammen. Also war sie vom heutigen Eriwan weiter gegen Osten, und einerley mit den Ararenischen Gesilden.

Un die nordlichen Theile des Berges Parnadres, aus

i) Strabo XI. p. 800. 801. k) Plin. VI, 13.

bem ber Arares quillt, stellt Ptolemans die Landschaft Strabo 1) nennt biefe nordliche Gegend Chorze= ne (ή Χορζηνή); Dio Caffius m) redet vermuthlich von der namlichen Gegend, Die er Chotene nennt und in die Rahe bes Fluffes Abfarus fest. Bahricheinlich hat sich in ber heutigen Stadt Kars, welche norblich vom Arares und offlich vom Absarus liegt, ber alte Name erhalten. Wenn Plinius ") versichert, ber Guphrat entspringe aus ber Statthalterschaft Caranitis, fo bezeichnet er ohne Zweifel bas namliche Land, welches von Fremben nicht immer gleich ausgesprochen wurde. Vielleicht spricht auch Strabo °) von ber namlichen Ge= gend, denn die Sandichriften lefen Kapnvirig; aber ber Tert Parenetis liefert, bas Land ju Rleinar= menien gerechnet wird, und er auch ben Ramen Chorzene statt Karenetis zu gebrauchen scheint, so zweifle ich noch an der Lesart. Im 8ten Jahrhunderte war Kars ber Gis eines einheimischen Furften, bem bas gange nordliche Urmenien gehorchte P).

Verschieden von dieser Gegend ist Chorzane oder Chorzianene des Prokopius , welches die Landschaft zwischen dem südlichen und nördlichen Urme des Eu-

phrat, oder das Afilisene der Alten bezeichnet.

An die sublichen Theile des namlichen Gebirges, folglich um die Quellen des Arares, sest Ptolemaus Sakapene (ή Σακαπηνή), vielleicht durch einen Schreibfehler statt Sakasene. Denn nicht blos Plinius ') kennt

<sup>1)</sup> Strabo p. 800. m) Dio Cass. XXXVI, 31.

n) Plin. V. 24.

o) Strabo p. 801.
p) Constantin. Porphyr. de adm. imp. P. II. c. 44.
q) Procop. de aedif. II. 5. Pers. II, 24.
r) Plin. VI, 10.

bie Sacaffani in ben norblichen Theilen Armeniens, fondern Strabo ") erzählt ausführlich, bag bie Sata por bes altern Cyrus Beiten eine Wanderung bis nach Urmenien vorgenommen und sich baselbst festgesett hatten, von ben Perfifchen Beerführern aber ben einer Schmauferen erschlagen worben fenen. Die Gegend behielt ben Ramen Sakasene (n' Danaonun'). Der Anaitis sowohl als andern Gottern ward hier ein Tempel errichtet. Das Stadtchen hieß Bela, und Pompejus fchenkte ein Stud bes umliegenben Landes zum Unterhalte ber Priefter. Nur die Bestimmung ber Lage erreat einige Schwierigkeiten. Rady Plinius liegen fie nicht fern vom Cyrus und ben Moschischen Gebirgen, nordlicher als ber Fluß Absarus, und Dio Caffius') stellt die Gegend Unaitis, welche wohl die namliche Strecke bezeichnet, in die Mabe bes Fluffes Cprus. Daher finde ich mahrscheinlicher, baß Sakafene nord. licher, westwarts vom heutigen Tiflis, benm sublichen Urme bes Enrus lag, ber aus ben Moschischen Bergen fommt "), und bag vielleicht bas Sakapenene bes Ptolemaus nicht hierher gehort. Gehr mahrscheinlich find die Skythini (oi DuvBivoi) 1) ber Zehntausend, burch welche sie zogen, ehe fie die Rufte ber See erreichten, bie Sakafeni bes Strabo, benn fie lagen in ber namlichen Gegend, offlich neben ben Makrones ober Tzani; und man weiß aus Berodot, daß die Griechen ben Persischen Namen Saka immer in Skntha verwanbelten.

In den mittlern Theil des Landes setz Ptolemaus

s) Strabo XI. p. 779. t) Dio Cass. XXXVI, 31. 36.

u) Benigstens stehen im heere bes Darius die Sakefina verseint mit ben Albanern. Arrian. III, 8- 11.
x) Xenoph. exped. Cyri IV, 7. 8.

drey Landschaften von Westen nach Osten, welche ausser ihm niemand kennt: Basilisene in den nordwestlich=
sten Winkel des Euphrat, unter dem heutigen Arzenzum; östlicher Bolbene, oder nach den altern Hobordene;
am östlichsten Arsesa (ή "Αρσησα) nach den altern Arsia. Da wir seinen Arsissa See kennen, so wird die nördliche Gegend über dem See Wan dadurch bezeichnet.

Eine zwente Linie unter ber vorigen, wieder westlich vom Euphrat angefangen, bilbet ABilifene (n 'Anilionun') und Austanitis. Das lettere kennt au-Ber ihm niemand, aber Abilisene bestimmt Strabo ) fehr genau als die Gegend, welche zwischen bem Unti= taurus und dem Fluggebiete des nordlichsten Euphrat liegt; so daß bas vorhin genannte Bafilifene bes Ptolemaus nur eine fleinere Abtheilung ber großern Land= schaft gewesen zu senn scheint; und Ufilisene nebst bem füdlichern Sophene machten zur Zeit der Sprischen Ro= nige ein abgesondertes Bestarmenisches Reich langs ben Ufern des Euphrat aus, bis es endlich von Tigranes. bem Besiter bes Oftarmenischen Reichs, bezwungen und mit bem Gangen vereinigt murbe "). In biefer Be= gend, beren Rame Eglilis fich bis auf diesen Tag er= halten hat, war bie beiligste Berehrung ber Gottin Unaitis; und beswegen heißt auch ben Plinius die gan= ze Landschaft Anaitica a). Der Rame Ufikinsene in einer andern Stelle bes Strabo b) bezeichnet entweber die namliche Proving, ober eine Unterabtheilung berfelben.

Zwischen bem Untitaurus und bem sublichern Urme

y) Strabo p. 799.

<sup>2)</sup> Strabo p. 804. a) Plin. V, 24.

b) Strabo p. 792.

bes Euphrat, im Binkel bender Urme, liegt nach Ptolemaus die Landschaft Sophene ( \( \super \sum \overline{\gamma} \eta \pi \nu \eta \gamma \eta \gamma \gamma \gamma \eta \right), welche mit Ufilisene ofters ein eigenes Reich ausmachte, selbst noch unter ber Herrschaft ber Romer "). Mer nach ber Bestimmung bes Strabo d) und ber übrigen Schriftfteller reichte Sophene bis an ben fublichsten Urm bes Taurus, bis an die Brange von Mesopotamien, so baß bas Land amischen ben zwen Bebirgen ein gro-Bes Thal (bie große Ebene um Diarbefir) bilbete. Diese Unnahme bestätigt fich burch ben Marich bes Lucullus, welcher ben Melitene über ben Guphrat ging und fich bann in Sophene befand e); ferner burch Profopius 1), welcher die Stadt Martyropolis in bie Proving Sophanene (n Dwgavnvn) fest. Wenn feine Abtheilung zugleich als die alte Granze gelten barf, fo machte ber Fluß Aymphius, ober ber mittlere Urm bes Tigris von der Quelle an, die Oftgranze ber Land= schaft.

Die südlichste Gegend zerlegt Ptolemaus in zwen Abtheilungen, in das Land vom Euphrat bis zu den Duellen des Tigris, und von diesem Flusse bis an die

Ditgebirge bes Landes.

Auf der Westseite ist am nordlichsten Anzirene. Die bengefügte Stadt Anzira zeigt, daß diese Landsschaft von Melitene (jetzt Malatia) gegen Osten, um den Fluß Arsanias lag und eine Unterabtheilung der Provinz Sophene war.

Unter berselben, ober vielmehr subostlicher, lag Thospitis. Wir wissen aus bem Namen bes Sees, daß bie Gegend um die Stadt Arzen, am oftlichen Arme

c) Dio Cass. XXXVI, 36.

d) Strabo p. 792. 799. e) Plutarch. Luculi.

f) Procop. Pers. I, 21. de aedific. III, 2.

des Tigris, dadurch bezeichnet werde. Im 6ten Jahrhunderte kennt Prokopius ) die Provinz Arrane (7
Aozavn) oder in einer andern Stelle Arfanene (7
Aozavnvn), welche den Namen ohne Zweifel von der Stadt Arzen trug, gerade da, wo Ptolemaus sein Thospitis hinstellt. Der mittlere Arm des Tigris (der Nymphius) bildete damals die Bestgränze der Landsschaft und zugleich des Persischen Armeniens. Die Persischen diese Provinz nach Julians Tode.

Weiter sublich, oder vielmehr sudwestlich, an die Granzgebirge Mesopotamiens und gegen den Euphrat hin, stellt er Korinea. Wahrscheinlich bezeichnet Ammian in mit dem ganz verschiedenen Namen Gumathena die nämliche Landschaft. Sie granzte gegen Often an-Amida (Diarbekir), war fruchtbar und gut bebaut, und hatte einen durch sein warmes Bad bekannten Ort.

Mamens Abarne.

An der Oftseite des Tigris liegt am nordlichsten im Gebirge die unbekannte Gegend Bagraudanene, um die östlichen Quellen des Tigris, aber nicht ben Ptolemaus, denn dieser läßt ihn erst aus dem See von Arzen kommen. Südlicher ist Gordene († Toodnen) langs dem Gor-

braifchen Gebirge.

Alle Römische und Griechische Schriftsteller, welche mit diesen Gegenden durch die Unternehmungen des Lu-cullus und Pompejus bekannter wurden, kennen die Gordyaei oder Gordyeni (Toodvaio: Strado, Toodvy-voi Plutarch) als ein beträchtliches Bolk, welches seine eizgenen, aber vom Armenischen Könige Tigranes abhängige Kürsten hatte. Sie stellen Gordyene (y Toodvyvy) von den Usern des Tigris in das dstlichere Land, theils in die ebenern Gegenden, wo die Hauptstadt Tigranocerta

g) Procop. de sedific. III, 2. Pers. I, 8. h) Ammian. XVIII, 10.

lag, theils aber auch in bie noch oftlichern Gebirge bes Niphates, wo die Parther Unspruch auf die Oberherr= ichaft machten. Daber ichiette Dompeius ben General Ufranius nach Gordnene, welcher auch keinen Biber= ftand fand und über Mesopotamien ben Ruchweg nahm i). Bon ben mestlichern ebenern Gegenden kann bier bie Rede nicht fenn, benn biefe maren unbestrittenes Eigen= thum ber Armenier, so bag Tigranes baselbst ruhig fei= ne Hauptstadt Tigranocerta angelegt hatte. Dag aber auch bas westlichere Land bis an ben Tiaris noch zu Gordnene gerechnet murbe, beweifen andere Stellen. Lucullus mußte vom Euphrat aus durch Sophene und Gordnene ziehen, ehe er Tigranocerta erreichen fonn= te ); und Strabo ) fest die Landschaft ausbrudlich an den Tigris. Gorgodyline ") († Togyodulin) und Gordynesia (n Topovygia Ptolem.) waren bann Un= terabtheilungen biefes Landes, von welchen wenigstens bie lettere die Gegenden um Tigranocerta bezeichnet.

Das namliche Volk wurde schon weit früher durch ben Ruckzug der Zehntausend bekannt, man nannte sie ihnen Karduchi (Kardovizoi). Ihre Sige waren blod in den Gebirgen vom Tigris gegen Nordosten, zwischen Assprien und Armenien. Die Breite dieses Gebirges ersordert einen, frenlich sehr gehinderten Marsch von sieben Tagen"). Daß sie auf der westlichern Eben en nicht ebenfalls Karduchi fanden, ist kein Beweis gegen die schon frühere Verbreitung des Volks. Die im Gebirge waren unabhängig und den Persern durch ihre Einfälle oft sürchterlich; die westlichern in der Eben wurden als Persische Unterthanen mit zur Provinz

i) Dio Cass. XXXVII, 5. k) Plutarch. Lucull.

<sup>1)</sup> Strabo p. 802.

m) Strabo p. 799.

n) Xenophon exped. Cyri IV. 3.

Armenien gerechnet. Den Urfprung und bie Bermandt= schaft ber Bewohner zu untersuchen, hatten bie Grieden weder Beit noch Renntniß der Sprache genug.

3m 4ten Sahrhunderte lernen wir bas Bolf unter feinem mahren Namen Kordueni fennen, ber noch bis auf unsere Tage in ber Benennung Kurden übrig geblieben ift. Noch richtiger nennt fie vielleicht Philostorgius (III, 7.) Kordiaei (Kopdeuloe), mit bem Bufage, baß der Tigris ben ihnen entsvringe. Sest verbreiten fie fich meift als frene Bolkerschaften unter eigenen Kurften nicht blos über alle Gebirge bes fubofflichen Armeniens. fondern auch als nomadifches Bolt über bie Ebenen aller umliegenden Lander; damals maren fie in die Gebirge eingeschlossen, wo sie Xenophon fand. Unter ber Regie= rung bes Galerius hatte ber Cafar Maximinianus ben Perfern die Oberherrschaft biefer Gebirge entriffen '), ohne besmegen die fleinen Fürsten bes Landes zu vertreiben P); nach Julians Tobe verloren die Romer alle diese Gegen= den für immer 4). Bas Strabo, Plutarch zc. unter Gor= dnene begriffen, war jest in dren Provinzen zerlegt: Urgamene, Die westlichern, ebenern Theile von Gordnene bis jum Tigris, hatte ben Ramen von ber Stadt Argen am oftlichften Urme bes Tigrie, die noch jest fo genannt wird'); Rorduene, bas eigentliche Gebirgsland, wie ben Tenophon; Moroene, in ben noch öftlichern Bergen an ben Grangen ber Medischen ober vielmehr Uffprischen Berrichaft Chiliocomum. Ueber die Lage ber benden er= ftern Provingen lagt fich nicht zweifeln, bag aber auch Moroene in der angegebenen Lage fich befand, beweist ein

r) Siehe oben Arfanene nach Protopius.

o) Ammian. XXV, 7. Sext. Ruf. breviar. p) Ammian. XVIII, 6. Bugleich ein Beweis, baß einige biefer fleinen Fürsten schon vor bem Frieden noch unter ben Persern

q) Ammian. XXV, 7. Petri exc. de legat. p. 29. 30. Ruf. Fest.

Um unvermutheten Ginfallen wah= Befehl Julians"). rend der Beit zu begegnen, ba er felbft nach den fublichern Provinzen eilte, schickte er Truppen an die Ufer bes Digris mit bem Auftrage, baß ber Befehlshaber fuchen follte, fich mit bem Armenischen Ronige in Berbindung ju feten. burch Korduene und Moroene nach dem Medischen Chiliocomum vorzubringen, und sich bann mit ihm im fublichen Uffprien zu vereinigen. Alfo kann Moroene nicht mitten in Armenien gelegen haben, wie d'Anville annimmt, fonbern an ben fuboftlichen Grangen Urmeniens, wo ein schneller Bug gegen die füblichern Theile Uffpriens moglich Julians Urmee mar auch außerst unwillig, baß Diese Truppen nicht ankommen wollten '); biese Erwar= tung fest eine nicht große Entfernung voraus, benn Sulian ftand nur fehr furze Beit im fublichen Uffgrien, in ben Gegenden von Rtefiphon. - Außer diefen mußten die Romer benm Frieden noch zwen Provinzen abtreten: Rehimena, bas aber blos Ummian nennt und vollig unbekannt ift, und Jabbilena (Dfiesire), an benden Ufern bes Tigris gelegen. (S. Mesopotamien.) Der Zusak, baß ber Tigris bie Granze benber Reiche machen follte, ift nur in Ruckficht auf diese nordlichern Provinzen richtig, benn in Mesopotamien reichten die Besitzungen ber Perfer weiter westlich; und felbst in Armenien blieb nicht ber westliche Urm bes Tigris, sondern ber mittlere (ber Mym= phius = Fluß) bie Granze gegen bas nun Perfifche Ar= zanene.

Beiter gegen Often und ben See Ban hin, nennt Ptolemaus die Gegend Rotaa (Kwraia); und in bem Zusammenflusse von Gebirgen zwischen ben Seen Ban

s) Ammian. XXIII, 3. t) Ammian. XXIV, 7.

# image

available

not

wie einige ber vorhergehenden Namen wohl blose Unter=

abtheilungen find.

Die Infechi ober (wie die altern Ausgaben bes Tacituse) lesen) Isechi sind mahrscheinlich die Zechi, welche man gwar an ben Nordoftfuften bes Pontus Gurinus, aber auch in einzelnen Saufen unter ber Mundung bes Phasis findet 1). Die angegebenen Umftanbe, baß ber Kurft ber Iberier fie aufregte, in Die entlegenen Theile Armeniens einzufallen, und bag fie in frubern Beiten mit ben Romern in Freundschaft standen, zeigen, daß fie auf Dieser Seite wohnten.

Schon im vorigen Theile fprach ich von ber Gegend Dubios (xò dovstos). Sie lag zuverlässig da, wo die Meltern bas Ararenische Gefilde hinseben, in ber Gegend von Eriwan. Denn "es war ") acht Tagereisen von Theobosiopolis entlegen." Die Romische Armee, welche ba= hin kommen follte, fammelte fich theils ben biefer Stadt, theils an ben nordlichen Granzen ber Proving Sophene, und der gemeinschaftliche Marsch ging durch die Landschaft Alles war also genau auf ben Punkt von Chorzanene. "Die Landschaft Dubios ift fruchtbar, Eriwan gerichtet. hat gesunde Luft, reichliches Baffer, und besteht aus Ebenen, Die viele Pferde ernahren. Der bafige driftliche Oberpriester heißt Ratholikos (ber Allgemeine), weil er ber Vorsteher aller basigen Gemeinen ift." Also hat wirklich die Eriftenz bes Urmenischen Patriarchen ben Eriwan ein hoheres Alter, als man glauben follte. "Diefe Ge= gend nun ift mit vielen Kleden gut bewohnt, und bient zum allgemeinen Sammelplate aller Indischen, Persifchen, Iberischen und auch Romischen Baaren, welche baselbst umgeset werden;" baber mabricheinlich die Entste-

e) Tacit. XIII, 37.
f) Procop. Pers. II, 29.
g) Procop. Pers. II, 25.

hung der Stadt Eriwan<sup>h</sup>). In spätern Jahrhunderten zog sich aber dieser Handel weiter westlich nach Theodosio= polis und Arzen. "Das 120 Stadien süblicher gelegene, bennahe unersteigliche Gebirge" ist der Berg Ararat.

# Achtes Kapitel.

#### Urmenien. Stabte.

Die Hauptstadt von ganz Armenien war Artaxato ( $\tau \alpha$  Aorasara); doch gebraucht Tacitus in einigen Sellen den Namen auch im Singular i). Strado bemerkt noch, sie habe auch Artaxiasata geheißen k). Den Namen hat sie von ihrem Stifter, dem Artaxias, einem Besehlhaber des großen Antiochus, der sich in Armenien unabtärgig machte. Der Erbauer soll aber der allgemeinen Ezählung zu Folge, Hannibal gewesen senn, welcher, nch der Niederlage des Antiochus durch die Römer, sich nch Armenien slüchtete und den König nicht nur auf die glektiche Lage der Gegend ausmerksam machte, sonderndie Ausführung des Plans selbst übernahm i). Sie lagam

h) Gregor. Turonens. IV, 39. Ad Iustinum imperatorem Persae-Armeni cum magno serici intexti pondere veneunt, petentes amicitias eius atque narrantes se imperatori Persarum esse infensos. — Legati Persarum testimonio custoditi erga se foederis postulaverant, tt ignis venerationem loco religionis Christianae adsumerent. Episcopus contradicens fustibus a legatis caesus, ipsi trucidantur a populo commoto. Haec erat caussa cum Constantinopolin adirect

i) Tacit. VI, 33. "urbe Artaxata potiuntur." Dag bie vorlegte Sylbe turg fen, sieht man aus Iuvenal. sat. II. v. 170.

k) Strabo p. 801. 1) Plutarch, Lucull. p. 513. Strabo l. c.

Arares, ba mo bie fruchtbaren Cbenen gegen Often bin ihren Unfang nehmen, auf einer Urt von Salbinfel, war also größtentheils von Baffer umflossen. Muf ber Band= feite mar fie mit starken Mauern und Graben befestigt und hatte auch eine Brucke über den Arares m). Ihr Umfang muß fehr betrachtlich gewesen fenn, benn die Romer unter ber Unführung bes Corbulo wagten es ber vortheilhaften Lage ungeachtet, welche nur auf einer Geite Bertheidi= aung erforderte, boch nicht, sie zu behaupten, und verbrannten sie. Nero erlaubte aber, sie wieder aufzubauen. Mumlius Berus ließ fie burch feinen Beneral Statius Priscus abermals erobern "), und wir finden fie auch noch im vierten Jahrhunderte"). Ihr fpateres Schickfal ift urbekannt. Sie ging vermuthlich in ben vielen Persi= ichen Rriegen zu Grunde. Weber Profopius, noch bie spaten Byzantiner nennen fie weiter, ba ber erftere boch bie lieher gehörige Landschaft Dubios beschreibt.

Die Lage von Artarata findet man sehr leicht. Sie lig am Arares, doch nicht nahe ben seinem Ursprunge, dan westlicher war an demselben noch eine andere Stadt; abr doch westlicher, als die Wendung des Arares gegen Noden an den medischen Gränzen, und im ebenen Lande!. Eben so zeichnet sie Ptolemäus, und setzt gerade nörlich von ihr den See Lychnitis (See von Eriwan). Artaata stand also einige Meilen südlich von Eriwan, äußest wahrscheinlich an der Mündung des Flusses Zenguin den Arares; daher kann Strado sagen, sie liege auf iner Art von Halbinsel und sen auf den meisten Seiten nit Wasser umgeben. Noch heute sieht man die Ruinen der alten Stadt, sagt Tavernier I, welcher aber

m) Tacit. XIII, 40.

n) Iul. Capitolin. M. Antonin. c. g.

o) Ammian. XXV, 7. p) Strabo p. 801.

q) Tavernier, les six voyages, L. I. ch. 3.

wohl nicht selbst auf ber Stelle gewesen ist, sonst wurde seine Beschreibung bestimmter ausfallen. Tournefort'), ber in der Rahe war, übersah die Stelle. Chardin') schreibt nach der Erzählung der Einwohner; der Ort heiße noch Ardachat, zeige große Ueberbleibsel eines alten Palastes mit vier Reihen Säulen von schwarzem Marmor, und der ganze Hause des halb verfallenen Gebäudes heiße noch Tactterdat, der Thron des Tiridates. Die Bauart würde ben näherer Untersuchung vermuthlich Romisch gefunden werden, denn Tiridates, der die Stadt zum zweyten Male dauen ließ, war zu Rom, und hatte vom Kaiser Nero zu diesem Endzwecke die Erlaudniß ershalten, Künstler und Handwerksleute mit sich nach Armenien zu sühren; dassür sollte aber die neue Stadt Veronia genannt werden').

In der Nahe der Stadt befanden sich zwen feste Bergschlosser, welche den Königen zur Bewahrung des Schages dienten, Babyrsa und Olane "). Die heutige Lage
weiß ich nicht, es mußte denn das letztere das Anglon des Prokopius ") senn, welches am nordwestlichen Abhange
des Berges Ararat lag. Doch ist Anglon wahrscheinlich
ber heutige von Natur feste Plat Alanoscher, welchen

Morier beschreibt.

Berschieden von Artarata ist Arrata ( $\eta$  'Aosara)  $^y$ ), wahrscheinlich die frühere Hauptstadt des Landes. Sie lag ebenfalls am Arares, aber dstlicher, an Mediens Granzen. In die namliche Lage stellt Ptolemaus die Stadt Naruana, so daß vielleicht dies der spatere Name des Ortes war, oder auch Strabo nicht richtig gehort hatte,

r) Zournefort III. Ih. G. 336.

s) Chardin T. II. p. 229. t) Dio Cass. LXIII, 6.

<sup>11)</sup> Strabo l. c.

x) Procop. Pers. II, 25.

y) Strabo l. c.

benn an ber namlichen Stelle, obwohl in einigem 26= ftanbe vom Arares, findet fich noch die alte Stadt Machtjuvan, von betrachtlicher Große. Die Armenischen Chroniten verfichern theits, bies fen bas alte Artarata, theils machen fie Roah felbft zum Erbauer ber Stadt ").

Bestlicher als Artarata in die Nahe bes Arares fest Ptolemaus bie Stadt Armauria") ('Apudovoia, ben Erasm. 'Aquaoviaqa'). Der gegebenen Lage nach mare es bie Stadt Kars an einem Seitenfluffe bes Aras; aber wahrscheinlich stand sie oftlicher, nur zwen Tagreifen von Eriwan, wo man die Ruinen einer alten Stadt, unter bem Mamen Uni= Paga (bie Stadt des Uni), noch jest findet b).

Tigranes, ber Sohn bes Artarias, wollte bie Ehre haben, fo wie fein Bater eine große Stadt zu feines Ramens Gedachtniffe anzulegen, und wahlte hierzu in den fübofflichen Theilen Urmeniens eine Unbobe") am Aluffe Micephorius d), 37 Milliar. gegen Mordoften von Rifibis in Mesobotamien ") und nach ber Peutingerischen Za= fel 100 Mill. von Amida entfernt. Tigranoferta () (70 Teroavoueora) hieß die neue Stadt, von ansehnlicher Große und ftarker Befestigung B). Nur ber geringere Theil ber Einwohner bestand aus Urmeniern, die meisten wurden aus den Griechischen Rolonien in Kappadocien und Cilicien mit Gewalt herben geholt, und die Stadt

thrid. c. 84.

z) Chardin. T. II. p. 504.
a) Bor bem Ramen biefer Stadt fehlen außerst mahrscheinlich im Texte bes Ptolemaus bie Worte: nal naga rov 'Apakny noταμόν.

b) Tavernier, les six voyages L. I. ch. 2.

c) Plin. VI, 9. d) Tacit. XV, 4. e) Tacit. XV, 5.

f) Tigranesftabt. Rerta beigt auf Armenisch Stabt, fagt Defychius. — Zacitus und Appian gebrauchen ben Ramen auch im Singulari ή Τιγοανοκέστα. g) Tacit. XV, 4. Plutarch. Lucull. p. 511. 508. Appian. Mi-

alfo mit Gebauden in Europaischem Geschmade geziert h). Aber ber Rrieg; in welchen er burch ben Mithribates mit ben Romern verwickelt wurde, erlaubteihm die volle Husführung seiner Absicht nicht. Lucullus bemachtigte sich ber Stadt und ließ die erzwungenen Bewohner wieder in ihre Heimat zurud tehren i). Doch blieb Tigranoferta auch in der Folge ansehnlich. Die Lage fucht man wohl mit d'Unville am ficherften ben ben Ueberbleibfeln von Sered, am Fluffe Rhabur (ber von Biblis aus ben Bebirgen in der Rabe bes Gees Ban herunter fommt), megen ber Entfernung von Rifibis und wegen ber Lage an bem Fluffe, welcher als beträchtlich angegeben wird. Nimmt man bas oftlichere Amadiah bafur an, fo findet fich Widerspruch gegen alle diese Angaben. Amadiah liegt auf einem boben Berge, bat gar tein Baffer, fonbern muß es erft aus ben Quellen am Rufe bes Ber= ges bolen.

Der Fluß hieß Nikephorios (Siegbringer); offenhar ein Griechischer Name, den er wahrscheinlich wegen eines und unbekannten Umstandes zur Zeit der Sprischen Kdenige erhielt. Der ältere und einheimische, doch vielleicht etwas verdorbene Name desselben ist Kentrites (o Kerryirgs), wie ihn Xenophon dangiedt. Die Griechen kamen zu demselben unmittelbar nach Zurücklegung der Karduchischen Gebirge, und sanden ihn als einen zwen Plethra breiten Fluß, dessen Wasser gleich den dem Ersen Versuche des Durchwadens dis an die obern Theile der Brust reichte. Des Gebirge kann nur der Niphates des Ptolemäus sen, in dessen Rüß giebt, als den heutigen Khadur oder den Aikephorios der spätern Griechen. Da

h) Strabo XI. p. 804. Plutarch. Lucull.
i) Plutarch. Lucull.

k) Xenoph. exped. Cyri III, 3.

bie Behntaufend nicht in ber Rabe bes Tigris blieben, fieben Tagreifen zur Ueberfteigung bes Bebirge nothig hatten, und ihr Marsch gegen die Quellen bes Tigris fortging, fo manberten fie weiter nordlich, als bas fpatere Tigranocerta lag, uber ben Bentrites, beffen heutiger Name vielleicht noch eine geringe Aehnlichkeit mit bem

frühern behalten hat.

Arfamofata war nach Tacitus 1) eine Bergfestung, aber klein; benn ber Romische Relbherr gab ihr als Befabung, jum Schube feiner Gemahlin und feines Sohns gegen ben Ungriff einer feindlichen Urmee, eine einzige Cohorte. Ueber die Lage laßt fich nicht genau entscheiden, boch kann ber Ort nicht fern von bem Romischen Lager gewesen sein. Diefes Lager befand fich ben bem Orte Randia m), am Fluffe Urfanias "), zehn geogr. Meilen vom Euphrat entfernt"); und gerade vor ihm lagen die gewöhnlichen Baffe über ben Taurus von biefer GeiteP). Diese Paffe biegen in spatern Sahrhunderten Blifura") und lagen westlich von Martyropolis. Also barf man ben Ort nicht in kleiner offlicher Entfernung von Melitene am Euphrat benm beutigen Orte Simsat fuchen, benn teine ber Ungaben paßt auf biefe Stelle; fondern nordoftlicher ben Rhartbirt ") in der Nahe des Arfen. scheinlich bezeichnet auch Plinius") Die namliche Stadt unter bem Ramen Arfamote, welches Barbuin megen einer Munge, die wohl hier nie geschlagen wurde, in Armosata

s) Plin. VI, 9.

<sup>1)</sup> Tacit. XV, 10.

<sup>1)</sup> Tacit. XV, 10.

m) Dio Cass. LXII, 21. 23.
n) Tacit. XV, 15.
o) Tacit. XV, 16.
p) Tucit. XV, 16.
p) Tucit. XV, 10.
q) Procop. de aedif. III, 3.
r) Ih sind d'Anville Euphrate p. 77., das Abulfeda Khartbitt füblich und Simsat nördlich ansetz, das blos d'Anville die Lage verändert hat, weil er glaubte, es stünde besser. In diesem Falle ist dann freylich Simsat das alte Arsamosata.

umanbert. Er fest fie nahe an ben Guphrat, und fonnte bies in Rudficht auf alle übrige entferntere Stadte wohl Eine andere Stelle aus ben Fragmenten bes Do= Inbius') fchreibt ebenfalls Urmofata, bestimmt aber bie Lage gerade fo, wie fie fich aus ben Erzählungen bes Zacitus ergiebt. "Sie liegt, fagt er, in bem fogenannten Schonfeld, gerade mitten zwischen bem Euphrat und Di= gris;" welches in biefer hohen Gegend, wo ber Arfen bem Tigris fo nahe fließt, daß bende ben Ueberschwem= mungen ihr Baffer vereinigen, genau gutrifft. maus nennt Arsamosata wie Tacitus, und fest es in die füdlichen Theile an den Taurus, etwas weiter vom Ii= gris als vom Euphrat.

Tacitus nennt noch zwen Bergschloffer in Armenien, Gorneas und Volandum"); da aber die nahern Bestim= mungen fehlen, so kann man blos fagen, bag jenes in ben nordlichen Theilen Urmeniens, Diefes einige Tagrei= sen westlich von Artarata und süblich von dem Arares war.

Bielleicht ift Bolandum bas Olane bes Strabo.

Als die Hauptstadt der Proving Sophene nennt Strabo 1) Rartathioferta (Καρκαθιόκερτα). nius y) fest Carcathiocerta nahe an ben Tigris. Da nun schon Ptolemaus biefen Ort nicht kennt, fo ift er mahr= scheinlich balb zu Grunde gegangen; und es bleibt eine blose Muthmaßung, wenn man bas spatere Umiba, bas heutige Diarbefir, fur bie namliche Stadt halt.

Eine ber vielen Bergfestungen Armeniens bieg Arta= gera (ai 'Aprayijoai). Strabo 2) fest fie in die Gegenden des Euphrat. Bellejus Paterculus") nennt Ur=

t) Polyb. de virtut. et vitiis. LVIII. p. 1389.

u) Tacit. XII, 45. XIII, 59. x) Strabo p. 799. y) Plin. 1. c.

z) Strabo p. 801.

a) Velleius Pat. II, 102.

tagera (Artagera), Bonaras b) Urtagira (ra 'Apráyeipa). Sie fugen bie Bemerkung ben, bag ber Enkel bes Augustus baselbst sen verwundet, und ber Ort mit vieler Muhe von den Romern erobert und zerstort worden. Aber bie nabere Bestimmung ber Lage fehlt; wenigstens kann es nach diefen Ungaben bas heutige Urdis am west= lichen Tigris nicht fenn. Das Artafigarta bes Ptolemaus. welches an ben sublichen Brangen Armeniens und nahe an bem Tigris lag, ift gewiß ein gang verschiebener Ort.

Die Lage ber ftarten Bergfestung Arogaraffa") weiß ich nicht anzugeben.

Elegia kennt Plinius und Dio Cassius d) an ben Ufern bes Euphrat, wo ber Strom den Taurus zu burchbrechen anfangt. Ein gang anderes Elegia (Hlegia) fest Ptolemaus nicht fern von ben nordlichen Quellen bes Cuphrat, welches fich unter bem Namen Elija noch jest in ber nämlichen Lage, nordweftlich von Argen= rum befindet. Trajan fing feinen Bug gegen Urmenien von biefer Seite an; benn er fam von Satala, im nord= lichen Kappadocien, nach Elegiae) ('Elégeia). Aus biefer Unternehmung Trajans scheint Ptolemaus ben größten Theil feiner Ramen in Urmenien entlehnt au haben. In biefem Elija find marme Baber 1), und wahrscheinlich bedeutet der oft vorkommende Name nichts anders, als ber Name Therma ber Griechen und Romer.

Das erstere Elegia liegt nach Plinius Angabe nur 10 Mill. fublich von ber Stadt Melitene. hier burchbricht alfo ber Guphrat ben ftartften, 12 Mill. breiten 3weig bes Taurus. Beiter gegen Guben, zwischen Bargalo

b) Zonaras annal. T. II. p. 167.

c) Ammian. XXVII, 12. d) Plin. V, 24. Dio Cass. LXXI, 2. e) Dio Cass. LXVIII, 18.

f) Tournefort voyage au Levant. Lettre 21.

und Samofata bringt er aber zum zwenten Male burch Gebirge, und biefe lettere Stelle nennt Plinius bie Ratars ratten des Guphrat. Ptolemaus fest auf feiner Charte nur ben letten Durchgang an, giebt aber baburch ber Fortsetung bes Saurus burch Armenien eine ju fubliche Plinius erzählt, bag ber Rlug vor bem zwen= ten Kalle eine westliche Richtung nehmen mochte, aber burch bas Gebirg verhindert werde. Dies brudt Ptole: maus auf ber Charte genau aus; ber Aluf muß vor bem Bafferfalle ploglich eine veranderte fuboftliche Benbung nehmen, und wendet fich nach bem Salle eben fo fchnell wieder westlich nach Samofata bin. D'Unville hat also wohl ben Lauf bes Euphrat unrichtig gezeichnet, ba er ihn von Claudias bis nach Samofata ununterbrochen in westlicher Richtung fortführt, und baburch bie Sinderung biefes Laufs burch ben Taurus unbemerkt lagt; benn in weiter fublichen Gegenben tragt ber Taurus nichts mehr zur Richtung bes Aluffes ben. Diefe Richtung ift zugleich Urfache, daß bie nordlichern Stabte, namentlich Meli= tene, auf feiner Charte einen zu füdlichen Grad ber Breite Als Urfache biefer Richtung wendet er 5) auf eine unbegreifliche Urt bie Stelle Ummians an, wo biefer Schriftsteller fagen foll, Julian habe von ber Stadt Conftantia aus burch einen Wegweifer erfahren, bag ber Euphrat zwischen ben benben Castellen Bargalo und Claudias mit langem Umschweife (per longiorem cir-Die Stelle h) fagt, bag ber Ronig Sa= cuitum) fliege. por, weil er wegen ber verwufteten Landschaft nicht gerabezu burch Mesopotamien an ben Guphrat kommen konnte, burch einen Romischen Ueberlaufer belehrt worden sen, fich rechts zu halten, um durch langern Umweg den Kluß

g) d'Anville l'Euphrate et le Tigre. p. 6. h) Ammian. XVIII, 7.

nordlicher ben Barzalo zu erreichen, wo er kleiner und

leichter zu burchwaben sen.

Als im Sten Sahrhunderte die Romer durch Erbschaft ein kleines westliches Stud Armeniens wieder erhielten, so erforderte die gefährliche Nachbarschaft der Perser die Anlegung mehrerer Festungen, von denen einige berühmte Städte wurden, und ihr Andenken dis auf unsere Tage erhalten haben. Daher ist es wohl nothig, die kurze Besschreibung der merkwurdigsten hier benzusügen. Die neuesste derselben ist

Arzen oder Atranugin ('Aroavourgiv hoot to Profopius fennt es noch nicht, fondern erft Constantinus Porphyrog. h), und damals war es nicht Eigenthum ber Romer, fondern eines Iberischen Pringen, beren Berrichaft fich bis in biefe Gegenden verbrei= Der Raifer schildert diesen Ort als außerst wichtig. wegen feiner farten Befestigung und wegen ber Lage; benn man betrachtete ihn als ben Schluffel zu allen norb= lichen Gegenden, ber Mbasgi, Moschi, Iberi, und ber Sandel verbreitete fich aus demfelben nicht nur über die eben genannten Lander, sondern auch nach Trapezunt, folglich bem ganzen Pontus Eurinus, über Armenien und Sprien. Die Lage wird zwar nirgends genau bestimmt, aber aus bem Zusammenhange ber Erzählungen und aus bem heutigen Ramen felbst zeigt sichs beutlich, baß es Urzenrum (Argen ber Romer), nahe an ben Quellen bes Cuphrat, Die Hauptstadt des Turkischen Urmeniens ift.

Um Arzes ( $\tau o$  Aoges), so wird es in einer andern Stelle genannt'), liegen noch zwen andere Festungen, Chliat und Perkri. Besigen wir diese bren, sagt der Kaiser, so kann die Persische Armee nicht in der Romer Land dringen. Man sieht auch aus dieser Stelle, daß

h) Constant. Porph. de admin. imp. P. II. c. 46. i) Constant. de admin. imp. P. II. c. 44.

sie langs bes Gebirges lagen, auf welchem bie nordlichen Quellen bes Euphrat entspringen.

In fruhern Beiten war bie wichtigste Stadt bes gan= zen Landes Theodosiopolis. Theodosius II. hatte sie als eine Bergfestung angelegt, und baber behielt fie ben Da= men, wenn gleich erft Anaftafius fie zu einer großen Stadt mit festen Mauern machte, und Juftinian biefe Befestigungen noch verstarktek). Sie wurde bald burch ihren Sandel reich und machtig, und benutte die Schmache bes Oftromischen Reiche, um fich zu einem unabhan= gigen Staate zu bilben, wurde zwar einmal erobert und ihr Gebiet oft verwustet; aber beswegen kennt sie boch Conftantin noch als eine Stadt, die von allen Seiten burch Karavanen besucht wurde 1). Sie ist zu Grunde gegangen, ich weiß nicht burch welche Unfalle, aber bie Stelle, wo man ihre Ruinen suchen muffe, Die gewiß noch von einer fo bedeutenden Stadt übrig find, lagt fich aus ben vorhandenen Angaben ziemlich genau bezeichnen. Sie lag 42 Stadien gegen Suben von bem Berge, aus welchem der Euphrat fließt m), und befand fich fublich vom Arares"). Wer alfo, ohne von den Kurden gehin= bert zu werden, von den Quellen des Euphrat gerade ben Berg überfteigt, aus welchem fie kommen, ber finbet eine Meile jenfeit bes Bergs gegen Guboften bie Ruinen von Theodofiopolis. In der Mitte liegt ein Sugel, und rings herum die großere Stadt. Theodofiopolis ift fehr mahr= scheinlich die nämliche Stadt, welche Abulfeda ') Kallath oder Achlath nennt. Er vergleicht ihre Lage und Große mit Damast, nennt fie die berühmtefte Stadt Armeniens und entfernt sie von Malaggerd sieben Parafangen.

k) Procop. Pers. I, 10. de aedific. III, 5.

<sup>1)</sup> Constant. de adm. imp. P. II. c. 45. m) Procop. Pers. I, 17.

n) Constant. l. c.

o) Abulfeda Tab. XVIII. p. 311. Mannerts Geogr. V. 2.

fagt vorher ben Arzen, fie liege nicht fern von biefer Stadt.

Nahe ben Theodosiopolis lag die kleine Festung Beneum<sup>p</sup>), wo man die Unternehmungen der Stadt besobachten und hindern konnte; sie befand sich aber in den Handen der Iberer. Also lag sie wohl schon am Arares, denn die Herrschaft dieses Bolks sollte sich nicht südlich von diesem Flusse erstrecken.

Auch Mantzikiert und Abnikum 4), zwen andere gute Stadte und Festungen, fanden sich in der Gegend, oftlicher am Arares. Das erstere hat sich bis jetzt unter bem Namen Mansigerd oder Manazgkerd erhalten.

Kars, die noch jest ansehnliche Stadt an einem nordlichen Nebenflusse des Arares, war unter dem nämlichen Namen vo Kaps im 8ten Jahrhunderte der Hauptsis eines Fürsten, dessen Herrschaft sich über das ganze nordliche Armenien und weit gegen Osten verbreiteter); durch die Verser wurde seine Herrschaft vernichtet.

Strabo\*) spricht von der Gottin Anaitis, die in Armenien verehrt wurde, und von den Tempeln, die ihr in mehrern Theilen des Landes, der vorzüglichste und heiligeste aber in der Provinz Afilisene, errichtet warent). Die Bornehmen des Landes weihten ihre Tochter als Priesterinnen, welche, so lange sie unverheirathet blieben, alle Ausschweifungen der Liebe begingen, ohne daß es ihnen Schande brachte. Denselben Tempel scheint Prosop") unter der Benennung des Tempels der Taurischen Dias

p) Constant. 1. c.

q) Constant. P. II. c. 44. 45. r) Constant. P. II. c. 44.

s) Strabo p. 805.

t) Artarerres, ber Sohn bes Darius, soll zuerst biesen Dienst ber Benus Anaitis in seinem ganzen Reiche eingeführt haben. Bero sus in Fabric. Bibl. Graec. XIV. p. 206.

u) Procop. Pers. I, 1 .

na 1) zu bezeichnen. Dreftes', fagt er, fen mit feiner Schwester aus Tauris abgereift, aber balb barauf in eine Rrantheit gefallen, die ihn nach bem Spruche bes Drakels nicht eher verlaffen sollte, als bis er der Diana einen Tempel errichtet hatte, jedoch an einer Stelle, die wie bie Taurische mare. Nach langem Berumirren fen er hier= her gekommen, habe die Mehnlichkeit der Gegend und qu= gleich ben Namen bes Gebirges Taurus gefunden, und fen nad ber Errichtung bes Tempels fogleich genesen. Diefen Tempel, oder vielmehr diefe zwen Tempel, fah Profovius noch unbeschädigt, aber sie waren in Kirchen umaewandelt worden. Die Stadt, in der fie fich befan= ben, lag am Cuphrat, nicht fern von der Quelle in Afi= lifene, 'und boch auch in Rappadocien, und hieß bas gol= dene Romana, weil Dreftes nach erfülltem Gelubde bie Haare ablegte. Der Euphrat trennte Rappadocien und Ufilisene. Da nun dieser Ort zu benden gerechnet wird, fo mußte er weit gegen Norden liegen, wo der Fluß noch gegen Westen fließt und alfo nicht bie Granze fenn fann, fudwestlich von Arzenrum.

Die Gegend von den nordlichern Quellen des Euphrat und ber Stadt Theodosiopolis bis gegen den sublichern Euphrat, also mahrscheinlich bas alte Afilisene mit eingeschlossen, hieß zur Zeit des Profopius Chorzene. Strich ift weniger bergig als die übrigen Urmeniens, und Die Besitzungen der Romer und Perfer waren hier fo menig genau bestimmt, daß man teine feste Granze gieben konnte. Much befand sich hier keine Festung, weil die Derfischen Ginfalle nie von biefer Seite berkamen, bis endlich Juftinian die befestigte Stadt Artaleson anlegte, beren Lage unbekannt ift y).

x) Daß bie Römer biese Anattis in ihre Diana umbilbeten, zeigt Plutarch. Lucull. p. 507. ben einer andern Gegend am Euphrat in Sophene, die der Persischen Diana geweihet war.
y) Procop. de aedis. III, 3.

Aber besto mehr Festungen waren in der südlichern Gegend (welche noch immer Sophene oder Sophanene hieß), von hier bis nach Mesopotamien, weil die meisten Unternehmungen der Perser auf diese und die westlichern

Lander gerichtet maren.

Die wichtigste Stadt biefer Proving und ber Sis bes " Generals mar Umiba. Als ben Stifter biefer Saupt= festung nennt Ammian 2) ben Raifer Conftantius, welcher ben porber unbebeutenben Ort feiner Lage megen zu einer ansehnlichen Stadt und wichtigen Festung machte. Wenn Die Perfischen Beere von Uffprien aus nicht geradezu über Nisibis burch Mesopotamien über ben Euphrat bringen konnten, wegen ber Buften und absichtlichen Berheerung ber ganzen Gegend, so wandten sie sich auf diese nord-westliche Seite, und baburch hatte Umiba bas Schicksal, mehr als einmal von ben Perfern erobert zu werden. Lage der Stadt bleibt nach Ummians und Prokops Beschreibung nicht zweifelhaft. Sie liegt am Tigris, nicht fern von feinen Quellen, hat rings um fich, gegen Guboften die Gefilde Mesopotamiens, gegen Norden ift fie nicht fern von bem Fluffe Tymphaus, und in großerer Ferne umziehen bie Gipfel bes Taurus ben Borigont, ber bie Bolkerschaften jenseit des Tigris und Armenien Davon trennt, gegen Beften grangt fie an die fruchtbare gand= Alfo ift es unstreitig die heutige fchaft Gumathena. Stadt Diarbefir, welche auch noch ben alten Namen Rara Umid (Schwarz Umid) ben ben Turfen führt. Wenn sie Ummian und auch Prokop zu Mesopotamien rechnen, fo barf man fich burch biefe Ungabe nicht irre In den fpatern Jahrhunderten nahm machen laffen. man bas Wort Mesopotamien in strengerm Berftande als porhin, und verstand alles barunter, was zwischen bem Euphrat und Tigris, gleich von der Quelle des lettern an

<sup>2)</sup> Ammian. XVIII, 9.

gerechnet, lag; und ba gehort Umiba freylich zu Mefopotamien. Die Meltern ließen biefes Land erft mit bem Gebirge Mafius anfangen und hatten gegen Nordoften feine festen Granzen. Den Aufschluß giebt uns Prokopius selbst; er sest zwar gewöhnlich Amida nach Mesopotamien, erinnert aber, bag einige noch alle biefe Striche von Amida an zu Armenien rechnena); und zwar aus bem Grunde, weil hier noch Armenier wohnten b). Ptolemaus ben eigentlichen Taurus vom Gebirge Mafius trennt, und zwischen benbe Ummaa fest, fo bedeutet biefer ben ihm zu Mesopotamien gerechnete Drt wohl gewiß das spatere Amida. Auch die Peutingerische Tafel hat biefe Stadt auf ber Strafe, welche von Melitene weiter oftlich führt, aber der Abschreiber hat, wie ben mehrern Dertern, wohl die Lage bes Orts hingemalt, aber vergeffen, ben Ramen benzufugen.

Martyropolis, eine Stadt in Sophanene, welche Justinian gur wichtigen Festung machte"), lag am Flusse Mymphius d), von Amida gegen Nordosten eine starke Tagreise, ober 240 Stadien entfernt. In einer andern Stelle ift die Entfernung auf 300 Stabien angegeben.). Der Kluß Mymphius bilbete die Granze zwischen bem Romischen und Persischen Gebiete auf Dieser Seite. Defts lich davon lag die Persische Proving Urrane ('Aosavn). welche wohl Argane heißen follte, von ber Stadt Argen am Thospitis = See. Alfo lag Martyropolis an bem Aluffe, welcher ben Berodot den mittlern Urm des Digris bilbet, ben Meia Saretin, wie es auch d'Unville angenommen hat. Der Kluß heißt in unfern Zeiten Bafi-

limfa.

a) Procop. Pers. I, 17. b) Procop. de aedif. III, 1. c) Procop. de aedif. III, 2. Pers. I, 21. d) Bey Ammian. l. c. Nymphaus.

e) Procop. Pers. I, 8.

Eine kleine Tagreise westlich von Martyropolis liegt die kleine Festung Phison, und noch 8 Milliar. weiter ein wichtiger Paß über ben Taurus, burch ben jedermann geshen muß, wenn er aus ben oftlichern Gegenben zum Euphrat kommen will 1). Die Griechen nannten ihn mit bem allgemeinen Ramen Klifura (Kleisovoai), Paffe, und Juftinian befestigte ihn durch zwen angelegte Raftelle. Dies ift ohne 3meifel bie Stelle, mo Lucullus und bie Romer nach ihm durch Sophene gegen Tigranocerta ein= brangen, und in beffen Nahe man auch die oben beschrie= bene Bergfestung Arsamosata suchen muß. Die Peutingerische Tafel sett auf dieser Straße 30 Milliar. westlich von Umiba einen Ort Arfinia, welcher mahrscheinlich von ben Klisura ber spatern Zeit nicht verschieden ift. Best heißt ber Drt Arcri.

In dem nämlichen Sophene hatte Justinian noch bie Festung Kitharizum angelegt . Bahrscheinlich lag fie am sudlichen Urme bes Euphrat, benn von hier bis Theo= bosiopolis erstreckte sich die nordlichere Proving Chorgene. Justinian sette hierher ben zwenten Dur bes zu Desopotamien gerechneten Urmeniens b), ber erstere war in bem füblichern Martyropolis. Nördlicher als am Euphrat konnte sie auch nicht liegen, benn wenn man von hier nach Melitene am westlichen Guphrat wollte, fo mußte man durch die eben beschriebenen Rlisura. Bon biefer Stadt nach Theodofiopolis hatte man vier Tagreifen zu machen i), welches vollkommen mit ber Lage am fubli= chen Cuphrat übereinstimmt k).

f) Procop. de aedif. III, z.

h) Procop. 1. c.
h) Procop. de aedif. III, 2.
i) Procop. de aedif. III, 2.
i) Procop. de aedif. III, 5.
K) Procop. de aedif. III, 5.
Tà Bizavà war ein Ort in der Gene mit vielen Sumpfen umgeben. Dies däuchte Justinian nicht gut zu seyn, weder sür die Sesundheit, noch gegen die Einfälle der Perfer. Er legte alfo 3 Mill, bavon in einem Diftritte, Taumina

# Das britte Buch.

Affyrien.

### Einleitung.

Die brey Lander, welche Ptolemaus Mesopotamien, Babylonien und Assyrien nennt, waren die Bestandtheile eines alten Asiatischen Reichs, von seinem Stifter, Assur, das Assyrische genannt. Einerley Sprache, einerley Sitten verbanden sie, so wie die Abstammung, welche sie unter sich und mit den Syrern gemeinschaftlich hatten. Ninus eroberte hierzu große Länder des östlichern Usiens, und diese wurden dadurch Theile der Assyrischen Monarachie, aber nicht des Assyrischen Volks.

Sardanapalus nennen die Griechen den letten Resenten, der den Abfall der meisten Provinzen erlebte und nach dem Berluste des entscheidenden Treffens, von weistern Hulfsquellen entbloßt, sich mit seiner Residenz versbrannte. Als den wichtigsten Unternehmer dieser Revoslution nimmt man den Arbaces, einen vornehmen Medisschen Beschlöhaber an. Nach Diodors Erzählung kam

genannt, auf einem sehr steilen Berge eine ansehnliche und unbez zwingliche Stadt nach seinem Ramen an. — Dies ist wohl bie noch vorhandene, unter einem einbeimischen Fürsten stehende Stadt Palube, am süblichen Arme des Euphrat. S. von detselben Paul Lucas erste Reise, R. 24.

badurch der ganze Umfang der Affprischen Monarchie an ihn und an die Meder\*), so daß, wenn in Zukunft von Affprischen oder Babylonischen Fürsten die Rede ist, diese als blose Bafallen oder Satrapen des neuen allgemeinen Staats betrachtet werden mussen. Es liegt schlechterbings außerhalb der Granzen dieses Buchs, zu untersuchen, wie viel oder wenig Glaubwurdigkeit des Atesias Angaben, welche er aus den königlichen Chroniken selbst entlehnt zu haben versichert, verdienen mögen, doch darf nicht unbemerkt bleiben, daß sie sehr wichtige innere Schwierigkeiten enthalten.

Bu dem Umsturze des alten Neichs wirkte nicht der Meder Arbaces allein, sondern auch die Borsteher mehererer Provinzen, unter welchen Diodor selbst den Satrapen von Babylonien namentlich angiedt der Diese versbanden sich aber wohl nicht mit jenem, um nach glücklichem Ausgange der gefährlichen Unternehmung einen neuen Herrn statt des vorigen an ihm zu haben. Bon dem Babylonischen wenigstens wird ausdrücklich demerkt, daß ihm der frene Besitz seiner disherigen Statthalterschaft ausbedungen wurde. Es konnte ihm auch nichts anders versprochen werden; denn Satrap war er ja schon vorher.

Daher glaube ich hier bem Herobot, ber sich übrigens in keine Auseinandersetzung der sehr alten Begeben= heiten einläßt, ungleich mehr, wenn er versichert, daß durch den Untergang der Monarchie die Meder selbst, aber auch die übrigen Nationen, in ihre ursprüngliche Frenheit zurück getreten seinens Babylonisches Reich, in ununter=

a) Diodor. II, 32. nach Rteffas.

b) Diodor. II, 24. 28. Sarbanapal feste auf ben Ropf bes Baby= loniers ben nämlichen hohen Preis, als auf ben Ropf bes De= bers. C. 25

bers; c. 25. c) Herodot. I, 95.

brochener Reihe gab. Wie könnte sonst von häusigen Kriegen der Meder gegen die Usprer die Rede seyn; wie könnten die letztern mit so großer Macht Erweiterungen ihrer Herrschaft in den Ländern der Syrer suchen? Man nimmt einen spätern Abfall der Usprer von den Medern an, aber dies ist mehr Hypothese als erwiesene Wahrheit. Vielleicht hatten sich in dem eigentlichen Usprien sogar mehrere kleine Herrschaften gebildet, die erst in der Folge in ein Ganzes zusammen kamen. Wenigstens zeigt uns die Videl ein mächtiges Reich der Könige von Zoda in Mesopotamien zur Zeit Davids, unter den letzten Königen Iraels hingegen die Usprer als Gebieter von Mesopotamien und Usprien und zugleich von den nördlichern Theilen der Provinz Babylon, denn daselbst lag die Hauptstadt Ninive.

Eben so unabhangig herrschten in ihrem fleinern, aber gutbebauten und burch bie feste große Manufactur = Stadt Babylon wichtigen Lande die Konige, welche von derfel= ben den Titel hatten. Der nordoftliche Theil ihrer Besigungen war von jeher mit unter ber Benennung Uffv= rien begriffen; fcmerlich aber bas fubmeftlichere Chalbaa, welches wahrscheinlich Araber ursprünglich bewohnten. Daß es unabhangig mar, beweift ichon bie Befandtichaft an ben Ronig Sistias, nebft bem Gludwunsche wegen seiner Wiedergenesung d). Solche Gesandtschaften schickt kein Bafall eines Ronigs, welcher fo eben eine wichtige Niederlage im Lande des Siskias erlitten hatte; wohl aber der Rebenbuhler eines gefährlichen Nachbars, beffen Sauptstadt den Babylonischen Besitzungen fo nahe lag. Es ift kein Widerspruch, wenn es heißt, daß die Baby= lonier von ben Uffprern nach Palaftina verfest wurden .. Die bekannte Politik aller Uffatischen garften, welche

d) II. Regum XX, 12. e) II. Reg. XVII, 24.

um jedem Aufstande vorzubeugen, biese Maabregel ergriffen, konnte der ganz naturliche Grund dieser Berses gung seyn.

Nach langwierigen Kriegen unterlag Uffprien ber Medischen Macht. Sest erst wurde Ninive zerstort!). Babylonien hatte nun zwar einen noch fürchterlichern Nachbar bekommen, gegen welchen es auch burch bie erfunftelten Krummungen bes Euphrat und bie moglichste Befestigung ber hauptstadt sich Eraftig zu schüben suchte; aber bas Eroberungesinftem ber Meber richtete fich mehr gegen Nordweften, nach Armenien und Rleinafien. burch bekamen die Babylonier Ruhe und Gelegenheit, fo wie zuvor die Uffprer, auf weitere Unternehmungen gegen Sprien und felbst gegen Megypten zu benten. biefem Beitpuntte faben fich balb bie Juden an bie Bathe Babylons verpflangt. Doch blieb bas Reich nicht lange auf biefer Sohe. Medien kam unter bie Berrschaft ber Perfer, und Enrus wollte nicht die Eroberung ber einzigen Proving unversucht laffen, welche ihm gum Befige bes gangen mittlern und vordern Ufiens fehlte. Babylon fiel, wurde zur Perfischen größten und wichtigsten Satrapie, weil ihr ber Sieger alle Theile des chemaligen Uffpriens unterordnete. Daher haben in ber Folge alle bren Provingen oft den Ramen Uffprien, wegen ihrer Bewohner, oft aber auch die allgemeine Benennung Babylonien, in Ruckficht auf die Satrapie, in welche fie vereinigt waren.

In Unsehung bes hohen Alters ber Affprischen Monarchie wird man mir erlauben, daß ich Mißtrauen gegen die vorhandenen Nachrichten außere. Zu Abrahams Zeiten erscheint der sogenannte König von Ussur unter einer traurigen Gestalt. Wäre er einmächtiger Monarch ge-

f) Herod. I, 185.

wesen, so wurde er doch wohl seine Vasallen, die 300. Meilen weit entlegenen Könige von Persien 2c., nicht aufsgefordert haben, ihm in dem Kriege gegen einige Dynassten berzustehen, deren Land wenige Meilen faste; hatte er ein beträchtliches Kriegsheer gehabt, so könnte doch wohl ben Abraham der Gedanke gar nicht entstanden senn, mit 318 Hausgenossen den Anfall auch ben Nacht zu wagen. Eine andere Stelle der Bücher Mose, die zum Beweise der Assprischen Größe schon zu dieser Zeit dienen soll, trägt unverkennbare Spuren einer Interposlation aus den Zeiten lange nach der Assprischen Gesangenschaft an der Stirne. Was konnte Viseam von der Wegführung durch die Assprer, und von dem Einbruche der Griechen wissen?

g) IV. Mos. XXIV, 22. 24. Es ift bies bie einzige Stelle nicht. V. Mos. IIII, 27. ff. wird ebenfalls die Wegführung der Israelie ten aus ihrem Lande und zugleich ihre Mückelyr prophezoyet. Selbst das erste Buch verräth dergleichen spätere Einschiebfel. Esaus Stammregister z. B. ift, aus höchste angenommen, erft unter den Königen Israels gefertigt worden. S. XXXVI, 31.

## Erstes Rapitel.

Me so potamien. Granzen, Eintheilung, Gebirge.

Das Cand zwischen den Sluffen (n Meconorapia) nannten bie Griechen bie ausgebreiteten Gegenden, welche ber Euphrat und Tigris einschließt b), ohne jedoch einen festen Begriff mit biefer Benennung zu verbinden. Bende Kluffe vereinigen fich erft fublich von Babylon, und bod gablt tein Schriftsteller biefe Stadt zu Defopotamien i). Die gezogenen Kanale mußten also zur funftlichen, aber immer nicht fichern Grange bienen; benn einige rechnen felbst die Stadt Seleucia 1) am Digris noch zu biefer Proving, andere zu Babylonien. Auf der Nordseite sollte nach dem Wortverstande alles Land zwischen dem Euphrat und den Quellen des Di= gris (ber größte Theil von Sophene) noch hierher ge= horen 1); aber baburch mare die lettere Proving ger= ftuckelt worden. Auch waren in diesen Gegenden nicht Sprer, fondern Urmenier, von verschiedener Abstam= mung und Sprache. Man wählte also lieber zur Nord= granze ben Taurus an der Stelle, wo ihn nordlich von Samosata der Euphrat durchbricht, und die ostliche

nigung beyder Huffe reichen. k) Plin. VI, 26. Strabo XV. p. 1073. Ptolem. Aber keiner zieht die bestimmte Linie der sublichen Granze.

h) In ber Bibel Aram Raharajim (Sprien zwischen ben Flus-

i) Aber Plin. VI, 27. läst boch Mesopotamien nach bem Wortver= ftanbe, nicht als Proving genommen, bis an bie Stelle ber Bereis nigung bepber Kluffe reichen.

<sup>1)</sup> Plin. VI, 9. sagt auch, Armenien macht ben Anfang von Mesopotamien, in so fern nämlich bende Flüsse in ihm entspringen; ein anderes aber ist die politische Eintheilung.

Fortsetzung dieses Gebirges gegen den Tigris hin M); dadurch wurde Sophene von Mesopotamien ausgeschlosesen. Weil aber der Taurus nicht in gerader Linie östelich zum Tigris läuft, sondern sich unter dem Namen des Gedirges Massus süddsstlich nach Mesopotamien zieht, so blied in dem Zwischenraume zwischen dem Gedirge und Flusse die Gränze unbestimmt, und man rechnet längs dem Tigris noch Derter zu Mesopotamien, die sich bis gegen Diarbekir hinziehen; ja die spätern Schriststeller, z. B. Procopius, sind zweiselhaft, ob sie see Stadt, damals Umida genannt, noch zu Urmenien oder zu Mesopotamien rechnen sollen. In der gegenwärtigen Beschreibung reicht es auf der Nordseite dis in die Nähe von Umida, auf der Südseite dis zum Ende der Wüsse.

Die Benennung selbst haben die Griechen ohne Zweisel aus der Sprischen Sprache in die ihrige übergetragen "), und zwar zur Zeit des Seleucus und seiner Nachkommen, welche diese Gegenden beherrschten und Städte in denselben anlegten. Zur Zeit Herodots und der Zehntausend ist von Mesopotamien noch nicht die Rede; man begriff es, so wie zuweilen noch in spätern Zeiten, unter dem Namen Uspriens, oder Gyzriens zwischen den Slüssen "). Ueberhaupt wurde dieses Land weder unter der Persischen noch Macedonischen Regierung als eigene Satrapie betrachtet, sondern gezhörte mit zu Babylonien.

m) Peolem., Strabo XVI. p. 1082. "bier hat Mesopotamien bie größte Breite;" also meint er ben nämlichen 3weig bes Taurus wie Ptolem., teinen nörblichern.

n) Daß die Benennung einheimisch war, bezeugt Arrian. exp. Alex. VII, 7.

o) X-noph. exped. Cyri I, 4. nennt es Syrien, ohne weitern unterschieb; Strabo und Plinius rechnen es mit zu Affyrien. Eben so Arrian. VII, 7. "Der Euphrat und Tigris begränzen bas zwischen ihnen liegende Affyrien."

Mesopotamien zerfällt in zwen Haupttheile, ben nordlichen und ben fublichen; bende trennt auf ber Bestseite der Fluß Chaboras. Jener ift größtentheils fruchtbar, und wird allein verstanden, wenn zwischen Romern und Perfern von Mesopotamiens Besite bie Rebe ift; ber lettere besteht aus einer gusammenbangenben Sandwufte, welche von ben alteften Beiten bis jest herumstreifende Araber bewohnten und behaupteten, fich zwar immer bem Unfuhrer eines nahenden Beers mit Chrfurcht unterwarfen, aber unumschrankt die Begend beherrschten, sobald fich die feindliche Macht ent= fernt hatte, und immer ber Parthen schablich murben, welche es magte, sie zu beleidigen. Mehrere Geschicht= schreiber, die nicht gute Geographen waren, nennen biese Bufte Arabien, rechnen fie fogar mit zu bem fogenann= ten glücklichen Arabien.

Die Bewohner des nordlichen Haupttheils hießen in der Landessprache Mygdonii (Mvydovioi), folglich ihr Land Mygdonia. Die spatern Schriftsteller bezeich: nen mit diesem Ramen nur ben nordoftlichen Theil bes Landes in der Gegend um Risibis; aber Strabo P) belehrt uns beutlich, bag auch bie westlichen Striche am Euphrat bazu gerechnet murben. Er halt fich fur uberzeugt, daß diese Benennung erft zur Beit ber Macedonier und burd sie entstanden fen, megen ber Namens= gleichheit mit ben Mngdones in Thracien und um ben Berg Olympus; irrt aber zuverlässig, denn die Behn= tausend ben ihrem Ruckzuge fanden ichon bie Mngdonii 9), welche mit ben Urmeniern auf bes Konigs in Perfien Befehl den Uebergang über ben Fluß Rentrites, nabe an der gemeinschaftlichen Granze, ftreitig machen follten. Eben unter ber Regierung ber Macedonier

p) Strabo XVI. p. 1083. q) Xenoph. exped. Cyri IV, 3.

fing bie Benennung Mygbonia an, feltener zu werben, weil fie ber namlichen Gegend, ober wenigstens bem nordweftlichen Theile, so weit er vom Gebirae Masius, vom Euphrat und dem Alusse Chaboras ein= geschloffen wird, die Benennung Unthemufia ('Avdeμουσία die Blühende) ') benlegten; und wirklich liefert auch biese Gegend, ob sie gleich bin und wieder mit mafferlosen Streden unterbrochen ift, selbst unter ber allgemein zerftorenden Berrichaft ber Domanen, reichen Ueberfluß an allen Bedurfniffen des Lebens.

In den fruhern Zeiten der Parthischen Berrichaft über Mesopotamien bemachtigte sich einer ber benachbar= ten Arabischen Kursten ber westlichen Theile bieses Lanbes am Euphrat "). Er hieß Osroes '), und allmählich gewohnte man fich baran, seine Besitzungen Osroene (ή 'Osponun') zu nennen, ba Osrocni oder Orrhoeni anfange nur der Rame feiner Borde war, und die altern Benennungen ber Striche fich lange erhielten. Da= her fest Ptolemaus mahrscheinlich fein Obroene in Mesopotamien an, da boch lange vor ihm Abgarus, Konig ber Deroeni, in ber namliden Gegend herrichte"), und Trajan unter vielen anbern Onnasten bes Morgen= landes auch ben Konig ber Deroeni zur Uebergabe nothigte "). Er gehorchte ben Romern, fo lange biefe

r) Bielleicht gab auch bie Stabt Unthemufia in Macebonien Beran-

Iaffung sur Benennung. s) Plin. VI, 28. Arabia a regione Ciliciae Comagenesque descendit, multis gentibus corum deductis illo a Tigrane magno.

t) Procop. Pers. I, 17. Schon Strabo l. c. fagt, bag ein Theil ber nörblichern Gegenben ben nomabifden Arabern aus ben fublis dern Strichen gehorden muffe.

u) Die Cass. XL, 19. berm Juge bes Graffus gegen bie Parther. Die altern Ausgaben lefen Orrhoeni; aber bies fann feinen Uns terfchieb machen, und Dio tann auch nicht blos nach ben Renntnife fen feiner Beit reben, weil er ben Konig namentlich angiebt. Appian. Syr. nennt ibn einen Fürften ber Araber, giebt alfo ben Urfprung an.

x) Eutrop. VIII, 2. Dio Cass. LXVIII, 18. 21.

ihre Reftungen in allen umliegenden Gegenden Mefopotamiens hatten. Gein Sauptsit mar die heutige Stadt Plinius versteht unter ber Benennung Orei Orfa y). Urabes, welche in mehrern Stellen vorkommen, gan; gewiß biese Orrhoeni, benn er stellt sie an die oftlichen Ufer bes Euphrat, ber Sprifchen Proving Commagene gegenüber, und macht fie überhaupt zum füdlichen Granzvolke Armeniens 2). Der westliche Theil Mesopotamiens behielt ben Namen Osroene noch bis in bas 7te Sahrhundert. Alle Romifche Befigungen ftanden bamals unter bem Dur von Deroene, und bie Benen= nung Mesopotamien blieb nur noch fur die Gegend um Umida ubrig, welches wir ben Armenien beschrieben ha= ben "). Der lette Kurft ber Deroeni verlor fein Reich burch ben Raifer Caracalla b). -

Mesopotamien gehort seiner Lage wegen zu ben un= glucklichsten gandern ber Erde. Unter ber Herrschaft ber altern Perfer und ber auf biefe folgenden Spri= schen Konige von Macedonischer Abstammung lebten Die Bewohner beffelben am ruhigsten. Die lettern bestreb= ten fich burch Unlegung einiger Stabte (benn bisber wohnte man blos in Dorfern) bem Lande aufzuhelfen. Aber ichon als im hohern Ufien ofters Emporungen ausbrachen, und bald darauf die Parther sich der gangen Monardie bis zum Euphrat bemachtigten c), war es Kriegszügen und Berwuftungen ausgesett, welche von jest an nicht wieder aufhorten. Denn theils bemach= tigte fich Tigranes in Armenien ber nabe gelegenen

y) Procop. Pers. I, 17. Suidas in voce "Εδεσσα. Dio. Tacit.

XII, 3. z) Plin. V, 24. VI, 9. 26.

a) Hieroclis synectomus. Wesseling. itiner. p. 713. b) Dio Cass. LXXVII, 12. c) Mesopotamien besehten sie erst nach ber Rieberlage bes Tigranes und bem Rudguge bes Pompejus, Appian. Syr. c. 48.

Striche, theils plunberten bie Araber mehrere Begenben und festen fich in benfelben feft. Auch die Romer unter Lucullus und Pompejus fingen an, Mefopotamien zu beunruhigen d), und Craffus murde etwas fpa= ter bafelbft mit feinem Beere geschlagen und getobtet. Bahrend bes erften Sahrhunderts ber driftlichen Beitrechnung brang zwar kein Romer in bas Land, und baber kommt es, bag Strabo und Plinius fo burftige und nur alte Nachrichten von bemfelben haben; aber Trajan entriß die gange Proving mit mehrern ankegene ben ben Parthern; und obgleich Sabrian bie genach= ten Eroberungen fammtlich wieder abtrat, fo bemattigte fich boch Lucius Berus und Severus aufs neue Mesopotamiens, und es blieb Romische Proving bis zu Ende bes vierten Sahrhunderts, ohne besmegen gro-Bere Ruhe zu genießen. Denn es war ber Schauplas jebes folgenden Kriegs zwischen ben Romern, Parthern und Perfern.

Durch diese beständigen Kriege wurden die Bewohner Mesopotamiens so an die Widerwärtigkeiten dersels
ben gewöhnt und gegen die Verheerungen unempsindlich gemacht, daß sie selbst der zuverlässisste Schutz ges
gen die Einfälle der Barbaren wurden, die Ufer des
Tigris mit regelmäßigen Wachen besetzten "), den Krieg
wenigstens so sehr liebten, als den Frieden, und vorzüglich in ihren Festungen den unerschütterlichsten Muth
bewiesen. Als nach Julians Tode der Kaiser Jovian
sich durch seine von allen Seiten gefährliche Lage ges
zwungen sah, alle Römische Besitzungen an der Ostund Westseite des Tigris, einige der wichtigsten Festungen, im Grunde also den ganzen Besitz Mesopotamiens

d) Strabo XVI p. 1088. e) Ammian. XIV, 3.

e) Ammian. XIV, 3. Mannerts Geogr. V. 2.

an die Perser abzutreten; so baten die Einwohner von Nissbis, welches bisher unerschütterliche Vormauer gegen alle Unternehmungen des Feindes gewesen war, auf das dringendste den Kaiser, sie von dem unverdienten Schicksale auszunehmen; und da alle Vorstellungen den einem Fürsten vergeblich waren, der nichts so sehr als Frieden mit den Persern und schleunige Rücksehr in die Abendländer wünschte, so slehten sie blos um die Inade, ihrem Schicksale überlassen zu werden. Sie getrauten sich, mit eigenen Kräften in ihrer guten Festung der ganzen Persischen Macht mit Ersolg widerstehen zu könnm<sup>1</sup>). Vergebens; sie mußten auswandern, und Nisibis kam in die Hände der Perser, welchen es späterhin die Griechischen Kaiser nie wieder entreißen konnten.

Mesopotamien war zwar nicht namentlich an die Perfer abgetreten worden; aber burch ben Befit von Nisibis und Singara erhielten Diese einen großen Theil bes Landes. Den Romern blieb blos ber westliche Theil, foviel der Chaboras = Fluß, der Euphrat, und bas Gebirge Mafius einschloß. Daber fennt bas Stinerarium Untonini blos bie Stadt Cheffa mit einigen Bleinern in biefem Lande, ba bie weit altere Peutingerische Tafel noch ben ganzen Umfang ber Derter vergeichnet. Gelbft biefer Befit mar fehr ungewiß, und man wußte bem Gindringen ber Perfifchen Beere nach Sprien blos burd allgemeine Berheerung ber weit verbreiteten fruchtbaren Cbenen zu begegnen. Daber menbeten fich die Unternehmungen berselben in ben folgen= ben Beiten meift gegen bie norblichern Berge und gegen ben Urfprung bes Urms vom Tigris hin, welche Gegend jest die Romer mit unter ber Benennung Defopotamia begriffen, um boch noch eine Proping biefes Mamens zu befigen.

f) Ammian. XXV, 9. Zosim. III, 53.

Die spätern Schicksale ber Einwohner haben sich nicht verbessert. In unsern Zeiten hat zwar lange kein Krieg ihre Gegenden getrossen; aber die Streiserenen Arabischer Stämme sind ungleich drückender, als zu der Romer Zeiten. Nur selten zeigt die große Ebene noch ein schlechtes Dorf, da es doch blos an Menschen= handen sehlt, um sie so fruchtbar zu machen, als sie einst war ), und mit so vielen Städten zu bedecken, als uns die ältere Zeit der immerwährenden Kriege ungezachtet zeigt. Was der streisende Araber in den nord- lichern fruchtbaren Gebirgen nicht vernichten kann, geht unter dem Drucke der Turkischen Regierung zu Grunde.

Unter ben Produkten, welche Mesopotamien mit allen umliegenden Gegenden gemein bat, muß man bie Waldungen, mit welchen die nordlichen Berge bedeckt find, um fo mehr auszeichnen, weil nicht nur die fub= lichern Theile Diefer Proving, fondern auch die übrigen bis an die Ruften bes Perfifchen Meerbufens nur ben Palmbaum lieferten, folglich alle Schiffahrt außerft erschwert war. Daber ließ Alexander, theils hier, theils an ben Sprifchen Ruften Die nothigen Rahrzeuge porbereiten, und fie erft in Babylon jusammensegen; ba= her bauten fich bier mehrere Feldherren die nothigen Schiffe zu Brucken über ben Tigris b). Ueberall, wo es nicht an Baffer fehlte, muchsen bie trefflichsten Bartenfrüchte und Dbst, vorzüglich zu Batna; und selbst Die fubliche Bufte lieferte noch wohlriechende Rrauter, Bazellen, wilbe Efel und Straufe; Lowen gab es haufig in bem gangen Lanbe, porzuglich in bem Schilfe am Cuphrat; sie maren aber nur ben außerstem Sunger,

g) Bon ber Fruchtbarteit, besonders von der herrlichen Beibe, s. Strabo XVI. p. 1083. — Ammian XX, 6. Pinguissimus cespes Mesopotamiae.

und wann im heißen Sommer die Insekten sie zur Wuth brachten, dem Reisenden gefährlich ').

Ganz Mesopotamien ist slackes, nur selten von kleinen Bergen unterbrochenes kand; aber auf der Nordseite trennt es der südlichste Zweig des Taurus von Armenien. Dieser Zweig, das Gebirge Masius (TO Mäsiov Öpos) genannt, hebt von dem Euphrat über Samosata an, zieht sich gerade gegen Osten, dann gegen Südosten über Nisibis hin und erreicht in immer kleinerer Abstusung den Tigris, um sich jenseits desselben an die weit höhern Gordyässchen Gebirge zu schließen, welche in ihrer weitern Entsernung der Niphates genannt werden. Ein Nebenast dieses Masius läuft an der Ostseite Mesopotamiens weiter südlich und bildet nicht fern vom Tigris, zwar nicht sehr ausgebreitete, aber ziemlich hohe Berge, welche Ptolemäus den Singaras Mons nennt, ohne Zweisel von der nahe gelegenen Stadt Singara. Er heißt noch jest der Berg Sindjar.

## Zwentes. Kapitel.

Morbliches Mesopotamien. Fluffe, Stabte.

Der dem Tigris nahe Zug des Gebirges Masius verursacht, daß nichts als unbedeutende Bache von dem: selben in den Strom fallen können. Alle Gewässer, die den Namen eines Flusses verdienen, sließen durch Mesopotamien nach Südwesten, um sich mit dem Euphrat zu vereinigen. Unter ihnen ist ben weitem der beträchtlichste

i) Ammian. XVIII, 7.

Der Aborrhas b), wie ihn bie meisten Gricchen nennen, ober Chaboras (o Xaβώρας) mit ber orien= talischen Aspiration, und nach Otolemaus. Der Rubifche Geograph nennt ihn Chabur, und Rhabur heißt Rach Ptolemaus entspringt er auf bem er noch jest. Gebirge Masius, unter gleicher Breite mit Nisibis, aber 10 geogr. Meilen weftlicher; Die Peutingerische Tafel, welche die Quelle (verschrieben Fons Scaborae) 27 Mill. oftlich von Rarra ansett, rudt ben Fluß mehr nach Guben; nach ihr richtet fich d'Unville in feinen Bestimmungen. Benjamin von Tudela entfernt fie 2 Tagreisen von Karra und eben so weit von Nisibis. Daß übrigens ber Ort ber Quelle ben Alten bekannter war, als uns, beweift Plinius 1), welcher verfichert, bas Baffer biefes Fluffes habe ben ber Quelle einen angenehmen Beruch. Seine Ufer werben als fruchtbar und blubend befdrieben m). In bem letten Theile fei= nes Laufs, wenn er fich westlich gegen ben Cuphrat wendet, in welchen er ben Circefium fallt, trennt er ben fublichen Theil Mesopotamiens, ober bie Bufte, von bem nordlichen. Nur bis hieher reichte die Proving ber Profopius nennt ihn einen großen Fluß"), und Julian mußte ihn auf einer Schiffbrucke paffiren "). Seine Große erlangt er durch die Aufnahme einiger fleinen Rluffe, unter welchen sich vorzüglich ber Fluß ober bie Kluffe von Mifibin, ben Ptolemaus Saotoras, ben andern Schriftstellern Mygdonius genannt, auszeichnet. Die Bereinigung biefer fleinen Rluffe, welche alle aus

k) Serabo XVI. p. 1084. 'Αββόφος, Zosim. III, 13. 'Αβώφας, und so auch Ammian. XIV, 4. XXIII, 5. Ben Ribor burch sehelerhafte Abschrift 'Αβούφας. Chabura schon ben Plin. XXXI, 3.

<sup>1)</sup> Plin. XXXI, 3.
m) Ammian. XIV. 9. Aborae amnis herbidee ripae.
n) Procop. Pers. II, 5. Αβόζοας ποταμός μέγας.

bem Gebirge Masius kommen, fließt lange gegen Guben, bann benm Unfange ber Bufte gegen Gubweften, um mit bem Chabur bas fruchtbare Land von ben Sandgefilden zu trennen. (S. noch unten ben, Nisibis.) Weiter nordlich fiel ben Kallinikum ber kleine Kluß Belias P), oder wie ihn Fibor 4) nennt, Belicha in ben Euphrat. Ptolemaus übergeht ihn. Die Derter, an welchen er fließt, folgen unten.

Mesopotamien hatte unter ber Persischen Regierung keine ummauerten Stabte '), ober boch nur fehr wenige. Erft die Macedonier legten mehrere berfelben an, welthe man fogleich aus ihrer Griechischen Benennung erkennt. Manche von diefen verloren sich in spätern Sahrhun= berten, fo bag man von ihnen weder Lage noch Beschaffenheit, sondern nur die Namen weiß, welche uns Strabo und Plinius angeben. Dergleichen find:

Laodicea, Diospage, Polytelia, Stratonice ), Ga: rasa, Chordiraza ).

Bon einigen Dertern, die aber verschwunden find, kennt man die Lage noch; manche haben andere Namen erhalten. Ueberhaupt veränderten sich wohl in keinem Lande die Benennungen so häufig als hier. Ich fange so wie Cellarius, welcher dieses Land mit gro-Bem Fleiße bearbeitet hat, mit ber Beschreibung ber an bem Euphrat liegenden Stabte an, bis zur Mundung bes Chaboras, wo bas Gebiet ber Romer fich endigte, unter beren Dberherrschaft biefen Strich bie Rurften von Deroene befagen.

Upamia ('Anaueia) lag an bem gewöhnlichen

p) Ammian, XXIII, 3.

q) Isidor. Charac. p. z. Geogr. Gr. Min. T. II.

r) Plin, VI, 26. s) Plin, l, c. t) Strabo XVI, p. 1083.

Uebergange ") bes Guphrat an ber Oftseite, und Zeug= ma an ber Bestseite, benbe maren burch eine Brucke verbunden, welche bas Raftell Seleucia schutte 1). Die Entfernung bes Ortes von Samosata giebt Plinius ') auf 72 Mill., mahrscheinlich nach bem Wege langs bes Bluffes, baber gieht Ptolemaus bie benben Entfernun= gen auf 12 geogr. Meilen zusammen. Die heutige Lage fallt auf ben Ort Rom = kala, so wie es d'Un= ville bestimmt, 2 Meilen nordlich von El = Bir, wo jest ber gewöhnliche Uebergang über, ben Euphrat ift. -Diefe Stadt, welche wohl nicht von großer Bedeutung war, ba felbst Strabo fie übergeht, findet sich, ben teis nem fpatern Gefchichtschreiber, wenn er von einem Uebergange bes Kluffes an biefer Stelle fprechen muß, und auch ben Ptolemaus nicht; man konnte alfo fchließen, Apamia fen unter ber Ungahl von Kaftellen begriffen gewefen, welche Corbulo auf einige Beit an ben oftlichen Ufern bes Guphrat befette, benm Frieden mit ben Parthern aber wieder zerftorte und verließ 2). Aber Tidorus Charac., welcher mahrscheinlich im zwenten Sahrhunberte schrieb, kennt Apamia noch a) und berechnet von hier aus feine Entfernungen. Ich weiß die Schwierig= feit nicht anders zu lofen, als bag bie Parther blos bie Stelle bes Uebergangs burch ben alten Namen ber auf ihrer Seite gelegenen Stadt bezeichneten.

Das heutige Bir war den spatern Romern ebenfalls schon bekannt. In der Notitia Imperji kommt

a) Isidor. p. 2.



u) Plin. V. 24. In altern Beiten war ber gewöhnliche Uebergang weit füblicher ben Thapfaeus.

x) Serabo XVI. p. 1086. Isidor. Charac. rechnet von Zeugma bis Selcucia am Tigris 171 Schoeni; Plin. VI, 26. giebt ben năms lichen Abstanb auf 527 Mill. an; ber Schoenus bes Isidor ist also nur zu 3 Mill. angenommen.

y) Plin. V, 24.

<sup>2)</sup> Tacit. XV, 17. Dio Cass. LXII, 22.

unter den Dertern von Osroene ein Binta vor, welches um so wahrscheinlicher diese Stadt ist, weil auch Hierokles ) in der namlichen Landschaft Birtha (Big-Fa) nennt. Das Birtha des Ptolemaus, und Ammians Virta, gehören nicht hierher, sondern auf die Offseite des Landes.

Die Unternehmungen bes Trajan hatten nicht gleide Richtung mit benen ber folgenden Romischen Raifer gegen die Parther und Perfer. Die lettern hielten fich an den Euphrat bis nach Seleucia, und badurch wird in spatern Beiten jeder einzelne Drt auf biefer Geite bekannt. Aber Trajan ging gerade gegen Often burch Mesopotamien, dann an dem Tigris hinab und durch Affn= rien in die fublichern Provingen, auf welchem Bege fein Beer leichter Unterhalt fand, als an den burren Ufern des Cuphrat ber Fall gewesen fenn wurde. Wir haben frenlich ben Nachtheil davon, daß bas Land auf ber Beftfeite lange unbefannt bleibt, und daß wir nur febr wenige von ben Ramen du erklaren im Stande find, welche Ptolemaus, mahr= scheinlich nach Raufmannsnachrichten, langs ber Ufer bes Cuphrat anfest. Die Spatern weichen ganglich von ihm ab; um besto leichter, da von ber Unternehmung des Severus alle in das Ginzelne gehende Nachrichten fehlen, und erft Julians in der letten Balfte bes vierten Sahrhunderts unternommener Bug mit ben nahern Umftanden bekannt ift. Daher wiffen wir nichts von Porfifa e), welches zwischen Samosata und Zeugma, aber naher an bem erftern lag; nichts von Uniana, fudlich vom heutigen El = Bir; nichts von Sarnuca, Per- fima, Maube. Denn auch Julians Zug hielt sich nicht

b) Hieroclis Synecdomus, Wesseling. Itiner. p. 715.
c) Mahrscheinlich einerlen Ort mit bem Capersana bes Ammian (XVIII, 9.), welcher ergählt, baß hier, so wie ben Zeugma, eine Brücke über ben Cuphrat führte.

gleich nach bem Uebergange bes Euphrat an ben Kluß, sondern ging in einiger Entfernung bis nach Rarra, um die Richtung seines Marsches nicht zu verrathen. zu Karra theilte fich die Hauptstraße, auf einer Geite nach Nicephorium und bem Euphrat, auf ber andern gegen Often nach Nisibis. Wir folgen alfo biefem Buge.

Julian ging nicht ben Beugma, sondern sublicher d), gerade offlich von Hieropolis in Sprien, also mahrschein= lich ben bem Bathamaria bes Ptolemaus, über ben Euphrat; baber kam er zuerst nach Batna e) (ai Batvai). Die Stadt lag nicht fern vom Euphrat () und eine Tagreise von Ebessas), also fudmeftlich von der heutigen Stadt Orfa. Das Itinerarium Unton, ichreibt Bathna, und Dtolemaus bezeichnet vielleicht burch fein Bithias die namliche Stadt, giebt ihr aber eine zu nord= liche Lage. Strabo und Plinius h) kennen sie nicht, da fie boch ein alter bedeutender Ort war, wenn fie gleich Profopius i) nur ein unbedeutendes Stadtchen nennt. Es wurde hier zu Anfange bes September eine große Meffe von Indischen, Chinefischen und andern Waaren gehalten k). Otter ') erzählt nach orientalischen Schrift= stellern, daß es einst eine große, in masserreicher und fruchtbarer Gegend gelegene Stadt gemefen fen. Er

d) Zosim. III, 12. e) Ammian. XXIII, 2.

f) Ammian. XIV, 3.
g) Procop. Pers. II, 12.
b) Doch scheint er sie VI, 26. ben folgenber Beschreibung zu verfteben 3 ,,geht man von Beugma aus gegen Often , fo kommt man zu einer gut befestigten Stabt, welche einst 70 Stabien im Umfange hatte und ben Ramen Satrapen = Refibeng führte, wo alle Eribute hingebracht murben , jest ift es gu einem Raftell herabge= funten." Bathna ober Bathane heißt ebenfalls nichts anders als Refiben .

i) Procop. Pers. II, 12. Juftinian machte es burch gute Mauern zu einer Festung. Procop. de aedif. II, 7.

k) Ammian. l. c.

<sup>1)</sup> Otter, voyages I. ch. 11.

nennt fie Serondfje; ben ben Sprern murbe fie Sarug Batna gehörte mit zu Orrhoene ober D6= genannt ). roene"), wie alle Derter bes nordwestlichen Mesopotamiens.

Das Itinerarium Anton. ") fest auf ber geraben Straße von Karra nach Hieropolis, 22 Mill. westlich von Bathna, den Ort Thilaticonium, welches mahr= scheinlich bas Dorf und bie kleine Bergfestung Scharmely ift. Zavernier fest biefe zwischen Orfa und bas heutige El=Bir und versichert, daß baselbst bie verschiedenen Straffen bes Landes gegen ben Guphrat bin zusammen treffen. Dieser Ort kommt auch in ber Notitia Imp. unter bem Namen Tillacama, und in Dionnf. Chron. P) Telladecum, vor. Die erfte Sylbe bedeutet einen Berg, welches die gegebene Lage zu versichern scheint.

Bon Batna fuhrte Die Strafe gerade offlich nach Rarra, aber auf Bitten ber Einwohner ging er links

von seinem Wege ab nach

Beffa. Diefe Stadt ( Edeooa, im Stiner. Un= ton. Ebiffa), liegt zuverlaffig auf ber Stelle bes heuti= gen Orfa, Orrhoa ober Rhoa 4). Das Itinerar. ') entfernt fie vom Cuphrat und Zeugma 9 geogr. Meilen, und Niebuhr") schapt die Entfernung von dem etwas fublicher gelegenen Bir auf 10 Meilen; andere bestim= men fie ebenfalls richtig, aber weniger genau, auf 2 Taareisen. Rach Profopius ') liegt Ebeffa eine Tagreise von Batna, und nach einem Arabischen Schrift=

m) Assemani B. O. T. I. p. 283. sqq. p. 462.

n) Steph. Byz. v. Barvai. o) Itiner. Ant. p. 192.

p) Wesseling. not. ad p. 192.

q) Chron. Urspergense a. 1145. Edissa, quae nune Rohas dicitur.

r) Itiner. Ant. edit. Wesseling. p. 185.

s) Riebuhr, Reifebeschreibung. II. B. C. 410. t) Procop. Pers. II, 12.

steller ") auf 6 Parasangen ober 4 Meilen. Plinius 1) versichert, fie habe ben Bennamen Callirrhoe (bie Schon= fließende) wegen einer vorzüglichen Quelle erhalten. Mus Tavernier und Niebuhr wiffen wir, daß die Quelle noch porhanden ift, und von den Bewohnern als die Stelle, wo Abraham vor Isaaks Opfer fein Gebet verrichtete, verehrt wird ). Es ist bafelbst ein kleiner Fluß, ber aus 25 Quellen entsteht 2) und wegen seines lebhaften Laufs und feiner oftern Ergiegungen Scirtus a) (ber Bupfende) genannt murbe; ber neuere einheimische Rame, Daifan, hat die namliche Bedeutung. Gie war Die Hauptstadt bes alten Deroenischen oder vielmehr Dr. rhoenischen Reichs, und daher ist wohl der neuere Name Orrhoa ober Orfa mit morgenlandischer Aussprache ent= standen b), so wie nach dem Zeugnisse des Profopius ber Rame bes Landes felbft, von bem Stifter beffelben, Deroas '). Unbere Musleger glauben, ber heutige Name fen blos eine Abkurzung von Callirrhoe d).

Ebeffa war nach bem Zeugniffe einiger Mungen, aber erft aus bem Zeitalter bes Alexander Geverus und Gordianus, zugleich Romische Colonie; wenigstens befanden bie Romer fich im Befige biefer mittelmäßig be=

u) Wesseling, ad Itiner, Ant. 1. c.

x) Plin. V, 24. Steph. v. Antiochia 8. Er fagt: Im Teiche Rale lirrhoe. Ift eben fo richtig, benn ber Teich und Quelle find neben einanber.

y) Riebuhr. II. B. S. 407. Sie sind so ftart, daß sie in geringer Entsernung von dem Orte ihres Ursprungs Mühlen treiben. — Turernier, L. II. ch. 4.
2) Chronic, Edessenum in Assemani Biblioth, Orient,

a) Proc. de aedif. II, 7. Bon ber Lage ber Stabt, bem Bau ber Mauern bes Caftells und bes Ranals, burch welchen ber Blug abgehalten wird, ben Ueberschwemmungen Schaben angurichten , belehrt eben biefes Rapitel. - Der namliche Fluß Daifan ober Des fan vernichtete boch bie Stadt abermals i. 3. 743. v. Dionys. Patriarch. ap. Asseman, B. O. T. II. p. 107. b) Chron. Edess. Asseman, B. O. T. I. p. 388.

c) Procop. Pers. I, 17. d) Wesseling. not. ad p. 185. D'Anville l' Euph. etc. p. 18.

festigten Stadt, wenn gleich ber Rurit bes ganbes bie Einfunfte bezog. Die Macedonier gaben ihr ben Ramen Untiochia "), aber ber altere erhielt fich burch alle folgende Jahrhunderte. Ben den Griechen stand bie Stadt im Geruch einer besondern Beiligkeit, wegen bes Konigs Abgarus, welcher, bem Vorgeben nach, nicht nur Chrift mar, fondern mit unferm Benlande felbit ei= nen Briefwechsel unterhielt 1). Gine himmlische Macht schübte sie beswegen einst vor einer Belagerung bes Derfifchen Ronigs. Die Araber verehrten fie als ben Gis gelehrter Manner und ber reinsten Arabifchen Sprache 5). Daß Edeffa von einigen nach Sprien verfet wird h), kann nicht befremben, ba man ganz Mesopotamien als einen Theil Spriens betrachtete.

Much Isidor') kennt Ebessa, aber freylich unter febr verstellter Benennung. Er fagt: "funf Schoeni rechts von Roraca (Karra) liegt Mannu = orra Avirer, eine Festung und eine Quelle zum Genuffe ber Ginwohner." Die Lage, der Weg und die angeführte Quelle, zeigen sogleich auf Ebessa bin: aber ben Namen erkennt man erft ben nabe= rer Aufmerksamkeit. Orra ift bie alte einheimische Benennung, und Mannu ift ber Rame bes bamaligen Arabischen Besiters. Mannus war einer von ben fleinern Arabischen Fürsten, die sich bem Trajan ergaben, sobald er über ben Cuphrat nach Mesopotamien gekommen war k). Also trifft die Lage und auch die Zeit zusam= men, benn Ifibor fchrieb im 2ten Jahrhunderte. Doch meint er wohl eher einen jungern Mannus, welcher zur

e) Plin. V, 24. Steph. Byz. sub v. Antiochia 8. f) Procop. Pers. II, 12.

g) Abulpharag. Hist. Dynast. p. 16. c. not. Wesseling. h) Steph. Byz. v. Edessa. Er glaubt, es habe feine Benennung nach bem Cbeffa in Macebonien erhalten.

i) Isidor. Charac. p. 3. k) Dio Cass. LXVIII, 21.

Beit bes Kaifers Lucius Berus auf Munzen vorkommt 1). Avirer weiß ich nicht zu erklaren, es mußte benn gleich= bedeutend mit Kalirrhoe fenn.

Muf bem Wege zwischen Zeugma und Ebeffa lag ber Rlecken Bemmara, vom erstern 20, vom andern 25 Mill. Ich kenne keinen neuern Ort in biefer Gegend. Das Bethamaria bes Ptolemaus liegt sublicher am Gu= phrat und gehört nicht hierher. — Das Itinerar, führt noch einige Nebenwege und unbekannte Namen an.

Rarra, eine alte wenig befestigte Stadt, gerabe oftlich von Bathna und fublich von Ebeffa. Den Abstand von Bathna fest bas Stiner. ") auf 30 Mill. ") = 6 geogr. Meilen an. In biefer Entfernung, zwen Tagrei= fen sudostlich von Orfa ober Ebessa, liegt die kleine, jest gerftorte ") Stadt Baran ober Charan, welche von jebermann für bas Rarra ber Griechen erflart wird; wie benn auch die altern morgenlandischen Schriftsteller immer Charran ftatt Rarra ober Rarra fchreiben P). Sie liegt an bem Fluffe Karra, fagt Stephanus Byzant. 1), und in einer andern Stelle, zwischen bem Guphrat und Cnrus = Muffe. Bendes ift mohl Schreibfehler bes mit ber Gegend unbekannten Epitomators fatt Scirtus; benn biefer kleine Fluß kommt von Cheffa gegen Guben bis in die Gegenden biefer Stadt, und verliert fich end= lich in bem Sande. — Die Griechen geben fie mit Recht fur eine Macedonische Rolonie aus "); aber ber Ursprung bes Orts ift unstreitig viel alter, welches schon ber Tem-

I) Spanhem. de usu num. T. II. p. 578.

m) Itiner. Ant. p. 192. n) Peuting. Zafel: Batnae von Carris XXXII. M. P. o) Riebuhr. II. B. S. 410. Otter. I. c. 11.

p) Josephus antiqu. I, 7. 19. Zonaras annal. p. 14. Septuaginta, Hieronymus, Geogr. Nub.

q) Steph. Byz. v. Böygvat. r) Dio Cass. XXXVII, 5. Es lag aud, Macedonische Befahung hier , Diodor. XIX, 91. Diodor schreibt Kara.

pel ber Tuna beweift, welche hier unter mannlichem Ramen, vermuthlich auch in mannlicher Gestalt, auf eine vorzügliche Art verehrt wurde "). Wahrscheinlich war es ber Dienft ber Gottin Anaitis, ben man in allen Perfiichen Provinzen und vorzüglich in Armenien findet, und aus welcher die Romer ihre Diana, ihre Luna machten. - Die Stadt ift in ber altern Romischen Geschichte fehr bekannt. Pompejus fchickte einen Felbherrn , um bas Land Korduene schnell fur die Armenier zu gewinnen. Die Unternehmung gludte ohne Widerstand; ale aber ber Befehlshaber burch Mesopotamien nach Enrien qurudfehren wollte, murben feine Truppen burch Mangel an Lebensmitteln umgekommen fenn, wenn nicht bie Ginwohner von Karra (Karrai auch Karreni) fie unterftust hatten '). 218 Craffus von ben Parthern im erften Treffen geschlagen war, nahm er feine Buflucht in biefe Stadt "), und fant ben Untergang erft nachher, ba er fich ben Racht in die norblichern Gebirge nach Urmenien hin ziehen wollte, benm Orte Sinnaka 1). Daber gab fie sich in der Folge felbst ben Titel einer Greundin der Romer, nannte fich eine Rolonie, ja fogar Metropolis auf Mungen ). - Man weiß aber wohl, daß es mit ben Mungen ber fpatern Beiten fo genau nicht zu nehmen ift, daß sich jede Stadt beliebige Titel gab, ober erhielt. baß man beswegen nicht auf bas Dafenn einer Romi= fchen Colonie schließen, nicht glauben barf, fie fen jemals bie Sauptstadt von Deroene gemefen, ju welcher Pro= ving fie gehorte. Bu Rarra theilte fich die große Strafe,

x) Strabo XVI. p. 1083. Plutarch. Crassus.

s) Spartiani Caracalla, c. 7. Auch Ammian. XXIII, 3. spricht von ber Berehrung ber guna zu Karra.

t) Dio Cass. XXXVII, 5. u) Dio Cass. XL, 25.

y) Eine Munge bes Marcus Aurel, tragt bie Aufschrift Kagonwar pelogonunen. Eine andere unter Garaculla Myrgon. nol. Kag-powar. Eben so eine andere vom Raifer Gorbian ben Tristan.

welche vom Cuphrat in bie oftlichern Lander führte. Die eine lief offlich nach Nifibis und Uffprien, die andere fudlich an die Ufer bes Euphrat nach Babylonien 2).

Rarra ift ohne Zweifel bas Baran ober Charran, wo fich Abrahams Bermandte aufhielten, ba fie aus Ur in Chalda zogen; benn es wird nach Mesopotamien ge= fest "). Die Rirchenvater erkennen es bafur, und bie Morgenlander behalten immer den alten Namen ben. Ur ist das namliche Kaftell, welches die Romische Urmee nach Julians Tobe im füblichen Mesopotamien wieder fand b). Tharah zog von Ur erst nordwestlich nach Haran, weil er nicht gerade westlich burch die Bufte geben konnte, und Abraham feste bann ben Beg weiter bis zum westli= den Meere fort. Der Ginwurf ift unbedeutend, daß Ur in Chalbaa liegen muffe, benn bie Begenben bes fublichen Mesopotamiens gehörten in ben altesten Beiten mit zu Chalbaa. Eben fo wenig macht es Schwierigkeit, wenn es heißt, bag Sakob von Ranaan ans nach Mesopotamien gegen Morgen reifte "). Das lettere Land liegt wohl etwas nordlicher als Canaan, aber ber Weg nach Thapfatus, bem einzigen Uebergange bes Cuphrat, ben wir in jenen Beiten kennen, geht wirklich gegen Dften, mit geringer Beugung gegen Rorben; und hier wird blos bie allgemeine Richtung, ohne die einzelnen Reigungen angegeben. Die Schwierigkeit machte man fich felbit. weil die altern Charten Mesopotamien nordlicher rucken, als es fteben follte; ber Unterschied ber Breite zwischen Sibon und Thapfatus beträgt nur 11 Grab. Jofephus d) nimmt auch entscheidend bas Barra ber Griechen fur Abrahams Baran an.

z) Ammian. XXIII, 5. Zosimus III, 12. a) I. Mos. XI, 51. XXIV, 10. b) Ammian. XXV, 8.

c) 1. Mos. XXIX, 1.,

d) Joseph. antiquit. Iud. I, 16.

Stephanus Byzant. erzählt, daß in der Nahe von Karra zwischen dem Euphrat und Cyrus die Boncha oder Boncha (Bórxac, Bórxxac) sigen. Wahrscheinlich ist der Cyrus der Scirtus, wie schon oden angesührt wurde, und die kleine Volkerschaft nicht verschieden von dem Batane oder Bytana Isldors ), und sein Koraa von der Stadt Karra (Koqaia i er Baravn), wenigstens trifft das Maas der Entsernung vom Euphrat, 11 Schoeni = 9 Meilen, ziemlich nahe zu; und es ware nicht abzuse-hen, warum er diese alte, hinlanglich bekannte Stadt, die

auf feiner Straße lag, follte übergangen haben.

Bon Karra kam Julian mit einer kleinen Tagreise (benn er hatte Gelegenheit gefunden f), im Punkt des Abmarsches erst noch ein seperliches Opfer zu verrichten) nach Dabana, nahe ben der Quelle des kleinen Flusses Belias. Da er nun am folgenden Tage Kalinikum erreicht, so muß Dabana zwischen benden Stadten, naher an Karra liegen. Zosimus übergeht den Namen, er sagt blos, Julian sen an einigen Kastellen vorben nach Kallinikum gekommen. Auch Ammian wurde es wohl übergangen haben, wenn nicht hier das Nachtquartier gewesen ware. Denn er nennt andere nicht, die doch zuverlässig in der Nahe und wenigstens eben so bedeutend waren, als Dabana. In der Notitia Imp. erscheint es noch immer als eine kleine Gränzsestung, welche in der Kolge Kaiser Justinian verstärkte 5).

Isidor h), der seine Straße von Edessa herunter zu führen scheint, sett 4 Schoeni von dieser Stadt den Ort Kommismbela, dann das Kastell Alama, welches er eine königliche Station nennt, von dem vorigen 3 Schoeni, dann rechnet er nach Ichna, einer Macedoni=

e) Isidor. Charac. p. 3. Geogr. Gr. Min. T. II.

f) Ammian. XXIII, 3.
g) Procop. de aedific. II, 4.
h) Isidor. Charac. p. 3.

schoenie, 3 Schoeni, und endlich nach Kalinikum 5 Schoeni; also die ganze Entsernung 15 Schoeni = 11 geogr. Meilen. Der erstere und lettere Ort liegen am Flusse Vilecha ( $Bi\lambda\eta\chi\alpha$ , auch  $B\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\chi\alpha$ ), welcher von dem Velis des Ummian entweder nicht verschieden ist, oder diesen ausnimmt. Vielleicht ist auch Alama das Dabana des Ammian. Denn daß er sagt, es liege an der Quelle, ist wohl so streng nicht zu nehmen, zumal ben dem Marsche einer vorbeyeilenden Armee, und die 8 Schoeni geben einen Kömischen Tagmarsch.

Jsibors Ichna ist schon burch die Expedition bes Graffus gegen die Parther bekannt, wo er einen Heer-führer berselben schlug. Dio schreibt Ichnia ('Ixviae),

Plutarch Ischna ("Ioxvai) i).

In der Nahe lag auch das Kaftell Jenodotium, das einzige von Macedonischer Anlage, welches ben der Ankunft des Crassus nicht von den Parthern absiel k). Stephanus Byzant. sett es in die Nahe von Nicephozium, also lag es zwischen Ichna und dieser Stadt. Plutarch schreibt Zenodotia.

Am User des Euphrat lag die Stadt und Festung Nicephorium (70 Neugoocov) an der Mündung des Bilecha in den Euphrat. Nach Jidor 1) war es eine Pstanzstadt Alexanders, oder, wie sich Plinius m) richztiger ausdrückt, es wurde der guten Lage wegen auf Befehl dieses Monarchen angelegt. Den Namen aber erhielt es wegen eines daselbst ersochtenen Siegs von Sezleucus Nicator"), welcher wahrscheinlich die Anlage Alez

i) Dio Cass. XL, 12. Plusarch. Crassus,

k) Dio Cass. l. c. l) Isidor. Charac. p. z.

m) Plin. VI, 26. m) Appian. Syr. c. 57.

ranbers erft zur vollen Ausführung brachte "). Un biefer Stelle und unter biefem Ramen kennen alle altere Schriftsteller biefe Stadt. Aber Julians Bug zeigt in ber namlichen Lage ben Ramen eines andern Kallinikum (to Kallivenov), und fein fpaterer Schriftfteller fennt bas einst so bekannte Nicephorium. Diefes genaue Busammentreffen der Lage, und das plogliche Berichwin= ben bes alten Namens berechtigt zu ber Unnahme, baß bendes diefelben Derter find, daß es blofe Bermechslung ber ohnehin nicht viel verschiedenen Benennung ift P): Ditephorion (die Siegbringende), Rallinikon (die Schonfiegende). Mus biefen Grunden barf man auch die Behaup. tung geradezu verwerfen, daß der Sprifche Konig Seleucus Rallinitus Die Stadt erbaut und nach feinem Da= men genannt habe 4), und wenigstens in Rudficht auf bie Beit ber Namensanberung annehmen, mas Bales fius in ben Noten zu Ummian aus bem Libanius anführt '), die Stadt habe ihren Ramen bem Sophisten Rallinikus zu Ehren, ber baselbst seinen Tob fand, er-Rallinitus lebte nach Guidas unter bem Rai= fer Gallienus. Wenigstens wird man vor ber Zeit biefes Raisers nie ein Kallinikum, und nach ihm kein Nice= phorium an biefer Stelle finden. Ummian ") befchreibt in feinem wunderlichen Latein die Stadt als eine gute Keftung') und gesegneten Banbelsplat, mozu auch bie Lage fehr vortheilhaft mar. Sie blieb bendes noch in

o) Inbeffen icheint Plinius V, 26. burch ben Namen Philiscum ben nämlichen Ort zu bezeichnen.

p) Den Ort Sura, welchen Ptolem. Nikephorium gegenüber an bas Sprische Ufer bes Cuphrat ftellt, kennt auch Prokopius (Pers. I, 18.) in ber nämlichen Lage gegen Kallinikum.

q) Chron. Alexandr. Olymp. 134. I. r) Libanii epist. ad Aristaenet.

ommercandi opimitate gratissimum,

t) Theodoret. Hist. relig. c. 26. φρούριον μέγιστον.

spatern Beiten"). Justinian stellte bie Restungswerke wieder her 1). Die Stadt hatte das Schickfal, ihren Mamen nochmals verandern zu muffen. Raifer Leo, ber wahrscheinlich um bas Sahr 466 zu ihrer Berschonerung bentrug, befahl, sie Ceontopolis zu nennen 3), und unter biesem Ramen ftellt fie Bierofles ") unter die Bahl ber Stubte in Deroene. Stephanus Bnzant. versichert, daß Micephorium in fpatern Zeiten ben Ramen Constantina erhalten habe; aber feine Bewahrsmanner be= richteten ihn entweder falfch, ober es gab noch ein zweytes Nicephorium in Mesopotamien. Die Stadt Conftantina wenigstens gehort auf eine gang andere Seite bes Landes. — Die heutige Lage von Kallinifum . hat d'Unville mit vollem Rechte ben ber Stadt Racea angesett; ba außer allem Zusammentreffen ber Maafe und ber Lage auch Corifi verfichert, ber Griechifche Name habe Balanikos geheißen. Aus b'Unville ") febe ich, daß die Stadt Racca nach genauen Bestimmun= gen Arabischer Aftronomen unter bem 36sten Grabe ber Breite liege; Ptolemaus, ber nur 35 Grab 20 Min. annimmt, verruckt also sie und die gange fubweftliche Gegend bes Landes.

Circefium oder Cercufium b) lag an ber Munbung bes Chaboras in den Euphrat. Die Stadt mar groß und mit festen Mauern umgeben "), welche von Beit

u) Cod. Justin. L. 4. de commerciis et mercatoribus. hier wird Rallinifum jur Stapelftabt bes Perfifchen handels in Friebenszeiten bestimmt.

x) Procop. de aedif. II, 7.

y) Chron. Edessen. Asseman. B. Or. T. I. p. 405.

z) Hieroclis synecdemus, Wesseling. Itiner. p. 715. Λεοντό-πολις ή Καλλινίκη; oder wie Balefius in seinem Ms. las: ή ποίν Καλλινίκη.

a) D'Anville l' Euphrate et le Tigre, p. 24. b) Kiouioiov Bosim., Protop. 3 Gercusium Ammian, Circessum Eutrop. und Sert. Rusus.

c) Ammian. XXIII, 4.

au Beit erneuert wurden d), weil es die außerfte Grenge festung ber Romer am Cuphrat ") und ein Ort mar, wo die Perfer ichon in ben altern Beiten meift ihre Gin= falle versuchten. Wir tennen biefe Stadt ichon im zwenten Jahrhunderte ihrer Lage wegen, aber unter febr verschiedenen Ramen; Ptolemaus fest an die Munbung bes Chaboras eine Stadt gleiches Ramens, und Isi= bor 1) versteht unter der Benennung Phaliga oder Epha= liga (Φάλιγα, Ms. Έφάλιγα) gewiß ben namlichen Drt. Denn er fugt bingu, baf ber Name auf Griechifch so viel als Metoporinon (herbstlich) bedeute, baß an Ephaliga ber Flecken Mabagath, ober Kanamagath (Nahayad, Ms. Kavauayad) an der Mundung bes Aburas in ben Euphrat liege, bag von biesem Orte aus die gewöhnlichen Perfischen Ginfalle in ber Romer Land gefchehen, bag es 120 Schoeni von Untiochia in Syrien und 100 Schoeni von Seleucia am Cuphrat entfernt, folglich bennahe in ber Mitte bes Beges liege. Bu einer eigentlichen Festung mit Mauern von Stein machte es erft Diocletian 5), benn vorhin waren fie mahrscheinlich von getrocknetem Thone mit Rohr vers mischt, wie alle alte h) und auch noch bie heutigen Gebaube biefer Wegenden, wo Steine eine Seltenheit find; ob er ihr aber zugleich ben neuern Namen Gircefiumben= legte, oder ihn schon fand, oder woher er ihn entlehnte, weiß ich nicht zu sagen. Bielleicht weil er hier fener= liche Spiele (Kiounoia) anstellte. Gewiß ifte, baß er vor feiner Zeit nicht gefunden wird i), und daß spater

d) Procop. de aedif. I, 5.

e) Ammian. l. c. Procop. II. S.

f) Isidor. Charac. p. 4. g) Ammian. XXIII, 4. h) Procop. de aedif. II. in vielen Stellen.

i) In biefem galle tann es freplich nicht bas Chartamis ber Bis bel fenn, wie die Reife bes Juben Benjamin, und nach ihm Bochart verfichern.

niemand ben Ort anders als Circefium ober Cercuffum nennt. Es besteht noch jest. Die Araber nennen es Kartifia. Doch ichienen Die Sprer von ber alten Benennung, welche wir ben Ptolemaus finden, nicht ab= zugehen, benn bie Stadt Chabura bes Joh. Stylites 1) tann nur Gircefium fenn.

In ben Bestgegenben bes Lanbes lag noch Unthemusia ('Avdepovoia), nicht fern vom Euphrat 1), und nach ber Angabe bes Strabo, welcher allein eine nabe= re Bestimmung giebt, zwifchen biefem Fluffe und Cbeffa, vier Schoeni von bem lettern entfernt "). Spatere Schriftsteller "), selbst Ptolemaus, nennen wohl noch bie Proving Unthemufia, mit ber fie gleichen Ramen bat, aber die Stadt nicht mehr; baber lagt fich vermuthen, daß sie bald ihren Untergang fand, daß sie vielleicht von bem Orte Thilaticonium im Itiner., bem heutigen Scharmely, nicht verschieden ift. Wenn also Solften ') eine Munge bes Raifers Beliogabalus anführt, welche bie Sprifche Gottin mit bem machsenden Monde auf ihren Schultern und die Umschrift zeigt Avdenovoiw New-200ων, fo muß man fie entweder fur unacht erklaren, oder auf die Stadt Karra, die ebenfalls in Unthemusia lag, anwenden, wo diese Gottin vorzüglich verehrt murbe. Stephanus und Plinius P) nennen fie Unthes mus (untos), Zacitus 4) Unthemuffas. Wenn Strabo ') fagt, um Anthemusia bet fließe ber Abboras, fo

k) Assemani B. O. T. I. p. 276, und an mehrern Stellen; vergl. Assemani praef. ad T. II, de monoph.

Pin. V, 24.
 Strabo XVI. p. 1084. H' Ανθεμουσία υπέρκειται του ποταμού, σχοίνους τέτταρας διέχουσα ή Εαμβύνη (τῆς Βαμβύνης?), ην και "Εδεσσαν καλούσιν.

n) Ammian. XIV, 9.
o) Holsten not. in Steph. Byz. v. 'Avdenovs.

p) Plin. VI, 26. q) Tacit. VI, 41. r) Strabo 1. c.

versteht er bie Gegend bieses Namens, nicht bie Stadt.

Am Flusse Chaboras sucht man vielleicht mit Recht einige Pflanzstädte der zehn Stämme Israels, welche ihnen die Usprer anwiesen. "Sie wurden gesetzt in Ussprien nach Ala oder Zalah, und an Zabor, den Flus in Gosan; und auch an die Gränzen der Meder")." Den Fluß erkennt man leicht für den Chaboras; die Stadt Alah hat vielleicht Ptolemäus noch, Aluanis am Chaboras; Gosan bedeutet wohl soviel als Inselland, wie in spätern Zeiten der Name Ossesse stadt Mesopotamien. Aber nicht alle fanden hier ihre Stelle; ein Theil wurde weiter an das Gebirge Zagros und die Gränze des Medischen Reichs versetzt.

In diesem vom Chaboras begränzten Striche finden sich noch an den Ufern dieses Flusses') die Stadt Rhesaina (Pevaira), Ressaina (Peuting. Tasel), Rasin (Notit. Imp.) Sie hat ihre alte Benennung und Lage erhalten, ist aber jeht ein verwüsteter Ort "). Bon Karra entfernt sie die Peutingerische Tasel 37 Mill., von Nisibis 88 Mill., und Ptolemaus folgt der nämlichen Ungabe; also lag sie auf der gewöhnlichen, aber frenlich sehr gebogenen Hauptstraße, welche von Karra nach Nisibis und an den Tigris führte. Hier schlug Gordianus die Perser"), und noch zu Ende des vierten Jahrehunderts lag nach dem Zeugnisse der Not. Imper. Römische Besahung daselbst. — Nach der Schrift einer Münze zur Zeit des Kaisers Decius: Sen. vol. Pysainyswy, war es eine Kolonie, oder gab sich vielmehr

II. Reg, XVII, 6.
 Steph. Byz. nennt sie Resina. 'Pέσινα πόλις πρός τον "Αβορον ποταμόν.

u) Riebuhr. II. G. 394.

ben in biefen Beiten gang unbebeutenden Titel. Rach Abulfeba 7) bedeutet ber Rame ber Stabt Ras = ain ben Ropf der Quelle, weil dafelbst mehr als 300 Quellen hervorbrechen, welche ben Chaboras bilben. fer Kluß entspringt nach Ptolemaus, ber Peutingerischen Tafel und nach ber Lage felbst in betrachtlicher Entfer-Bielleicht verstärken ihn einige Quellen aus ber Die Entfernung fest er auf 2 Tagreisen von Rarra. Ein anders Rifina hat Ptolemaus nordlich von Ebeffa im Gebirge Mafius.

Un die Stelle von Rhefaina trat in der Folge Theo= dofiopolis, als der Kaiser Theodosius sie im Jahre Chr. 380 verschönerte und mehr befestigte 2). Unter biesem Namen kommt fie ben Profopius und andern fpatern Schriftstellern oft vor. Sie lag am Chaboras "), 8 bis 10 geogr. Meilen fublich von Dara b): b'Unville hat bie Lage in feiner Charte genau verzeichnet. Man barf sie nicht mit bem wichtigern Theodosiopolis im nordlichen Urmenien verwechseln, welches ber namliche Raifer anleate ober vergrößerte.

Weit sudoftlich von den Quellen des Chaboras stellt bie Peutingerische Tafel ben Cacus Beberaci, mahr= scheinlich einen Ausfluß bes Chaboras, und endigt mit demfelben ben Weg in bas innere Land. Riebuhr ') er= fuhr, bag westlich von Sindffar, also in eben biefer Lage, sich ber Landsee Chatonie mit einer Insel, und auf berfelben eine ftarkgebaute Pnramide befinde. Bermuthlich bezeichnen bende einerlen Gee.

y) Abulfedae tab. geogr. p. 239.

z) Chron. Edessen. p. 339.

a) Procop. Pers. II, 19. de aedif. II, 5.
b) Procop. de aedif. II, 2. Er giebt 40 Mill. an, ba aber blos von der zum Gebiet von Theodossopolis gehörigen Landschaft bie Rede ift, so muß man die Entfernung der Stadt selbst größer ans nehmen.

c) Riebuhr. II. B. S. 390.

Ptolemaus hat noch mehrere Namen auf biefer Seite; Ombraea, östlich neben Ebessa; Olibera, weiter suböstlich; Auladis, nordlich von Karra; Ballada, gleich sublich unter bieser Stadt; Acraba, Apphadana, in fortgesetzer sudöstlicher Richtung bis zum Chaboras. Ich kenne sie so wenig, als einige andere, welche in ber Peutingerischen Tafel vorkommen.

## Drittes Kapitel.

Nordoftliches Mesopotamien ober Mygbonia. Stabte.

In dem oftlichen Theile des Römischen Mesopotamiens oder der Gegend, welche lange Zeit den Namen Mygdonia beydehielt, war die Hauptstadt Vissidis (Nisches durchgängig, auf Münzen auch Vessidis). Diese sehr alte einheimische Benennung wollten die Macedonier in Antiochia Mygdonica (Artioceta Muydoving) umändern; aber der neue Name erhielt sich nicht länger als ihre Herrschaft; die Stadt wurde auch in der Folge Nissidis genannt, und heißt noch heute Vissidin oder Nissain. Die Römer lernten sie zum ersten Male bery dem Kriege des Lucullus () gegen den Armenischen Köznig, und zwar als eine große, volkreiche, in fruchtbazer Gegend liegende Stadt kennen, und übergaden sie beym Frieden mit mehrern Städten Mesopotamiens dem

d) So viel ale Saule, Befestigung in ben Semitischen Sprachen. Richt aber weil es bie Granzsestung war, wie b'Unville glaubt. Der Name war vorhanden, ehe noch ein Römer in bie Gegend kam.

e) Serabo XVI. p. 1083. Plutarch. in Lucullo. Polyb. V, 51. Ioseph. antiqu. XX, 3.
f) Lucullus eroberte sie. Dio Cass. XXXV, 7.

Armenier Tigranes 5). Doch bie Parther wurden balb wieder die Berren aller biefer Wegenden und blieben es auch von biefer Stadt bis zur Beit Trajans, ber fie erober= te h). Sabrian gab die weggenommenen Provinzen den Parthern zurud, und boch erscheint Misibis benm Kriegszuge bes Ceverus als Romische Stadt. Mso wurde sie ohne 3meifel burch bie Kelbheren bes Lucius Berus ermor= ben. Severus erklarte fie zur Rolonie und hauptstadt, verschonerte und befestigte sie 1). Bon jest an blieb sie zwenhundert Jahre lang eine Bormauer des Romischen Reichs, an welcher alle Angriffe ber Persischen Macht icheiterten b), wenn auch die übrigen Festungen bes Lanbes unterliegen mußten. Der friegerische Geift ber Gin= wohner trug viel hierzu ben, aber auch die gewaltige Befestigung, die wir aus Ummians Beschreibung ten-Rach Julians Tode ging durch ben Frieden, melchen Jovian ichließen mußte, die Stadt verloren, die Einwohner manderten aus, und Nisibis wurde jest auf immer für die Perfer, mas es bisher ben Romern geme=" fen war, eine unüberwindliche Festung, welche bie Ro= mer nie wieder gewinnen konnten. Nisibis lag am Myg= donius = Kluffe 1), welcher feinen Ramen blos von der allgemeinen Benennung ber Gegend hat. Ptolemaus. fest in die Nahe die Quelle feines Fluffes Saokoras (o Saozogas). Bende find mohl verschiedene Fluffe, welche in fleinen Entfernungen aus bem benachbarten Gebirge Masius entspringen und sich weiter fublich ver-

g) Plutarch. Lucull. p. 514. h) Dio Cass. LXVIII, 23. i) Dio Cass. LXXV, 3. XXX, 6. Spanhem. de usu num. p. 606. k) 3weymal tam sie, aber nur auf sehr turze Beit, in ber Perser Gewalt. Capitolini Gordian. tertius, c. 26. Trebellii Odenatus, c. 15.

<sup>1)</sup> Juliani orat. I. p. 27. Justini exc. e legat. p. 175.

einigen m). Gin fleiner Kluß westlich von ber Stadt ift wahrscheinlich ber Saokoras"), wenigstens stellt ibn Ptolemaus eben fo; ein anderer fließt eine farte halbe Stunde Beas oftlich vom heutigen Rifibin "), ift zwar flein, wachst aber fehr an P), wenn ber Schnee im Bebirge fcmilgt, und hat auch beswegen noch jest eine große Brude. Dies ift ber Mygdonius, welcher in ben blubenden Zeiten mahrscheinlich die oftlichen Mauern ber Stadt benetite; wenigstens bemertte Tavernier ununter= brochene Spuren von Ruinen bis zu bem Rluffe. ber diefer Reisende noch Niebuhr miffen den neuern Namen des Klusses anzugeben. Das heutige Risibis ift wenia beffer als ein Dorf. Nisibis lag von Dara ent= fernt 98 Stadien 4), von Tigranocerta 37 Mill. 1). Stephanus Bnzant. fest sie aus Uebereilung an ben Tigris. Die Arabischen Geographen und auch d'Anville stellen Diffibis unter ben 37ften Gr. ber Breite, Ptolemaus giebt 37 Gr. 15 Min. an, und die Meffungen Dies buhre lehren, bag er außerst genau bestimmt. Dies ift auch ber Rall mit ben meiften anbern Dertern, Die wir burch Riebuhr genau kennen, fo baß Ptolemaus in biefen Gegenden aftronomische Bestimmungen vor Augen gehabt haben muß. Ben ben Sprifchen Schriftstellern kommt Nisibis ofters unter bem Namen Joba ober Soba vor, ist also wohl das Aram Joba in des Konigs David Geschichte. — Risibis war zugleich, so wie die meisten Stabte Mesopotamiens, eine wichtige Handelsstadt und

m) Niebuhr. II. B. S. 379.
n) Diesen Fluß bezeichnet mabricheinlich Otter voyage etc. L. I. ch. 12. und nennt ihn hermas. Jo. Sulaca in Asseman. B. O. I. p. 525. Sormig.

<sup>0)</sup> Tavernier six voyages L. II. ch. 4. p) Dies weiß auch Julian. orat. I. p. 27. Mvyδόνιος πελαγίζω» το περί τῷ τείχει χωρίον.
q) Procop. Pers. I, 10.
r) Tacis. XV, 5.

Nieberlage morgenlandischer Baaren; nur Erz und Gi= fen burfte es nicht an bie Perfer vertauschen ").

Beil die Romer Difibis verloren hatten und feine wichtige Festung in ber Nahe befagen, fo benutte ber Raifer Unaftafius im 3. Ch. 506 wider alle Bertrage Die Gelegenheit, als die Perfer burch die Ginfalle ber Sun= nen gebrangt murben, gur Errichtung einer neuen, gang in ber Rabe, ben bem fleinen Orte Dara, und nannte fie nach seinem Namen Anastasiopolis t). Aber die alte Benennung erhielt sid; Die große neue, fark angelegte Keftung ift burchgebends unter bem Namen Dara bekannt. Die Perfer wendeten umfonft alles an, diefen Stein bes Anstoßes aus dem Wege zu raumen. Justinian ließ die Stadt noch vergrößern und mehr befestigen "), und ver= legte hieher ben Gis bes Dur über Mesopotamien, welcher bisher zu Conftantia gewesen war 1). Endlich ero= berten fie die Perfer boch unter bem Raifer Juftinus, und weber burch Unterhandlungen, noch burch Gewalt ber Baffen gludte es ihnen weiter, fich in ben Befig von Daras (to dapas), wie es die spatern Schriftsteller nennen, zu feten"). Die Stadt blubte auch unter ber Regierung ber Perfer und wird in ber spatern Geschichte ber Chalifen oft erwähnt. Sie lag westlich von Nisibis 98 Stadien "), ober nach Cebrenus 15 Mill. Milliarium enthielt in biefen fpatern Zeiten 71 Stadien, also rechnet Profopius um zwen Mill. zu wenig; vielleicht find bende Rechnungen etwas zu klein; benn Tavernierb)

s) Orbis descriptio graeci script, p. 10.

t) Procop, Pers. I, 10. Ioh. Stylites in Assemani B. O. T. I. p. 281.

u) Procop. Pers. II, 13. de aedif. II, 2.

x) Procop. Pers. I, 22.

y) Menandri exc. de legat, p. 122, 2) 3m 3. 631. eroberten bie Saracenen biefe Stabt, so wie gang Mesopotamien. Hist. Miscell. LXVIII. imper. Heracl.

a) Procop. Pers. L. 10. b) Tavernier L. II. ch. 4.

brauchte mit ber Karavane 8 Stunden, um ben Beg qu= ruckzulegen, und auch Niebuhrs') Charte fest die Entfernung auf 4 geogr. Meilen. Die Ruinen biefer Stadt find noch in großer Menge vorhanden, vorzüglich zählt man 7 bis 8 weit von einander liegende, halb verfallene Rirden mit vielen gut gebaueten Gangen, Gewolben und Gallerien. Tavernier besuchte fie felbft, Riebuhr fah ben Ort nur in einiger Ferne, giebt aber bie namliche Rach= richt von den prachtigen Ruinen. Der Ort heißt noch jest Dara, ober auch Kara Derre (Riebuhr), nach Dt= terd) Raradeira (das schwarze Thal), Tavernier schreibt aus Berfchen Karafera, welches b'Unville e) verführte, nicht biefen Ort, sondern einen viel westlichern, Dadacardin, fur bas Dara ber Alten anzunehmen, wodurch er zugleich genothigt ift, alle folgende Punkte aus ihrer naturlichen Lage auf feiner Charte zu rucken. Mur 18 Stas bien oftlich von Dara waren bie Granzen ber Romischen Berrichaft. Die Stadt felbft, welche an fteilen Felfen abhangig gegen bie Ebene hin gebaut ift'), bewaffert ein kleiner Kluß, ber aus bem zunachst nordlich liegenden Berge entspringt. Er heißt Kordes (Koodys) und fließt weiter fublich, wermuthlich in ben Chaboras; ben einer Ueberschwemmung aber bahnte er sich einst in ber Stadt einen Beg unter ber Erbe, und fam erft 40 Mil. füblicher im Gebiete von Theodosiopolis zum Vorschein. Man erkannte ihn aus ber Menge Sachen, die er zu Dara fortgeführt hatte und hier wieder hervorbrachte. Umstand benugten bie Einwohner zur Bertheidigung. Im Frieden ging ber kleine Fluß ungehindert in feinem gewohnlichen Bette; ben einer Belagerung murbe er in ben

c) Niebuhr II. B. S. 386. d) Otter L. I. ch. 12.

e) D'Anville l'Euphrate et le Tigre, p. 54.

f) Procop. Pers. II, 13. g) Procop. de aedif. II, 2.

unterirbifchen Kanal geleitet, und ber Feind burch Mangel an Wasser zu baldigem Abzuge genothigt. Tavernier scheint Spuren von bem unterirdischen, hierzu bestimmten Gebaube gefeben zu haben.

Die Gebirgsgegend von hier bis nach Umiba mar ichon in altern Zeiten mit mehrern Kastellen besett, von welchen und Ammian h) Maride, Corne und Amudis auf bem Berge Izala nennt. Bon bem lettern finde ich keine Spur; aber Maride ift fehr mahrscheinlich die heutige Bergfestung Mardin, 5 geogr. Meilen nordweftlich von Nisibis, wie es auch d'Unville ansest. Abulfeda nennt Maredin ein fehr festes Raftell.

Eine zwente Reihe kleiner Festungen in ber namlichen Richtung, aber etwas weiter weftlich nennt Ummian') vom Rleden Bebafe an, Borre, Mejacarirek), Charcha. Den lettern Ort nennt ein spaterer Schriftsteller 1) eine aut bewohnte Stadt in einer fruchtbaren Gegend, und Die Notitia Imp. kennt sie ebenfalls unter bem Dur von Mesopotamien; aber neuere Bestimmungen fehlen bier ganglich. Daß aber ber Fleden ober bie Billa Befabde. von welchem die Richtung gegen Norden nach Amida hin anhebt, ungefahr etwas weftlicher als Dara lag, feben wir aus dem Marsche ber Perfer, die vor Nisibis vorben gegen Beften zogen und erft ben Befabbe ben Beg nach Rorben anderten, weil weiter weftlich alles abgebrannt, und auch kein Waffer mehr zu finden mar"). Wahr= scheinlich lag es in ber Rabe von Rodfiebiffar, ober ei=

h) Ammian. XIX, 9. XVIII, 6. i) Ammian. XVIII, 10.

k) Diefes tennt auch bie Dotitia Imp. unter bem Ramen Daio : cariri. Ammian. XVIII, 6. fagt, baß es feinen namen von Falten Quellen habe.

<sup>1)</sup> Theophylact. Simocatta L. V. Das Kastell Gargar (Asseman. 11. p. 369.), zur Provinz Amida geforig, ist wohl der nämtiche Drt.

m) Ammian, XVIII, 7.

gentlich Gunaffer"), welches Ptolemaus mit bem Ramen

Bigama zu bezeichnen icheint.

Als nach dem Verluste von Aisibis Dara nebst Amida die Hauptsestungen der Romer ganz nahe an der Gränze waren, so wurde noch eine Kette von kleinen Dertern zur Verbindung dieser beyden angelegt, oder vielmehr die meisten erhielten Mauern von Stein, da sie zuvor blos aus an der Sonne getrocknetem Thone bestanden. Aber auch ihre Namen veränderten sich dis zu der Regierung Justinians, oder in das sechste Jahrhundert, so daß man wenige der ältern in denselben wieder erkennt. Sie heißen den Prokopius. Kiphas, Sauras, Hagis, Eurnes (Lorne des Ammian), dieriphthon, Atachas, Siphris, Kipaltas, Banasymeon, Sinas, Rhasis, Dabanas, Augustorum Castrum; und um Amida Apadnas und Byrthum.

Außer Amiba vergrößerte und befestigte Constantinus noch eine andere Stadt, welche von den meisten Schriftzstellern nach seinem Namen Constantia, von einigen auch Constantina genannt wird?); in frühern Zeiten hieß sie Antoninsstadt (Antoninupolis). Im vierten Jahrzhunderte sinden wir sie, unter dem Namen Maximianopolis, von den Persern erobert, aber durch den Maxentius wieder hergestellt und befestigt. Ein späterer Zufall, wahrscheinlich Erdbeben, der sie zu Grunde richtete, gab Constantin dem Großen Gelegenheit, sie aufs neue zu erdauen, zu befestigen und ihr seinen Namen Constantina

o) Procop. de aedif. II, 4.
p) 3wifchen Amiba und Marbin fegen auch bie Sprifden Schrifts fteller biefes Stabtchen Saura. Assemani praefat. ad T. II.

r) Ammian 1, c. Chron. Bdess. a. Ch. 350.

n) Niebuhr, p. 386.

q) Ammian. XVIII, 9. Chron. Edess. ap. Asseman. I. p. 395. Diefes fagt, vermuthlich burch einen Schreihfebler, sie habe vorshin Antipolis geheißen; und Steph. Byjant. irrt völlig, wenn er sie mit Nikephorion für einerlen Stadt halt.

benaulegen "). Schon benbe Namen geben zu erkennen. baß man von biesem Orte feine Rachricht ben ben altern Schriftstellern, nicht ben Ptolemaus, felbft nicht in ber Peutingerischen Tafel suchen burfe; benn Severus ober Caracalla scheint fie bem Untonin zu Ehren, beffen Beschlechte fie sich bengahlten, errichtet zu haben. 2018' Di= fibis fur die Romer verloren war, hatte ber Romische Dur seinen Sit in dieser Stadt, bis zur Errichtung ber Bauptfestung Dara'). Den Ramen ber Stadt nennen bie Morgenlander Tela"), aber über die Lage laffen fie uns in Ungewißheit. D'Unville fest fie gewiß mit Unrecht hoch gegen Norden in das Gebirge Masius. Bestimmungen, welche ich finden konnte, sind folgende: Constantia liegt 100 Mill. = 20 geogr. Meilen von Befabde 1), und diefes Befabde ift einige Meilen westlich von Nisibis; zwischen benden Dertern ift mafferlose Gegend. Sie liegt auf bem Bege von Karrae nach Nisibis, nicht fern von Sbeffa 2) und in niedriger Gegend; benn man führte eine Bafferleitung aus ben benachbarten Bergen in die Stadt"). Also lag sie nordostlich unweit Karrae und Ebeffa, mahrscheinlich oftlich vom Chaboras. ber lagt fich die Stelle nicht bestimmen b). Niebuhr c) nennt nach den Erzählungen der Landesbewohner eine Stadt Uran Schahr zwischen Dara und Ebeffa, Die aber gang in Ruinen liegt. Der Lage nach ift es bas alte Constantia.

t) Procop. Pers. I, 22. u) Chron. Edess.

s) Malalae chron. XII. p. 134. XIII. p. 6. sub Const. M.

ann. 660., welcher 56 Stadien nach Nisibis und eben so viel nach Amida ansest, unrichtig sep, bedarf teiner Erinnerung.

y) Procop. Pers. II, 13. 2) Steph. Byz. v. Νικηφόριον.

a) Procop. de hedif. II, 5. b) Malala XIII. rechnet sie zu Deroene, wodurch die gegebene Lage bestätigt wird.

c) Riebuhr. II. B. C. 390.

Ueber Dara hinaus, zwen Tagreisen im Persischen Bebiete, lagen im 6ten Sahrhunderte die benden Stadte, Sisauranum und Rhabdium d), nur 3 Mill. von einanber, in einer gebirgigen aber fruchtbaren Lage; also eine ftarke Tagreise nordoftlich von Risibis gegen ben Tigris bin im Gebirge Mafius, in bem Theile, welcher jest ber Berg Tor heißt. Die zur lettern Stadt gehorige fruchtbare Gegend trug ben Namen Komerfeld. Roch immer erzählen die Einwohner viel von ben ichonen Ueberbleib= feln alter Städte in ihren Bergen'). D'Unville nimmt an, biefes Romerfelb (Romanorum ager) fen ber heutige Ort Rumeil, und sest es beswegen auf die Nordseite bes Gebirges. Aber die mahre Lage widerspricht der Behauptung; benn Romale, wie es Niebuhr nennt, liegt nicht mehr im Gebirge, fondern auf ber Gubfeite, auf ber geraden Strafe von Moful nach Rifibin, alfo gu weit fublich und auch zu weit von Dara entfernt.

Eine Tagreise von Nisibis gegen ben Tigris hin lag bie Stadt Liba!) (Aisa) zur Zeit ber Macedonischen Herrschaft in Mesopotamien, also wahrscheinlich langs ber gewöhnlichen Straße gegen Mosul. Kein spaterer

Schriftsteller kennt biefen Namen.

Da ben Romern vor Julians Tode das ganze westliche Ufer des Tigris von Amida dis zur Buste gehörte, so hatten sie auch eine beträchtliche Festung an den Ufern besselben angelegt, Bezabda, oder nur Jabda von ältern Zeiten her genannt, denn die Jabdakeni, ein nicht sehr bes beutendes Bolk, wohnten um die Stadt an beyden Usern des Tigris. Sie hatte auch den Namen Phoenice s), vielleicht von der Macedonier Zeiten her. Bezabde lag nordöstlich von Nisibis auf einer kleinen, sich gegen den

d) Procop. Pers. II, 19. de aedif. II, 4.
e) Niebuhr. II. B. S. 388.

f) Polyb. V, 51. g) Ammian. XX, 7.

Strom neigenden Unbohe, und war gut befestigt. Schon unter Conftantius nahmen es die Perfer, und im Frieden mit Jovian wurde es nebst der gangen Landschaft Jabbi= Pene ihnen ganglid) abgetreten b). Daher weiß ich nicht, warum in ber Notitia Imp. noch eine Zabbikenische Co= horte unter ben Romern in ber nicht fernen Bergfestung Maiocariri dienen kann. Nach jenen Kennzeichen ist Beth = Babba, zusammengezogen Bezabba, in ber Nahe ber heutigen Stadt Dfjefire zu suchen; nur bag bie neue Stadt auf einer Insel im Tigris liegti), die alte hingegen fich an bem westlichen Ufer befand. Der Rame Dfjefire bedeutet Insel; die Sprer nennen es Gozarra auch Bebedara k). Ptolemaus kennt biefe Stadt ebenfalls in rich= tiger Lage; er nennt sie Sapphe. Wahrscheinlich verfteht auch Plutarch1) unter bem Raftell Sapha biefes Bezabda.

Nicht fern von diefer Stadt, im außersten Winkel Mefopotamiens, befand fich unter ben vielen Bergfeftun= gen auch eine, welche Ummian Virta nennt, ihre Ber= ichanzungen mit Winkeln und Beugungen beschreibt, bie fich fo gut erhalten hatten, bag bie Perfer mit aller Macht es vergeblich belagerten, ob er gleich bas Alter auf die Beiten ber Macedonier guruckführt. Ptolemaus icheint benfelben Ort unter bem Namen Bithiga, 3 geogr. Meilen gerade nordlich von Nisibis; zu kennen. Birtha, welches weit gegen Guben am Tigris liegt, gehort nicht hierher; auch bas Byrthum bes Profopius") nicht, weil er es gang nabe an Umiba und mahrscheinlich an ben

Tigris fest.

h) Ammian. XXV, 7. Zosim. III. exc. de legat.
i) Schon ber Bube Benjamin tennt fie auf ber Infel, 4 Deis len von dem Orte, wo der Kasten Roah sich befindet. k) Asseman. B. Or. I. p. 524. 1) Plutarch. Lucull.

m) Procop. de aedif. II, 4.

Unter ben Dertern, welche ben Perfern beum Frieden nach Julians Tobe übergeben werben mußten, erwähnt Ammian ") noch namentlich Castra Maurorum, eine wegen ihrer Lage wichtige Festung. Bur nahern Kenntniß ber Lage fügt er nichts weiter ben; boch lehrt ber Zusam= menhang felbft, bag ber Ort in ber Reihe ber Granafe= stungen im nordostlichen Mesopotamien liegen mußte. Bahrscheinlich murbe es balb zerftort; benn weder Protopius noch ein anderer fpaterer Schriftsteller fennen es. Aber die Arabischen Geographen") reden von Raphartuta, einer Stadt großer als Dara, funf Parafangen bavon, und nicht fern von Marde entlegen P). Weil nun biefer Rame im Arabifchen fo viel bedeutet als pagus Mororum (Maulbeerort), fo barf man mahricheinlich bie Lebart Ummians fur verfalfcht erklaren, und bie Lage in ber Ebene jenseit bes Gebirges Masius und ber Stadt Merdige annehmen. Und fo erklart es auch Bruns.

Singara (τὰ Σίγγαρα, ben Ammian auch im Singular), eine alte Festung des Landes und die südlichste Besitzung der Romer auf der Ostseite des Landes, ben Genern Sigara, ben den Arabern Sendssar genannt. Schon Trajan eroberte sie 4); und durch die Feldherrn des Lucius Verus kam sie wahrscheinlich in die Gewalt der Romer, welche den Ort gut befestigten und mit hinkanglicher Besatzung versahen, weil er das Land vor allen Einfällen auf dieser Seite deckte. Er kommt daher auf Münzen als Colonie vor: Λυρ. Σεπ. Κολ. Σινγαρα. Unter der Regierung des Constantius verloren es die Romer sür immer durch die Einnahme des Persischen Romer sür immer durch die Einnahme des Persischen Romer

q) Dio Cass. LXVIII, 22.

n) Ammian. XXV, 7.

o) Abulfeda tab. geogr. num. 254. Edrisi 201. p) Hält man diese Angabe zusammen mit Ammian. XVIII, 6., so lagen die Castra Maurorum nordöstlich über Rissis, und nahe daben das Kastell Sisara.

Ptolemaus fest fie an die Ufer bes Tigris, irrt aber unftreitig; benn fein anderer Schriftsteller fpricht bavon, und Ammian erzählt, als die Perfifche Urmee über ben Tigris gegangen und im Unzuge gegen bie Stadt gewesen fen, habe man von ben Thurmen ber Stadt ben über die Ebene anrudenden Feind in ber außerften Ferne erblickt. Eine offenbare Unmöglichkeit, wenn bie Stadt am Fluffe lag. Der namliche Schriftsteller fugt hingu, bie Gegend um bie Stadt fen burre, ohne alles Baffer, und aus biefem Grunde ihre Unterftugung fur eine Romi= sche Armee fehr schwer gewesen. Und boch am Tigris? Mus bem namlichen Grunde konnte fie nicht einmal an bem Fluffe liegen, welcher von Nisibis herabkommt und sich mit dem Chaboras vereinigt, wie es d'Unville an= nimmt"). Die Peutingerische Tafel fest sie in bas innere Land, und zwischen fie und ben Fluß bie Troglodyta Perfa, ober die Bewohner bes Gebirgs Singara; auch Die orientalischen Schriftsteller segen sie in bas innere Rach ben Maafen ber Peutingerischen Tafel. Land. welche wahrscheinlich von den Unternehmungen des Lucius Berus ober bes Severus entlehnt find, liegt Singara 84 Mill. von Nisibis entfernt, sudwestlich vom heutigen Mosul. Auffallend ist die Nachricht 1), welche Niebuhr von einigen Arabern erhielt. Sie versprachen, ihm etwa zwen Tagreisen von Mosul auf dem Wege nach Una, also gerade in der Richtung, wo man Singara fuchen muß, viele Ruiven einer großen Stadt El Bodbur mit einer Menge versteinerter Menschen zu zeigen. Dies find un= ftreitig Statuen; Diefe konnte man blos in einer Romiichen Stadt finden, und es gab auf diefer Seite feine an= bere, als Singara.

t) Riebuhr II. G. 390.

r) Ammian. XX, 6. s) Abulfeda p. 244. spricht von Kanalen, woburch bas Baffer gur Stadt geleitet wird.

Das Gebirge Singara stellt Ptolemaus ber Stadt gegen Suben. Auch hierin irrt er, wenigstens zum Theil; benn Niebuhr") erblickte auf ber Straße zwischen Mosul und Nisibis das Gebirge Sindssar auf der Sudsseite. Folglich hat auch d'Anville das Gebirge viel zu weit westlich auf seine Charte gesetzt.

Westlich von Singara, wahrscheinlich an oder in der Nahe des Flusses von Nissbin oder Saocoras, lag der Ort Eliia (Elecia); so stellt ihn wenigstens Ptolemaus, aber in zu großer Entsernung von Singara, weil er diese Stadt an das Ufer des Tigris verrückt hat. Daß bende Derter nicht sern von einander lagen, beweist das nächtliche Tressen des Constantius, welches in der Nähe berselben geliesert wurde. Ummian schreibt dilaea.

Ptolemaus, die Peutingerische Tafel, die Notitia Imp. und Prokopius liefern noch einige Namen kleiner unbekannter Derter, die ich übergehe, weil mir weder ihre Lage noch andere Umstande zu ihrer nahern Kenntniß

bekannt sind.

## Viertes Kapitel.

Sublices Defopotamien ober bie Bufte.

Der sublichere Theil Mesopotamiens war burre, leere Sandwuste, einzelne Stellen ausgenommen, wo ein kleiner Fluß, ein Kanal, oder auch eine Quelle Leben und Wachsthum in die zunächst liegende Strecke verbreitete.

u) Niebuhr. II. S. 388. x) Ammian. XVIII, 5. Sext. Ruf. c. 27. — Eutrop. X, 10. nennt nur Singara allein.

Daher findet fich boch, aber nur felten, ein kleiner Bald, einiae Derter im Innern bes Landes, vielleicht mehrere als bie geringe Erfahrung bes Europaers je kennen lernen tonnte, und eine Ungahl großerer und fleinerer Stabte an ben Ufern und auf ben Infeln bes Guphrat und Tigris. Alles übrige burchwanderte blos ber nomadische Araber') und die einheimischen Thiere, die Gazelle, ber schnellfußige wilbe Efel und Strauß, ber Lowe. Nur an bem Cuphrat und ben von ihm gezogenen Randlen fanden fich einzelne Gegenden, welche reiche Frucht ber Erbe, auch Palmen hervorbrachten, aus welchen berauschender Wein bereitet Die Bufte felbst bot nichts zur Rahrung bar, aber eine Menge wohlriechender Rrauter, vorzüglich Wermuth. Go fand fie Tenophon, und viele Sahrhunderte fpåter Ummian ").

Wenn bie Alten im Allgemeinen von Mesopotamien. bem burch bie benden Fluffe eingeschloffenen Lande reben, To gehort auch diefe Bufte bagu; aber in engerm Ginne bezeichnen sie blos ben nordlichen angebauten Theil mit Diefer Benennung. Cobald Julian ben Fluß Chaboras ben Circefium überschritten hatte, war er in Myrien b). Zenophon kennt, so wie alle Schriftsteller vor Alexanders Beiten, gar fein Mesopotamien, ber nordlichere Theil gilt ihm noch als Syrien '), ber füblichere wird, weil er von der Bufte Arabiens blos durch den Euphrat getrennt und auch von Arabern bewohnt wird, zu Arabien d) gerechnet.

y) Strabo XVI, p. 1084. 2) Ammian. XXIV, 1. Libanius orat: funebr. p. 313. Xeneph. exped. Cyri I, 5.

expeu. Cyri 1, 5.
a) Xenoph. 1. c. Ammian. XXV, 8.
b) Ammian. XXIV, 1.
c) So auch die Bibel II. chron. XIX, 6.
d) Xenoph. 1. c. Aus ber nämtichen Ursache nennen auch spätere noch diese Gegenden Arabien, z. B. Dio Cass. LXVIII, 31.
Daher aber auch die Betirrung Herodians III, g., welcher diese Striche zu dem gläcklichen Arabien rechnet.

Wer von Sprien aus nach Babnion wollte, mußte einzelne Striche biefer Bufte burchwandern. Die bequem= fte und leichtefte Strafe icheint bem erften Unblide nach langs bes Euphrat gewesen zu fenn. Die Reisenben gingen ben Thapfacus (nach Ptolemaus 10 geogr. Meilen nordweftlich von Circefium und ber Mundung bes Chabo= ras) uber bie Schiffbrucke"), um von biefem Sauptuber= gange bes Euphrat, entweder über Karra und Rhefaina offlich nach Uffprien und Medien zu ziehen, ober fie hiel= ten sich auf bem Wege nach Babylon immer langs bes Kluffes, maren badurch por Mangel an Waffer, und burch die haufig vorhandenen Derter auch gegen ben Sunger gesichert. Bur Beit ber altern Perfischen Konige und unter ber Macedonisch = Sprifchen Regierung mag bies bie gewohnliche Straße gewesen senn. Man findet noch fpater am Ufer bes Euphrat einige Derter mit Griechischen Bennamen, welche von ber Sorgfalt fur biefe Striche Aber unter ber Herrschaft ber Parther, welche von der heutigen Turkischen wenig verschieden gewesen zu fenn scheint, war man mit ber allgemeinen Dberberrschaft zufrieden, und kummerte fich wenig barum, wenn hier und ba fleine Dynasten sich aufwarfen, welche zwar Behorsam verhießen, sobald eine Urmee gegen sie in ber Nahe stand, übrigens aber nach Belieben in fleinen Be= zirten herrschten. Go scheint die Berrschaft ber Drehoeni im nordlichen Mesopotamien entstanden gu fenn, fo ent= ftanben eine Menge fleiner Arabifcher Fürstenthumer in ben fublichen Theilen, porzuglich am Aluffe Guphrat, und felbst ausgewanderte Juden hatten sich baselbst zu Raub und Plunderung vereinigt f). Diese Dynasten belegten die vorüberziehenden Karavanen mit Abgaben, nach ih=

e) Strabo XVI. p. 1083. f) Ioseph. antiquit. XVIII, 12. Trajan ließ sie aus Mesopotamien jagen, weil sie rebellirten; der Feldherr Quietus erschlug ihrer viele Tausente. Euseb. chron. Traian.

rem Gutbunken, so überhäuft und unmäßig, daß diese voll Verdruß, ihren gehossten Gewinn in den Händen der Räuber zu sehen, einen andern beschwerlichern Weg durch das Mittelland wählten s). Einzelne Festungen blieben aber doch immer in den Händen der Parther. Unter der spätern Regierung der Perser scheint bessere Ordnung geherrscht zu haben, wenigstens fand Julian auf seinem Zuge keine der vielen Festungen in den Händen der Araber.

Die Karavanenstraße durch das innere Land ging von Zeugma aus nach Edessa, von da bis an und durch die Buste, in einem Abstande dreyer Tagreisen vom Euphrat. Unterwegs traf man einige Karavanserenen und gegrabene Brunnen an, außerdem mußte das Wasser mitgeführt werden. Mit 25 Tagreisen vom Uebergange des Euphrat erreichte man die Stadt Stenk (ai Sunvai) an Babyloniens Gränzen und einen Kanal, noch 18 Schoeni von der Stadt Babylon entlegen. Auch diesen durren Strich beherrschte ein Stamm nomadischer Araber, die aber friedlich waren und nur mäßige Zölle forderten den Hauptort war dieses Stenae, welches nach dem eigentlichen Wortverstande mehr eine Menge von Zelten, als eine wirkliche Stadt gewesen zu seyn scheint.

Ptolemaus hat bende Wege in seiner Charte verzeichenet; benn er sett nicht nur eine beträchtliche Anzahl Namen längs bes Euphrat, sondern auch eine Reihe südöstlich durch die Buste fortlaufender Derter. Da Trajan längs dem Tigris gegen Süden zog, so hat Ptolemaus an den Ufern des Euphrat keine andere Quelle, als ältere Rausmannsnachrichten, welche nach den oben angeführten Ursachen nicht immer zusammenhängend und genau seyn konnten; und daher kommt es zum Theil, zum Theil

g) Strabo p. 1085. h) Strabo l. c.

aber auch aus dem großen Unterschiede der Zeit, daß der Zug Julians im 4ten Jahrhunderte ganz andere Namen auf dieser Seite giebt, als wir auf seiner Charte sinden.

Die Peutingerische Tafel übergeht bie Strafe am Euphrat vollig. Nachdem fie ben nordlichen Theil Mesopotamiens in zwen bis bren Linien ziemlich verwirrt vorgestellt hat (benn fie fest bie Strafe vom Guphrat nach Dem Tigris, gerade gegen Often über Cbeffa, füblicher, und die zwente Strafe über Reffaina nordlicher), fo men= bet fie fich nach einer Stadt, Namens Tigubis, trennt ben Euphrat weit aus einander, burchschneibet ihn von Beit zu Beit durch quer gezogene Kanale, und lagt bann langs berfelben hindurch die Reihe ihrer Derter, mitten burch die Bufte laufen, welche gewiß nicht an die Ufer bes Cuphrat gehoren; weil sie keinen an dieselben burch einen Abschnitt fest, weil fie von Tigubis anfangt, und ben Weg über Satra fortlaufen laßt. Bon bem lettern wiffen wir zuverlaffig, baß es mitten in ber Bufte lag; und Tigubis, wo ber Weg zwischen ben Fluffen anfangt, ift fehr mahrscheinlich bas Thengubis bes Ptolemaus, welches diefer zwischen Karra und Singara stellt. In ber Reisecharte ist Mesopolamien fehr wahrscheinlich nach ben Nachrichten aufgezeichnet, welche bie Buge bes Lucius Berus ober feiner Kelbherrn lieferten. Diefe maren noch gang neu, baber bie bin und wieder entstandene Berwir-Denn bag ber Berfertiger berfelben nicht fpater, als unter ber Regierung bes Severus gelebt haben fann, beweisen viele in allen Theilen ber Charte zerftreute Data, und auch Mesopotamien. Er nennt in diefer gangen Proving teinen Ramen von folden Stadten, Die erft in fpatern Beiten ihn erhielten, ober bekannt zu werben anfin= gen, fein Rallinitum, fein Circefium, fein Conftantia, wovon sich kaum die Moglichkeit benken ließe, wenn er, wie man lange angenommen hat, zu Ende bes 4ten Jahr= hunderts feine immer kunftliche Maleren vollendet hatte;

und auf der andern Seite ist kein beträchtlicher Ort übergangen, der im 2ten Jahrhunderte vorhanden war. Er kennt Edessa, Karra, Nissbis, Singara, nur kein Nicesphorium, keine Stadk an den Usern des Euphrat. Es giebt noch andere Spuren, welche auf die noch geringe Bekanntschaft mit tem Lande selbst hindeuten. Charra (ben ihm, nicht Kurra, wie es senn sollte) sindet sich auf der Straße von Edessa und Ressaina, nach der Benennung, welche sen Römern lange schon geläusig war, und doch seit r auch Charrana, oder Charrana, als eine bedeutende Stadt an, und führt eben von dieser den Weg nach Tigedis und weiter durch die Wüste. Dieses Charrana ist doch wohl des Namens und der Straße wegen einerlen Ort mit Karra, blos der reinere orientalische Name Charran oder Farran.

Außer Ptolemaus, der Peutingerischen Tasel, Ummian und Zosimus, den Wegweisern ben Julians Zuge,
haben wir zur Beschreibung der Derter am Euphrat noch
den alten Zug der zehntausend Griechen, und aus dem
zwenten Jahrhunderte die Maase und Ungaben des Isidor vor uns. Sie treffen nicht in allen Punkten kenntlich und bestimmt zusammen. Von der Anzahl der übrigen Derter läßt sich um so weniger mit Zuverlässigkeit
reden, weil unsere besten Charten, selbst die d'Anvillesche,
mit dem genauesten Fleiße verfertigte, bloses, in vielen
Theilen auf Muthmaßungen gegründetes Flickwerk sind.

Vom Flusse Chaboras und Circesium kam Julians Armee zuerst an einen Ort, welchen Ammian Jaitha, Zosi=mus aber Jautha (Zavda) nennt, und von da nach Dura, einer zerstörten Stadt, von welcher noch sehr viele Rudera übrig waren i). In einer von beyden war des Kaiser Gordians Grabmal, das ihm die Soldaten nach sei=

i) Ammian. XXIII, 5. Zosim. III, 14. Ummian versichert, Bais tha beiße ber Delbaum.

ner Ermorbung errichteten. Ammian fest es nach Baitha. Bosimus nach Dura. Bende Derter lagen nahe benfammen, benn die Armee erreichte fie bende, ohne bag von einer Station bazwischen die Rede ift. Eutropius k) versichert als Augenzeuge, das Grabnal liege 20 Mill. 4 geogr. Meilen von Circefium enkernt; Ifidor') ent= fernt Dura von Circefium 10 Schoen = 71 geogr. Reilen; und nach Ammian burchzog die Armee bie namliche Entfernung in zwen Tagmarschen "). Also befand es fich entweder amifchen benden Dertem, ober in bem etwas westlichern Zaitha, und Zosimus schreibt es blos ber größern Stadt zu, weil ihr ehemaliges Gebiet fich mahrscheinlich auf die umliegende Gegend verbreitete. Schwerlich wurde man auch bas Grabmal in ber perwusteten Stadt allein unverfehrt gefunden haben. Siidor fügt hinzu, daß Dura Mikanors Stadt, eine Kolonie ber Macedonier, von ben Griechen Europus genannt morben fen "). Diesen Umstand wußten die svatern Romer und Griechen in einer Gegend nicht mehr, welche feit Sahrhunderten aufgehort hatte, ihr Eigenthum zu fenn. Der Umftand, welcher ihr ben Untergang bereitete, ift unbekannt, fo wie der neuere Ort, ber vielleicht ihre Stelle einnimmt. Bon Gordians Grabmale aber verfidert d'Unville nach Balbi habe fich bas Undenken noch unter bem Namen Boro = Gultan erhalten. — Ben Dura fließ die Armee auf eine Menge Birfche ober Bagellen, von welchen man viele tobtete, die übrigen entfamen burch

1) Isidor. Charac. p. 4. m) Ammian. IV, 1.

k) Eutrop. IX, 2.

n) Bon dieser Stadt spricht außerst wahrscheinlich auch Plin. VI, 26. unter anderm Namen: "in Mesopotamien ben den Arabern, welche Drei und Marbani genannt werden, liegt Antiochia, welche von Rikanor, dem Statthalter Macedoniens, erbaut ist und auch Arabis (Guropus?) genannt wird." Oder ist vielmehr Istdore Lesart zu verändern? Denn Polyb. V, 48. erklärt ausdrücklich dies ses Dura und Europus für zwey verschiedene Städte.

Die Alucht über ben Guphrat. Die Menge biefer Thiere in der Rahe bewohnter Gegenden scheint zu beweisen, daß bie neuern Perfer bas Bilbpret eben fo gering ichatten, als die alten. Tenophon ") erblickte in ber namlichen Begend außer ben Gazellen, beren Fleifch er bem ber Birfche vergleicht, nur baß es milber fen, auch wilde Efel, Strau-Be, von welchen man wegen ihres fchnellen Laufs keinen fangen konnte. Ginen Ort fand er aber in bem gangen Striche nicht. Huch Ptolemaus fennt fein Dura, und ob er gleich ein Bitha (Zeida) ansetzt, so versteht er boch gerviß einen gang andern Ort. Wo Zaitha fteben follte, fest er Thelda, und an bie Stelle von Dura Apphabana.

Mit etwas mehr als viertägigem Marsche kam bas Beer in die Nahe ber Stadt Unathan (Ummian). Bofimus giebt einen falfchen Ramen Phathufas (Dadovoas), benn auch Tibor hat sie unter ber Benennung Anatho ('Avadw') P). Sie ift ber einzige Drt biefer Gegenden, welcher feine Eriftenz und feinen Namen bis auf unfere Beiten behalten hat. Die Stadt Unab ift allen Reifenben bekannt, welche von Babylonien nach Sprien durch Die fleine Bufte ziehen wollen. benn hier ift ber gewohnliche Uebergang ber Karavanen. Sie fteht unter einem Arabischen Emir, wie einst bie meiften Stabte am Fluffe unter ahnlichen Phylarchen ftanben. Damals mar es eine Festung mit vielen Saufern rings um biefelbe, alle auf einer Insel 4) bes Cuphrat gelegen. Julian zerstorte bie Festung und versetzte bie Einwohner nach Syrien. Tavernier") fand bie Stadt auf benben Seiten bes Eu-

o) Xenoph. exped. Cyri I, 5.

p) Ammian. XXIV, 1. Zosim. III, 14. Ben Ptolemaus Beth = 2 un a.

q) Gine Infel von vier Stabien, fagt Ifibor p. 4. Tavernier, L. III. ch. 5. Pietro della Valle, 18ter Brief. Much Thevenot.

phrat und zugleich auf ber Infel verbreitet, und bie zu=

nachst gelegene Begend aut bebaut.

Julians Armee hatte zwischen Dura und Anatho feinen andern Ort angetroffen; die Meltern aber, Ifidor und Ptolemaus, fennen mehrere. Jener fest bas Caftell Mearran ober Merran 5 Schoeni von Dara, 5 Schoeni weiter die Stadt Gidda, 7 Schveni weiter Belefibiblada ober Belofiziblada, 6 Schoeni weiter eine Infel bes Euphrat, wo einst Phraates ben ber Alucht vor dem Tiribates feine Schabe bemahrte, und noch 4 Schoeni weiter Unatho. So daß das ganze Maas 27 Schoeni ober 20 geogr. Meilen macht, und mit bem Julians von etwas mehr als 4 Tagreifen zusammenstimmt. Ptolemaus beob= achtet ben nämlichen Abstand ber Maafe, aber er hat vom Chaboras aus immer andere Ramen. Statt Merran hat er Banabe; nur bas einzige Gibba erkennt man in feinem Bitha, nicht blos in dem Ramen, fondern auch in bem namlichen Abstande, welchen bende vom Chaboras anseben. Mus biefem Orte erkennt man zugleich, baß Ptolemaus Unatho nicht übergangen hat, wie man nach bem erften Unblicke feiner Charte urtheilen muß. 10 geogr. Meilen oftlicher als Bitha fest er an ben Guphrat ben Drt Beth = Muna. Beth heißt Saus ober Burg und wird felbst von Ptolemans vielen andern Namen Muna ift leicht fenntlich fur Unnah. porgefest. follte vielleicht auch fo geschrieben fenn.

Die Zehntausend hatten in diesem ganzen Striche keinen Ort, nichts als Sandebene mit Wermuth und andern wohlriechenden Kräutern besetht gesunden; aber nach fünfstarken Tagreisen, 35 Parasangen = 28 geogr. Meilen vom Chaboras, erreichten sie den unbeträchtlichen Fluß Maska") (Masaä), welcher ben seiner Mündung eine große, schon damals verwüstete Stadt Korsote (Kop-

s) Xenoph. 1. c.

σωτή) einschloß. 25 geogr. Meilen in geraber Entfernung vom Chaboras (nicht nach ben Krummungen bes Fluffes gemeffen) fest Ptolemaus bie Munbung bes Saokoras in den Cuphrat. Bende bezeichnen also wohl ge= wiß unter verschiedenen Namen ben namlichen Blug, und bas etwas geringere Maas bes Ptolemaus ist ber nothige Abzug für eine auch schnelle Reife. Bahricheinlich aber follte er nicht ein Bluß, fondern ein Ranal des Cuphrat genannt werden, ber eben deswegen, feiner geringen Große ungeachtet, eine betrachtliche Stadt rings umschließen Ummian fcheint bie Unnahme zu beftatigen, wenn er fagt, daß eine Tagreise von Unatho etliche Schiffe burch den angewachsenen Fluß an das Land fepen gewor= fen worden, weil die fteinernen Damme, welche theils gur Berbreitung des Bemaffere in das innere Land, theile zur Ginfchrankung beffelben') errichtet maren, gerriffen mur= ben. Ptolemaus hielt also wohl mit Unrecht Diefen Ranal für eine Fortsetzung bes Fluffes von Nisibis, wiewohl er feiner Sache fo gewiß zu fenn glaubt, baß er in ber in-nern Bufte einige Derter angiebt, bie ber bestimmten Linie nach an den Fluß zu stehen kommen mußten, z. B. Peliala, Daremma. Doch bey unsern wenigen Nach= richten über diese innere Gegend kann man nichts mit Ge= wißheit bestimmen.

Aus diesem allen wird man auch einsehen, daß d'Anville irrte, wenn er den Masca oder Saokoras viel weiter westlich als Unatho sest, daß er diese Stadt zu sehr vom Chaboras entsernt hat; denn auch Asidor, welcher sich beständig an den Fluß hält, rechnet nur 37 Schoeni = 29 Meilen bis zur Stadt. Anstatt dieses Maas auf seiner Charte zu verkürzen, dehnt er den Abstand auf 35 geogr. Meilen längs des Klusses aus, und sest westlich

t) Ammian. l. c. Cataractae ad defundendas reprimendasque aquas rigare suetas opere saxeo structae.

von Anatho eine große sübliche Beugung des Flusses, welche in der angenommenen Größe schon deswegen unmöglich ist, weil die Reisenden ben Anatho auf die Westseite des Flusses gehen, um ihre fernere Reise nach Halep sortzuseigen. Dieß hieße nach seiner Charte einen beträchtlichen und ganz unnöthigen Umweg machen. Eine Vertiefung ist vorhanden, aber nicht so weit gezogen, benm heutigen Kahem, welches Ptolemaus durch sein Balagala bezeichnet.

Auf der fernern Reise nach Seleucia bemerken zwar weder Ummian noch Zosimus die Zahl der Marsche und den Abstand der Derter genau, aber Isidors Zahlen sesen uns in den Stand, das Kehlende zu erganzen.

"Wir kamen zu einem Kastell, mitten im Flusse gelegen und auf einem schrossen Felsen durch die Hand der
Natur gegen jeden Angriss besestigt, Namens Thilutha. Die Einwohner antworteten nach Aussorderung zur Uebergabe, sie wurden dem Schicksale des übrigen Landes folgen und den Julian als Gebieter erkennen, sobald die östlichern Gegenden in seiner Gewalt waren. Die Unmöglichkeit des Angriss machte, daß die Armee die Bedingungen annahm und ruhig weiter zog ")." Zosimus erzählt dasselbe, aber ohne den Ort zu nennen. Ben Isidor heißt er Olabus oder Alanus, ist 12 Schoeni von
Anatho entlegen, und diente zur Ausbewahrung eines
Parthischen Schahes.

D'Anville erklart Olabus mit Recht für das Schloß Zobia, welches Balbi auf seiner Reise in der dritten Tag-

reise von Unah antraf.

Bald darauf erreichte man auf einer Insel ein anderes Kastell, welches Achaiachala hieß und mit dem vorigen gleiche Untwort gab. Den folgenden Tag verbrannte man ein schwächeres und von den Bewohnern verlassenes;

u) Ammian. XXIV, 2.

am britten erreichte man ben Ort Bararmalcha, wo ein Theil der Urmee über den Fluß fette und die 7 Mill. fudlicher liegende, mit Betraide und glangendem Steppen= salz angefüllte, von den Emwohnern aber verlaffene Stadt Diakira") (Bosimus nennt sie Dakira) plunderte und fo verheerte, daß faum die Spur eines ehemals vorhandenen Ortes übrig blieb. Isibor, beffen Stationen nicht über ben Fluß geben, fest 12 Schoeni von ber Fluffestung entfernt, also in die Nahe von Bararmalcha, bie Stadt Izannefopolis ('Ιζαννησοπολις). Ptolemaus fest in dieselbe Gegend fein Agamana, an die fudlichfte Beugung bes Euphrat; und wenn er ja bas gegenüber liegende Diakira kennt, so kann es kein anderer Ort als Iditara fenn. Das hauptheer zog am westlichen Ufer fort, traf auf eine Usphaltquelle, bann auf die fleinen Derter, Sitha und Megiay). Bosimus giebt feine Ent= fernungen an, Ummian nennt nicht einmal bie benben Stabte; aber burch bie von ihnen und auch von Tibor ermahnte Abphaltquelle erkennt man bie Lage. Der lets tere fest zu ihnen die Stadt Aipolis ('Acinolis) und giebt beren Entfernung vom vorigen Orte auf 16 Schoeni an 2). Diese Stadt mit griechischem Ramen muß also wohl mit bem Sitha bes Bosimus, und vielleicht ber Lage nach mit Addaja des Ptolemaus einerlen Ort fenn.

Die Entfernung von Anatho bis Anopolis, 40 Schoeni = 30 geogr. Meilen, führt ziemlich nahe zur heutigen Stadt Sit; nur daß dieser Ort auf der Westseite
des Flusses liegt, die alte Stadt hingegen, so wie das
Sitha des Zosimus, auf der Ostseite sich befand.
Vielleicht haben das Idikara des Ptolemaus und das
Diakyra Ammians nahern Anspruch auf einerlen Lage

x) Zosimus III, 15.

y) Zosimus l. c. z) Isidor. p. 5.

mit Sit. Wibersprachen nicht Isibors Maafe unfern Charten, fo murbe ich fehr zuverläffig Izannesopolis (Infelstadt Izan) ihnen zur Seite ftellen; Diefen zu Folae aber fteht es betrachtlich weiter gegen Norden. Die Stadt Bit fennt übrigens fcon Berodot .). Acht Tagreifen von Babylon, fagt er, liegt am Euphrat die Stadt 38, und in ihrer Rabe ein fleiner gluß, eben= falls Is genannt, welcher Klumpen Usphalt in ben Guphrat bringt, in so großer Menge, bag er statt bes Mor= tels ben Babylons Mauern gebraucht werden konnte. Der Name 36, die Bezeichnung ber Asphaltquelle, von ber er aber keine gang richtigen Begriffe bat, und bie gegebene Entfernung von Babylon laffen keinen 3mei= fel übrig, daß er bit verftehe, in beren Wegend bas Barg gefunden, und ben Heberschwemmungen des Euphrat meg= geführt wird. Es ist gar nicht nothig, beswegen einen eignen Fluß Is anzunehmen. Bielleicht hatte bie gange umliegende Gegend ihre Benennung von ber Stadt; und baher finden fid namensahnlichkeiten ben mehrern Dertern, von welchen man nicht behaupten kann, baß fie auf ber namlichen Stelle geftanben haben. Wenn aber d'Unville ben kleinen Fluß Is und die Quelle auf die Bestseite des Fluffes sett, so zeigt der Bug von Ju= lians Beere und Ssidors Beschreibung, welche bis bierher immer innerhalb Mesopotamien bleibt, baß er irrte.

Zehn Tagreisen von Babylon, also zwen westlich von Hit, kennt Plinius ) eine Stadt der Parther am Euphrat, Namens Philiscum, und noch weiter westlich Sura oder Ura, wo der Euphrat seinen Lauf gegen Osten zu wenden anfängt, weit unter Thapsacus, also ganz versschieden von dem Sura, welches Ptolemaus über Thapsacus an den Fluß sest.

a) Herodot. I, 179. b) Plin. V, 24. 26.

Die Zehntausend fanden auf ihrem beschleunigten Marsche vom Masca bis an Babylons Granzen eine wuste Gegend ohne Baume und Gras. Blos jenseit des Flusses fand sich eine große gesegnete Stadt, wo die Solbaten sich ihre nothigsten Bedürfnisse kauften. Sie hieß Charmande '), und war der Lage nach vielleicht der nämliche Ort mit dem Diakira der spätern Jahrhunderte. Wenigstens ist keine andere bedeutende Stadt auf der Westseite bekannt geworden; denn das Neharda des Geschichtschreibers Josephus gehort nicht hierher, son-

bern fublicher nach Babilonien.

Weiter fublich lag eine Stadt (Ammian nennt fie Ozogardana, Bosimus Jaragardia), in welcher man einen erhabenen, fteinernen Git zeigte, welchen die Ginwohner Trajans Richterftuhl nannten. Die Einwohner hatten bie Stadt verlaffen, und fie murde, wie mehrere vorher, geplundert und verbrannt. Das Pakoria des Ptolemaus icheint an bemfelben Drte zu ftehen. Die Stadt hatte vielleicht nur auf furze Zeit bem Ronig Pakor zu Chren diese Benennung angenommen. Eben fo fest er 6 Meilen tiefer an den Klug Tiridata, welches ohne Zwei= fel entstand, ale Tiribates auf einige Zeit ben Pakor ver= trieb, aber auch mit ihm wieber unterging. Auf neuern Charten fenne ich in biefer Lage keinen Drt. Rach wei= terer Reise erreichte man ben ersten großen Ranal, wel= cher vom Euphrat bis jum Tigris fich erftrecte und menigstens auf ber Oftseite bie Medische Mauer genannt wurde. Ummian nennt benm Eingange berselben an ber Seite bes Euphrat ben Fleden Macepracta, und fpricht noch von langen, halbzerftorten Mauern, welche einft ben Eingang in bas füblichere Land erschwerten. Roch immer war ber Ranal mit Baffer angefüllt, und bas

c) Xenoph. exp. Cyri I, 5. Mannerts Geogr. V. 2.

Her hatte Muhe ihn zu paffiren. Xenophon d) fah ihn noch in vollkommenem Zustande. Er war 3 Drgyia tief, 5 breit und 12 Parasangen lang, fließ oftlich an die Medische Mauer, und war von dem Euphrat durch einen 20 Buß breiten, befestigten Strich Landes getrennt. Diefe Enge nennt er Pyla (ben Pag), und versteht gewiß nicht, wie es d'Unville annimmt, eine viel weiter nordweftlich am Euphrat gelegene Stadt; benn er gahlt von dem Fluffe Masca durch die Bufte bis hierher 90 Parasangen ') = 77 geogr. Meilen, giebt auch an Babyloniens Grangen fein einzelnes Maas ber Derter, wie er sonft überall thut, weil er auf biefer langen Stra-Be keine angetroffen hatte. Nur 12 Parasangen von diefem Durchgange fangt er wieder an zu zahlen, weil nach feiner Voraussetzung hier Babnlonien anfangt. Alfo muß man die Pola entweder fo viel westlicher feben, ober megen ber Lage bes Orts viel mahrscheinlicher benm Durch= gange felbst annehmen. Daber barf man auch Kunara 1), ben Ort, wo der jungere Enrus fiel, nicht innerhalb ber Granzen Mesopotamiens, in ber Nabe von Bit, anneb= men, sondern in Babylonien, einige Meilen fudlich von biefen Pola, ober bem Eingange ber Medischen Mauer.

Langs bes Tigris kennt Ptolemaus nur fehr wenige Derter. Von Bezabbe, bem Sapphe bes Ptolemaus, sprach ich oben ben andern Stabten Mngboniens oder bes nordoftlichen Theils von Mesopotamien, welcher in ber Romer Sanden war. hier ist noch nachzuholen

Deba, welches zwar außer Ptolemaus niemand nennt, aber seiner Lage nach kein unwichtiger Ort gemesen senn kann. Wer burch bas bewohnte Mesopotamien nach Uffprien und in die offlichern Lander der Persischen

d) Xenoph. I, 7.
e) Xenoph. I, 5.
f) Xenoph. I, 8. Plutarch. Artaxerx.

Monarchie reisen will, den führt die Straße über Nisibis an den Tigris, entweder ben Bazabbe, dem heutigen Dsjesire, oder südlicher in der Nahe der Stadt Mosul. Gerade in dieser Lage liegt ben Ptolemaus Deba, am Tigris, südostlich von Nisibis und von Bezabbe, nach ihm von Sapphe 4 geogr. Meilen entsernt. Alles dieses weist auf die Stelle hin, nicht wo die jesige Stadt Mosul liegt, sondern einige Meilen nordlicher, wo wir noch die Ruinen des einst berühmten Esti-Mosul sehen.

Weiter gegen Suben hat Ptolemaus Singara. Dben wurde gezeigt, daß es nicht an dem Flusse liegen kann, und daß es gegen Sudosten die außerste Römische, von den übrigen schon in einem beträchtlichen Zwischenraume getrennte Besigung war. Es mussen also alle südlichere Derter für Eigenthum der Perser angesehen werden, der ren Namen Ptolemaus nur durch die Unternehmungen Trajans oder durch Kausseute erfahren konnte; daher wir von ihnen wenig zu sagen wissen. Sie heißen Bet = una, südlicher Labbana (aus dem letztern möchte d'Unvilles) Mosul machen, obgleich die viel zu südliche Lage die Unmöglichkeit zeigt) und Birtha, welches d'Unville der Lage nach mit vieler Wahrscheinlichkeit an die Stelle der heutigen Stadt Tekrit setzt. Aber eben diese Annahme macht es noch unmöglicher, daß Labbana Mosul seyn könnte. Ptolemaus entsernt seine beyden Städte 8 geogr. Meilen von einander; Mosul ist aber von Tekrit im gez radesten Durchschnitte über 30 Meilen entlegen. Auch Ammians Virta darf man eben so wenig hierher ziehen, da er blos von den Dertern im nördlichen Mesopotamien und den Besigungen der Römer spricht, welche nicht weiter als Singara reichten, und nicht südlicher reichen

g) D'Anville l'Euphrate etc. p. 87.

konnten, weil alle Unterstützung durch die Buste zu sehr wurde erschwert worden senn. — Die benden noch südlichern Derter des Ptolemaus, Karthara und Manchane, sind ganz unbekannt.

Nordlich von Tekrit beym Ginfluffe bes kleinen Bab in ben Tigris von ber Oftseite ber, liegt am westlichen Ufer ber Ort Senn, welcher wohl gang gewiß fur Rana (Kaivai), welches Tenophon b) als eine gefegnete Stadt beschreibt, gehalten werben barf, benn er rechnet von ber Stadt Dpis bis hierher 34 Parafangen und von ber Stadt bis zur Mundung bes großen 3ab (Zabatos) 16 Paraf. = 12 geogr. Meilen. Die einzige Schwierigkeit stehet im Bege, daß Tenophon ben diesem Marsche ben kleinen Bab nicht nennt, ba ihn boch bie Armee ber Griechen schlechterbings paffiren mußte, und er fonft feinen andern Fluß langs bes Tigris übergeht. Aber bas Stena bes Strabo, von bem ich oben sprach, kann wegen ber widersprechenden Maafe, wegen der Strafe, welche blos burch bie Bufte führt, und wegen ber Lage von Skana an einem Ranal nicht hierher gezogen werben, obgleich bie Aehnlichkeit bes Namens bagu einzulaben fcheint. Biel naturlicher murbe bem Ramen und ber Lage nach bas fublichere Sinna bes Ptolemaus Coena bezeichnen, wenn er es nicht 6 Meilen vom Tigris entfernte.

Die Derter, meistentheils wohl nur Basserplage ber innern Buste, nennen Ptolemaus und die Peutingerische Tasel. Aber wozu kann es nügen, wenn ich aus dem erstern Peliala, Badausa, Bariana, oder aus diesem Thesmessata, Magrus, Batitas zc. anführe? — Besser beskannt sind uns einige andere Derter dieser Buste.

Satra (Ammian im Singular, alle übrige Satra ober ohne Uspiration Atra), ber Hauptsig eines Arabischen

h) Xenoph. exp. Cyri. II, 4.

Stammes, ber Atreni, von welchem ber Ort mahrschein= lich feine Benennung erhielt. Sie lag in ber Bufte, eini= ge Tagreifen vom Tigris entfernt, auf einem fteilen Relfen, hatte Waffer, war aber ringsum mit Sandfelbern umgeben. Trajan und Geverus hatten fie ben ihren Bugen gegen die Perfer vergeblich belagert, weil die Bewohner ihre Keftung mit der größten Berghaftigkeit vertheidigten i). Im 4ten Sahrhunderte fand fie Ummian zerftort. D'Unville 1) fagt, bag nach ber Ungabe eines Turfifchen Geographen ber Stadt Tefrit gegenüber am Eingange ber Bufte noch die Ueberbleibsel eines Orts Sadter oder Badr gefunden werden, und fest fie auch nach biefer Angabe in feine Charte. Benbe Ramen bezeichnen gewiß einerlen Ort, aber bie Lage kommt nordweftlicher zu stehen, als fie angegeben wird. Denn wenn gleich Ammian nicht bestimmt, wie viele Tagreisen bie Armee bis hierher gebraucht habe, fo spricht er boch nicht von einer, sondern von großen Tagreisen zu bem mitten in ber Bufte gelegenen Satra 1), welches ben einer hungernden Urmee, mit wenig Bagage, wenigstens einen Weg von 15 Meilen voraussett. Da biefer Drt zum er= ften Male burch Trajans Rriegszug bekannt wird, auch ichon in ber Peutingerischen Tafel vorkommt, fo lagt fichs kaum beareifen, warum Ptolemaus Diefen Ort übergeht. Bielleicht liegt er aber unter einer andern etwas verdor= benen Benennung verborgen. Mitten in die Bufte fest er ben Ort Bematra, nicht fern von feinem Kluffe Sao= Foras. Sollte etwa biefer Ort Bet = atra beißen? Mur steht er ben ihm zu weit in der Buste. Bielleicht hatte

i) Dio Cass. LXVIII, 31. LXXV, 10. Herodiani Severus, III,

<sup>28.</sup> k) D'Anville l'Euphrate etc. p. 92.

Ammian. XXV, 8. Properantes itineribus magnis prope Hatram venimus, vetus oppidum in media solitudine positum olinique desertum.

Atra noch einen eigenen, nicht von dem Stamme, der es besaß, abgeleiteten Namen, denn es war der Sonne vorzüglich geheiligt (Dio Cass.); und dem Schuse der Gotteheit schrieb man hauptsächlich die glückliche Vertheidigung gegen die Römer zu. Vielleicht hatten auch die Fürsten des Landes einen gemeinschaftlichen Namen, und der Ort bekam seine Venennung nach ihnen. Der, welchen Severus fand, hieß Varsemius m), und Ptolemäus sept gerade in die wahrscheinlichste Lage den Ort Variana.

Die Urmee wußte, baf fie von hier gegen Nisibis ei= ne Bufte von 70 Milliar. = 14 geogr. Meilen zu burch= wandern hatte, in welcher nichts als Absinth und einige Steppenkrauter und nur falziges Baffer zu finden fen, man fullte also alle vorhandene Gefaße zu Satra mit fri= schem Baffer und erreichte nach sechstägigem Mariche bas noch innerhalb ber Perfischen Granzen gelegene Raftell Ur"), wo man mit einigen Lebensmitteln aus ben nordlichen Gegenden verfehen wurde. Diefe Mariche alfo waren nicht ftark, Ummian fagt es auch nicht. Das Rastell Ur konnte nur 12 Meilen in gerader Linie abstehen; d'Unville entfernt es also viel zu weit gegen Morden. Die Stelle beweift zugleich, mas oben bemerkt murbe, baß bie Persischen Besitzungen in Mesopotamien ichon - vor dem nach Julians Tode geschloffenen Frieden weit ge= gen Norden reichten, daß Singara die fudlichfte Besitzung ber Romer auf biefer Seite war. - Diefes Ur ift mahr= scheinlich nicht verschieden von bem Itr ber Bibel, aus welchem Abrahams Vorfahren erft nach haran, und er felbst weiter an die westliche Seefufte jog.

Der nachste und beste Weg von hier ware wohl über Singara nach Rifibis gewesen, aber die Romer hatten

m) Herodian. III, 27.

n) Ammian. 1. c.

schon früher unter ber Regierung bes Constantius diese wichtige Festung verloren, also wendete sich die Armee seitwärts nach Chilfaphata, welches ich ohne d'Anvilele's ') Husse nicht kennen würde. Er nennt nach den Türkischen Geographen zwischen Mosul und Sindsjar einen Ort, Namens Tellaafar, und halt ihn der Lage und einiger Aehnlichkeit des Namens wegen für Thilsaphata.

## Fünftes Rapitel.

Babylonien und Chalbaa. Grangen, Ranale.

Der Name Babylonien hat ben den alten Schriftstellern eine gedoppelte Bedeutung. In der ersten umfaßt es als die anschnlichste Satrapie des Persischen Reichs, außer den Strichen am süblichen Euphvat und Tigris, noch ganz Assprien und Mesopotamien. Daher rechnet Strabo nicht blos das nahe gelegene Sittakene jenseit des Tigris, sondern auch das entserntere Abiabene zu Babylonien. Daß aber eben diese Striche, und Babylonien selbst, auch unter der allgemeinen Benennung Usprien vorkommen, wird weiter unten gezeigt werden. So ist es auch mit dem Namen Chaldai; er bezeichnet entweder blos die Einwohner des südwestlichen Theils der Provinz Babylonien gegen die Arabische Wüssel hen, oder wird ohne nåshern Unterschied statt Babylonier gebraucht.

In viel engere Granzen war das alte Reich Baby= lon eingeschräuft. Es hatte gegen Norden Mesopotamiens Buste zur Granze und umfaßte die nicht sehr beträcht= liche, aber durch die Menge der gezogenen Kanale außerst fruchtbare Gegend zwischen dem Euphrat und Tigris,

o) D'Anville l' Euphr. p. 93.

so wie die subwestlichere Gegend, im engern Sinne Chals da genannt, bis zu ben brennenden Strichen ber Arabischen Bufte. In biesem Gesichtspunkte nimmt es Ptoles

maus und auch meine Befchreibung.

Die nordoftlichfte Balfte ber Proving Babylonien erscheint ben ben Alten fehr haufig unter ber Benennung Mesopotamien, wie sie benn auch burch ben fublichern Lauf bender Kluffe gebildet wird. Nicht als ob Mesopotamien je eine Proving gewesen ware, Die fich fo weit gegen Cuben erftrect hatte; fonbern blos in Ruckficht auf Dienaturliche Lage. Rolalich muß es auch ben verschiedenen Schriftstellern verschiedene Musdehnung haben. Ginige fannten ben mabren Zusammenfluß, benm heutigen Korna; nach diefen gehort alfo alles umliegende Land, felbst bie Stadt Babylon, wenigstens zur Balfte, mit zum Cande zwischen den Sluffen; andere nahmen feine naturliche Granze, sondern blos eine kunftliche burch ben Konige= fluß an; ben diefen ift alfo Babnion ausgeschloffen, aber Seleucia gehort noch in ben Umfang; und fo nimmt Ptolemaus nebst Strabo und mehrern die Ausbehnung Mesopotamiens gegen Guben. Der Natur nach bleibt bie erftere Unnahme die richtige; die politische Gintheilung verwirft bende. Die Zehntausend waren sich bewußt, in ber Proving Babyton zu fenn, sobald sie Mesopotamiens Wufte zuruck gelegt hatten und wieder zu bewohnten Dertern famen.

Babylonien bestand also aus zwen großen Theilen; aus dem Lande zwischen den benden Flüssen, dem Euphrat und Tigris, und aus der westlichern Strecke, welsche zwar der Mangel an Wasser heutzutage meist zur Wüste macht, die aber damals wegen der Menge gezogener Kanale gut bedaut und bewohnt war. Dieser dem Euphrat westliche Strich hieß im engern Verstande Chalzda, und reichte gegen Süden bis in die Nähe des Persischen Meerbusens. Die Bewohnbarkeit des ganzen Lanz

bes hangt einzig von den Fluffen Euphrat und Tigris ab. Ich muß also vortragen, was die Alten von ihnen theils wußten, theils zu wiffen glaubten.

Der Luphrat und ber Tigris fommen aus ben Gebirgen Armeniens, ben welcher Provinz von ihren Quellen und erstem Laufe bas Nothige erinnert wurde. Sobald fie anfangen Mefopotamien zu bilben, fangen fie nach ben Angaben ber Alten auch an, eine fuboftliche Richtung zu nehmen; und zwar am meiften ber Guphrat. Sobald er die Armenischen Paffe in der Rahe von Sa= mosata durchbrungen hat, trennt er anfangs Mesopota= mien von Sprien bennahe in geraber Richtung gegen Suben. In der Parallele von Palmpra aber wendet er sich mehr gegen Often, und nabert fich bem Tigris fo fehr, daß bende nicht über 200 Stadien von einander abstehen P). Diefe Stelle ber größten Raberung giebt Stra= bo mit Unrecht ben der Medischen Mauer an, wo die Gegend ber Randle erft anfangt, und fich bis gegen Geleus cia hin immer noch zu verengern fortfahrt. Hier ift alfo ber kurzeste Weg zwischen benben Bluffen 9), wie wir schon aus den Angaben ben Ifidor feben '). Diese ull= gemeine Zeichnung ber Fluffe scheint wegen ber oft wicberholten Erfahrungen fehr richtig zu fenn, und felbst zur Berbefferung unferer neuen Charten Dienen zu tonnen."

Man sieht beutlich, daß auch Ptolemaus die namlischen Angaben vor sich hatte, aber mehrere Umstände nosthigten ihn, sie zu verkünsteln, vorzüglich die Zeichnung des Persischen Meerbusens, welche ben ihm nach den

p) Serabo II. p. 134. q) Riebuhr II. S. 292. fand bie größte Raberung etwas nörblich von Bagbab, und bie Entfernung nur 6 Stunden Wegs. Ives Reifen S. 75.

Reisen. S. 75.
r) Isidor. Charac. p. 5. In schiefer Richtung von bem Ansange bes Naarmalchar bis nach Seleucia giebt er 9 Schoeni, etwas mehr als 6 Meilen an.

Maafen ber Alten viel zu groß ausfällt. Die einzelnen Maafe von bem Laufe bes Guphrat waren gegeben, ein Theil berfelben hat sich bis auf uns erhalten, und man fieht beutlich, bag er ihnen folgt. Die Breite von Samosata war so ziemlich nahe bestimmt, und nun follte er alle die Maase in den zu kleinen Zwischenraum bis zum Persischen Meerbusen bringen, ben er nicht weiter gegen Often rucken burfte, ohne ben nordlichen Theilen Arabiens eine übermäßige Lange von Beften nach Often zu geben. Also läßt er ben Euphrat wohl anfangs von Armenien aus gerade gegen Guben und bann gegen Guboften fließen, wendet aber hierauf, um ben nothigen Raum zu gewinnen, ben Fluß wieder rudwarts gegen Norden in großer Beugung, und verurfacht baburch, baß die Stadt Babylon zwar im richtigen Abstande von Thapsacus am Euphrat nach ben Maafen ber Alten, aber gerade gegen Often entfernt, in gleicher Breite mit ihm steht, ba es boch ungleich sublicher liegen muß; wiewohl er auch hierin Borganger hatte "), welche zu bem ihm nothigen Irrthume verleiten konnten. Die Alten fagten gwar, baß auch ber füdlichere Lauf der benden Fluffe sudostlich gerichtet fen, wie wir benn die Bahrheit biefer Behauptung burch die Beobachtungen vieler neuern Reifenden wiffen; aber Ptole= maus kann ber Ungabe nicht mehr folgen; Die Stadt Babylon und Seleucia fteben ichon zu weit gegen Often; er muß die weitere Richtung ber Strome von bier aus gerade gegen Guben fuhren, und eben beswegen biefen benben Stabten eine zu nordliche Stelle anweisen, weil fonst die Reisemaase von hier bis jum Busen bes Meers verfürzt worden maren.

Die Strecke Landes zwischen bem nahen Laufe der benben Fluffe war von ben altesten Zeiten ber mit vielen

s) G. Strabo 1. c.

Randlen burchschnitten, welche burch ihr Baffer Frucht= barfeit über diese heißen Gegenden in reichem Maafe verbreiteten. Ginige Ranale bienten blos zu biefem End= zwede, hatten alfo nur Baffer, wenn bie benden Kluffe, porzuglich der Euphrat, hoch standen und ohne die nut= liche Abzapfung das Land überschwemmt haben murben; andere bienten gur Beforderung der innern Schiffahrt und zur Berbindung ber benben großen Strome '). Un= ter ihnen zeichnete sich vor allen aus ber Konigliche Sluß "), im Sprifden mit gleichbedeutendem Namen Ma= armalda x). Er mar aus bem Cuphrat abgeleitet und floß weit gegen Gudoften in ben Tigris. Bahricheinlich hatten ihn ichon die alteften Beherricher Babyloniens angelegt ); denn die Vortheile fpringen vorzüglich einem Wolfe, das von der Natur felbst zur Anlegung von Ranalen aufgefordert wird, zu beutlich in die Augen, als baß es nicht unternehmen follte, einen großern zu gieben, welcher frepe Schiffahrt erlaubte und burch bie Bereinigung benber Strome ben leichtern Benug vieler Bequemlichkeiten bes Lebens verschaffte. Aber mahrscheinlich erneuerte und erweiterte Geleucus Nicator bas alte Bert wegen feiner neuen, an bemfelben angelegten Stadt Seleucia, und führte auch von ihr einen Seitenkanal ge= radezu in den Tigris, da der Konigliche Kluß noch weiter

t) Arrian. VII, 7. 11) Regium Flumen, Plin. Βασίλειος ποταμός, διώρυξ, Strabo , Ptolam., Polyb.

x) Plin. Armalchar : Ammian, Naarmalcha : Isidor, Charac, Naoμάλτας; Zosim. Ναρμαλάτης.

y) Wenigstens versichert Herodot. I, 193., daß der größte unter ben Kanalen die Landes ein schiffbarer Fluß sey, und kann wohl keinen andern versiehen. Plin. VI, 26. glaubt zu wissen, das er durch eis nen Statthalter Gobares errichtet sey, ben wir nicht weiter kens nen; und von ihm leitet man bie Benennung bes Fluffes Ch os bar ab Ezechiel I, 2. III, 15. 23. welches aber auch ber öftlis chere Maarfares fenn kann; er heißt nach Abul feba p. 252. noch jest al Chavarnat.

gegen Suboften reichte; wie bies außer anbern Anga-ben am beutlichsten bie Beichnung bes Ptolemaus beweist "). Daher tann Plinius ") fagen, ber Urmaldar vereinige fich schon ben Seleucia mit bem Tigris. Den treffenbiten Beweiß hierzu giebt Julians Bug burch biefe Gegenden. Gleich ben ber Trennung des Euphrat und bes Nagrmalcha burchwanderte er eine ganz von Kandten burchschnittene Gegend, und an ber Stelle bes bamals zerftorten Geleucia zeigte fich bas Bett eines trodnen, mit Steinen verschloffenen Ranals, welcher in bem furzen Zwischenraume von 30 Stadien gerade zum Tigris führte, von Ummian ebenfalls Naarmalcha genannt, von Bosimus aber als ein Nebenarm angegeben wird, burch ben sich der Marmalaches in den Tigris einst ergoß b). Ulso nicht ber Konigliche Fluß war trocken, sondern nur Diefer Seitenkanal, welcher unmittelbar in ben Tigris führte und mehr durch Menschenhande als durch die Na= tur unbrauchbar gemacht war. Julian ließ bie Sinder= niffe wegraumen, und feine Flotte fam durch benfelben glucklich in den Tigris. Die Landesbewohner verficher= ten, ber Graben sen ein Werk Trajans und nach ihm bes Severus gemesen, welche ihrer Flotte auf biefe Urt ben Weg zu bem Tigris hatten bahnen wollen . Aber Diefes ift bennahe unmöglich. Sollten bie Bewohner bes machtigen und reichen Seleucia keine unmittelbare Berbindung mit dem Tigris gehabt haben, der ihnen fo nahe war, bag mehrere Schriftsteller fie an benfel= ben fegen? Die Geschichtschreiber von Trajans Unternehmung sprechen auch gang verschieden von der Sache; fie verfichern, Trajan habe feine Flotte über bas zwi= schen benben Flussen gelegene Land burch Maschinen brin-

<sup>2)</sup> Huch Plin. VI, 28. a) Plin. VI, 26.

b) Ammian. XXIV, 6. Zosim. III, 24. c) Ammian. 1. c.

gen laffen d), welches ihm leichter scheinen mochte, als bie Reinigung bes verborbenen Ranals. Die Flotte bes Severus fam wohl nie in ben Tigris. Herodian erzählt blos, sie sen in die Nahe von Atesiphon burch Zufall ge= tragen worden e), das heißt, sie habe nicht so weit in Feindes Land schiffen wollen. Wer nun' aber auch ben Seitenkanal gebaut haben mag, fo bleibt es boch gewiß, daß der Naharmalchar und eine Unzahl anderer Kanale im 4ten Jahrhunderte noch in vollkommenem Buftande waren, daß man, nach ber Erzählung Ammians, die meisten abstechen und bas Land unter Baffer feten konnte; daß der Konigefluß nicht ben Seleucia endigte, fonbern weiter gegen Suboften erft ben Tigris erreichte, also nicht vom Euphrat nordostlich nach dem Tigris floß. wie es d'Anville's Charte angiebt. Schon Herodot bemerkt, baß sein Lauf vom Cuphrat aus nach ber Win= tersonne gerichtet fen, bas heißt, gegen Guboften; Ptolemaus zeichnet ihn eben so; ber Bug ben Ummian er= laubt feine andere Muslegung, auch ift ein Burudfluß bes Wassers in bobere Gegenden unmöglich. Beutautage ist wohl keine Spur von ihm vorhanden; Niebuhr hatte sie auf ber Reise von Belle nach Bagbab unmöglich übersehen. Gben fo find alle Rebenkanale verschwunden, und statt ber großen Menge nicht unbetracht= licher Derter, welche sich auf Dieser Straße fanden, trifft man kaum noch einige Dorfer.

Ptolemaus fagt ganz richtig: Babylonien burchfließt ber Konigliche Sluß, und ber durch Babylon und ber Maarsares. Die Bestimmung ber benden erstern giebt er ben ber Beschreibung Mesopotamiens; und wenn er

d) Dio Cass. LXVIII, 28.

e) Herodian. Sever. III, 9. Καταπλέων ο στρατός — προςώκειλε ταϊς Παρθυαίων δχθαις, αθ μή πολλών ήμερων όδον απείχον της είς Κτησιφώντα απόδου. Xiphilin, LXXV, 9. giebt bie nähern Umstänbe ber Schifffahrt nicht an.

daselbst versichert, daß der Mittelfluß zwischen dem durch Seleucia und dem durch Babylon der Königliche Fluß heiße ), so drückt er sich entweder nicht genau aus, statt zu sagen: der Mittelfluß zwischen dem Euphrat und Tigris, oder es ist ein Fehler von den Abschreibern begangen worden. Denn er seht Seleucia an den Königlichen Fluß, giebt nachher die Mündung desselben in den Tigris an, mit der Bemerkung, daß nur wenig Land zwischen beyden sich besinde, und nennt den Babyloniens Darsstellung nicht mehr als drey Flüsse. Wenn daselbst dem Flusse durch Babylon beygesügt wird, er heiße auch der Königliche Fluß, welches alle übrige Angaben verwirren würde, so ist dies das offenbare Einschiebsel eines spätern Commentators.

Der Hauptstrom des Euphrat floß gerade gegen Cuben burch Babylon. Bon ben großen Dammen nordlich von dieser Stadt auf der Seite bes Tigris, und von bem großen See von 420 Stabien im Umfange, welchen die Konigin Mitofris graben ließ, theils um die Gewalt bes Stroms zu brechen und bas ganze Land ju bemaffern, theils um ben Ginfall ber furchtbaren Meder zu vereiteln oder zu erschweren g), ist in spatern Beiten feine Spur ubrig geblieben; fo wenig als von bem unmäßig gebogenen Laufe bes Cuphrat, ber burch Dam= me gezwungen wurde, breymal die Seitengegenden gu burchstreichen, und nach einer Tagfahrt immer an ben namlichen Ort, Arderikka genannt, zuruck zu kommen. Die Macht des Fluffes vernichtete in dem lockern Erd= reiche in furger Beit wieder, mas Menschenhande angelegt hatten.

f) Ο Εὐφράτης σχίζεται εῖς τε τὸν διὰ Βαβυλῶνος ὁἐοντα, καὶ τὸν διὰ Σελευκίας, (ὧν ὁ μεταξὺ καλεῖται βασιλέως ποταμός).
 g) Herodot. I, 185.

Einen andern Fluß zeigt uns bas Perfifche Zeitalter, die Griechen nennen ihn Pallakopash) (o Hallaxόπας). Er mar 800 Stabien = 20 Meilen füblicher als Babylon, mar blos ein gegrabener Ausfluß bes Guphrat und ergoß fich in die durch ihn gebilbeten Geen an Arabiens Grangen i). Ben vollem Fluffe leiftete er gro-Be Dienste, indem er bas benachbarte gand vor Ueber= schwemmungen sicherte; auch beforderte er ben Unbau ber entferntern Gegenden. Aber ba fich ber Strom einmal diesen Seitenweg gebahnt fah, so hielt es schwer, ihn auch ben niedrigem Baffer in feinem naturlichen Bette zu halten. Das lockere Erbreich erschwerte bas Bubam= men unendlich; fo daß Alexander, der ihn felbst befuhr, auf ben Gebanken tam, eine Schleuse 30 Stadien tiefer zu errichten, mo felfiges Ufer und felfiger Grund einen Bau zur Eroffnung und Verschließung erleichterte k). Er starb furz barauf, und bas Werk unterblieb. Was aber er, und vor ihm viele taufend Menschenhande nicht aus= führen konnten, hat indeffen die Natur gethan. Der Kluß hat seinen alten Lauf genommen, und ber Ranal sich so verstopft, daß kein Reisender auch nur die Spur destel= ben bemerkt hat. Denn man barf ben Quefluß nicht mit d'Unville ben Rumabie fuchen; Die 800 Stadien er= fordern eine viel weitere Entfernung, wenn man auch bie Krummungen abrechnet, beren ber Aluf hier wenige hat. Selbst die daraus gebildeten Seen in der Nabe von Mesched Mi sind ben größten Theil des Jahres vertrochnet und mit Rinden von Salz und Salpeter überzogen.

h) Mallauorrag ben Appian, vermuthlich burch Schreibsehler.
i) Arrian. VII, 21. Er hielt seine Richtung fast gerabe gegen Westen; benn als Alexander auf bem Pallakopas ben Rückweg machte, hatte er die Stadt Babplon zur linken hand.

hatte er die Stadt Babylon zur linken Sand. k) Serado XVI. p. 1076. giebt die nämtiche Erzählung nach dem Aristobulus; aber er hält den Kanal nicht für wichtig genug, um ihn von den übrigen in der Rahe namentlich auszuzeichnen.

Richts hat fich erhalten als ber Maarfares 1) (6 Maapsapys), der dritte Hauptfluß Babyloniens nach Ptolemaus. Er ist ein Ausfluß bes Euphrat, weit nord= lich von Babylon, vereinigt fich eben fo weit fublich von biefer Stadt wieder mit demfelben, und fließt nicht wie ber Pallakopas gegen Westen und die Bufte, fondern mit bem Sauptstrome parallel in einer westlichen Entfernung von einigen Meilen. Roch heute ift nicht nur fein Bett fichtbar, sondern er wird auch schiffbar, wenn bas Baffer im Bluffe boch fteht; nur im Binter liegt er trocken. Durch Araber hat Niebuhr ") erfahren, daß diefer Ra= nal ichon ben Sit anfange, und nach feiner Meinung en= bigt er erst mit bem Meere. Aber bie Alten hatten bier beffere Nachrichten; er tritt in ber Gegend von Unbar aus, und in der Nahe von Semaue vereinigt er fich wieder mit bem Sauptfluffe, wie bies auch Otter bemerkt. füdlichern Theile bes Landes zeigen ebenfalls bas tro= dene Bett von Ranalen, aber beswegen fteben fie nicht mit diefem nordlichen in Berbindung. - Mus biefem Maarfares, so wie aus bem Euphrat felbst, zogen sich nach Ptolemaus mehrere Kanale gegen die Bufte und in bie Geen; einer von diesen mar bann ber alte Pallako= pas. — Abulfeda") nennt den Maarsaras al Chavar= nat, auch Marfi. Bielleicht ift auch ben Ptolemaus Die richtigere Legart Magrfares.

<sup>1)</sup> In ber Erasm. Ausgabe Barfares, blos burch ben Fehler bes Segers, ber bie in ben Mss. sehr ähnlichen Jüge bes  $\mu$  und  $\beta$  nicht unterschieb. — Ammian. XXIII, 6. nennt ihn Marfes, nach Ptolemäus, aber verborben.

m) Niebuhr II. S. 223. 253. 261. n) Abulfeda geogr. p. 251. 252. Buschings Magazin III. Th.

## Sechstes Kapitel.

## Der Euphrat und Tigris.

Ad wage es nicht, bie Ursachen zu entwickeln, warum fast alle Alte ziemlich zuverläffig behaupten, der Euphrat erreiche als Strom die See nicht, fondern verliere sich in bie abgeleiteten Kanale und in die Gumpfe; da sie boch Angaben liefern, welche hinlanglich beweisen, baß biefer Kluß zu jeder Zeit keine andere Richtung gehabt habe, als er jest nimmt. Strabo läßt nach der Berschiedenheit seiner altern Angaben balb ben Tigris und Euphrat zu einem großen Strome sich vereinigen und gemein= schaftlich das Meer erreichen '), wie sie es noch erreichen; bald giebt er bem Euphrat nicht fern vom Tigris einen eignen Ausgang in bas Meer P); bald spricht er zweifel= haft, und findet blos mahrscheinlich, daß der erstere sich aus den von ihm gebildeten Geen unter ber Erde oder mit offenbarem Laufe einen Musgang in ben Perfifchen Meer= bufen zu bilden miffen werde 4). Plinius icheint ebenfalls bie eigene Mundung anzunehmen, versichert aber, daß die Araber biefe Deffnung zu befferer Benubung ihrer Felder lange verstopft hatten "); baß folglich ber Fluß nur burch einige abgeleitete Kanale mit bem Tigris in Berbindung ftebe, und durch ihn feine unbedeutende Menge Baffers bem Meere zuführe; boch vergißt er bie andere Meinung nicht, daß ber Strom in feinen Gumpfen verschwinde ").

<sup>0)</sup> Strabo II. p. 139. Συμπίπτοντες είς εν ο τε Tipons nal o Ευφράτης. — XV. p. 1060. giebt er nach Rearch den Eusphat als die Granze der Provinz Susis an.

p) Strabo XI. p. 792. 799.

g) Strabo XVI. p. 1077.

r) Plin. VI, 27. Er giebt sogar die Entfernung von der Mündung

benber Fluffe auf 5 geogr. Meilen an. s) Plin. V, 26. Babylonem mediam permeans distrahitur in paludes.

Auch Arrian versichert, daß der Euphrat durch die vielen Kanale nach und nach sich verliere '); und Mela ") weiß es ganz zuverlässig, daß der zuvor große und schiffbare Euphrat zu einem geringen Bache werde und mit Schande ohne sichtbaren Ausfluß versiege. Dies wurde so allgemein geglaubt, daß auch Ptolemaus es entscheidend annimmt, den Euphrat nicht in Berbindung mit dem Tigris setzt, sondern ihn in den südlichen Seen sein Grab sinden läßt.

Indessen erzählen die nämlichen Schriftsteller selbst, man habe den Pallakopas und die andern Kanale dieser Gegend nothwendig zu rechter Zeit verstopfen mussen, damit der südlichere Theil des Flusses selbst durch den zu großen Verlust des Wassers nicht litte \*), welches unstreitig den weitern Fortgang des Euphrat voraussetzt. Da man aber einwenden konnte, daß eben diese Fortsetzung nachher durch die Araber abgeleitet worden sen, so dursen die übrigen Gründe nicht übergangen werden.

Plinius, der die Verschwindung des Flusses nicht weniger glaubt als die übrigen Schriftsteller, spricht doch
selbst von der Stelle, wo der Euphrat und Ligris ben der
Stadt Digda sich vereinigen. D. Er kann nicht die Vereinigung des Königlichen Flusses im Sinne haben, denn
dieser schließt sich nach seiner Versicherung schon ben Seleucia an den Ligris. D; auch rechnet er die Stadt Babylon noch zu Mesopotamien, welches ben diesem Orte Digba sich endigt. — Er unterscheidet sogar, aber nach Berichten von Kausseuten, die Stelle, wo der wirkliche Euphrat und Ligris sich vereinigen, und den Ort ben Apa-

t) Arrian. VII, 7.

u) Mela III, 8.

y) Plin. VI, 27. Nörblich über Aerebon, VI, 28. 2) Plin. V, 26.

mia, wo die Ableitung des Euphrat in den Tigris fallt "). Die Flotte, welche Alexander von Indien zur Untersuchung ber Persischen Rufte abgeschickt hatte, kam an die Munbung des Euphrat b), das heißt, an die oftliche Mundung bes vereinigten Tigris und Cuphrat. Sie kann zu kei= ner andern gekommen fenn, benn fie fegelte langs ber Ru= fte von Sufiana, befchreibt alle, auch die fleinen Fluffe an berfelben, überfah alfo unmöglich bie große Mundung bes Tigris, wenn gleich die Ufer fehr flach sind, um fo weniger, ba fie Eingeborne zu Wegweisern aufgenommen hatte. Sie fahrt ben Fluß aufwarts und kommt nach Babylon. Also war von ber Mundung des Tigris die un= mittelbare Sahrt mit einer ansehnlichen Flotte bis nach Babylon am Cuphrat feine unmögliche und ungewohn= liche Sache. Die Fahrt gefchah fo oft, bag bie Altenbas genaue Maas von ber Mundung bis nach Babylon anzugeben mußten, wodurch zugleich ber Zweifel beseitigt wird, ob nicht etwa die Flotte den Tigris hinauf, über den Ronigli= chen Fluß nach Babylon gekommen fen. Bon ber Mundung bes namlichen Fluffes bestimmen fie bie Lange bes Wegs nach Babylon auf 3200 Stadien c), nach Seleucia hingen, welches nordlicher liegt, und wo ber Tigris burch

a) Plin. VI, 23. Vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigridis. — Apamia sita, ubi restagnatio Euphratis cum Tigri confluit.

b) Arriani Ind. c. 41. Mus Rearchs Untersuchungsfahrt.

Diese Rechnung stimmt mit ben neuern Nachrichten sehr gutübergein. Niebuhr (S. 213.) berechnet ben Abstand von Basra bis Hellen ach Rubepläßen (ungefähr jeden zu E Meilen) auf 52 Meilen, und von Basra bis ans Merr auf 15 Meilen. Nach ben Alten beträgt ber Abstand so Meiten, welches einen Untersschied von 13 Meilen macht. Aber er berechnet wahrscheinlich die Rubepläße der Schiffzieher zu klein, benn Ives bringt ein viel größeres Maas heraus, als die Alten. Daß sich ben einer solzchen Fahrt gegen den Kluß kein völlig genaues Maas denken lasse, versteht sich ohne Erinnerung.

seine Krümmungen Umwege verursacht, 3500 Stadien d). Hätten die Schiffe erst über den Königlichen Fluß, das heißt über Seleucia, den Weg nach Babylon nehmen müsen, so wäre ja ihre Fahrt weit länger gewesen. Wir haben auch noch das ausdrückliche Zeugniß Protops, nicht nur daß beyde Flusse sich in Asprien vereinigen, sondern auch daß der vereinigte Strom den Namen Tigris beshält \*).

Also hatte der Euphrat jederzeit den Lauf, welchen er noch halt; Die gemachten Erfahrungen fagen nie bas Begentheil; aber schwächer brachte er wohl fein Waffer in ben Tigris, weil ihm fo viel burch bie von allen Seiten gezogenen Kanale genommen wurde. Einzelne Umanderungen burch ben Umlauf so vieler Sahrhunderte laffen sich nicht absprechen. Die Gegend, wo bende Strome sich vereinigen, vom heutigen Rorna an bis in die Rabe von Basra, waren damals ausgebreitete Seen. Plinius f) nennt fie bie Chaldaifchen Seen; und Strabo B) fennt fie eben= falls, boch mit Bermengung eines anbern Gees, ben ber Fluß Pasitigris in Susiana bilbet. Mus biesen Seen, glaubte Oneficritus h), bahne fich ber Cuphrat einen eignen sudwestlichen Lauf zur See; und aus dieser Berficherung mag wohl die ganze Erzählung von der abgesonderten Mundung des Cuphrat ben ben Spatern entsprungen

e) Procop. Pers. I, 17. 'Ο Εὐφράτης παραβόει πάντα ἐκείτη χωρία μέχρι ἐς τῶν 'Λοσυρίων τὴν γῆν, οῦ δὴ ἀλλήλοιν ἄμφω τὸ ποταμὸ ἀναμιγνυμένω ἐν ὄνομα τὸ τοῦ Τίγριδος ἀποκέκριται.

d) Serabo XV. p. 1060. mit der Bemerkung, daß die Gegend am Euphrat längs der Fahrt gut bewohnt und bedaut sen. XVI. p. 1074. II. p. 134. Plin. VI, 26. Euphrate navigari Babylonem e Persico mari CCCCXII mill. passuum tradunt Nearchus et Onesicritus; qui vero postea scripsere, a Seleucia CCCCXL mill. Die erste Fahrt betrug also 3296 Stadien.

f) Plin. VI, 27. Auch Abulfeba kennt fie noch p. 256. zwischen Basith und Basta.

g) Strabo XV. p. 1060. h) Strabo 1. c.

senn. Wenigstens war die Meinung nicht aus dem Zeitalter Alexanders; benn Nearchus und Onesicritus nennen selbst die Mündung der beyden vereinigten Flüsse immer dem Euphrat, weil sie diesen für den wichtigern hielten<sup>1</sup>); und wenn Strado im zweyten Buche die Berechnungen des Eratosthenes und seiner Berbesserr vorlegt, so ist immer von dieser Mündung des Euphrat und von dem Abstande dis Babylon längs dem Flusse die Rede.

Die westlichern Mundungen bes Tigris waren biesen ersten Griechischen Schiffern vollig unbekannt geblieben, weil ihr Beg fie nicht bahin führte; wenn nicht etwa bie einzelnen Schiffe, welche Merander fpater auf Entbeckungen ausschickte, Nachrichten bavon mitgebracht haben. Es fagt es aber fein alter Schriftsteller, und die Fahrzeuge hielten fich benm ersten Laufe zu weit in die Gee, um Die niedrigen, erft gang in der Rabe bemerkbaren Mun= bungen erforschen zu konnen. Dies beweist bie Infel, welde fie eine Tagfahrt weit in ber See, ber Munbung bes Tigris gegenüber, entbeckten. Aber Seleucia, als eine große Sandelöstadt und noch unter Sprischer Berrschaft, machte gewiß alle die ihnen so nahen Entbedungen; wie konnte fonft Plinius die Entfernung biefer Stadt von ber See nach mehrern Schriftstellern angeben? Plinius schreibt auch namentlich die Untersuchung ber bem Tigris zunächst liegenden westlichen Ruste bem Antiochus Epipha= nes zu; und burch biefe Untersuchung fand man von ber Rufte aus bas trockene Bett bes Cuphrat 1). Die Gin= wohner von Seleucia und Charar Spasinu bienten Trajan, bem einzigen Europaifden Eroberer, ber nach Ales

i) Doch erkannten andere bie nämliche Mündung für den Tigris, benn Atexander fuhr von der Mündung desselben den Fluß aufwärte. Arrian. VII, 7. Renn nicht Arrian nach den Begriffen seis nes Zeitalters spricht; benn er sest sogleich die Nachricht hinzu, daß der Euphrat verschwinde.
k) Plin. VI, 28.

rander an den Perfifchen Meerbufen fam, zu Begweifern, und nach ben Berichten von feinem Buge gab bann Ptolemaus unter allen Alten allein bem Tigris zwen Munbungen, entfernte fie 12 geogr. Meilen von einander, und feste noch 4 Meilen westlicher ben Bufen Maefanites (o Μαισανίτης κόλπος). Diefer Bufen ift der Chor Abdilla, welchen Niebuhrs Charte anzeigt. Da aber ber Bufen etwas weiter von ben Mundungen entfernt liegt, als es Ptolemaus bestimmt, und die Mundungen felbft einen geringern Abstand unter sich haben, auch nicht fo weit gegen Norden fich zu theilen anfangen, als die Ungaben bes Ptolemaus fordern, so erstreckte sich mahrscheinlich vor Beiten ein gegrabener Kanal aus ber Gegend oberhalb Basra herab gegen bas Meer; ber namliche, welchen Plinius als eigene Mundung bes Euphrat angiebt, und von welchem er versichert, baß bie Orcheni feine Mundung verftopft haben; benn auch Ptolemaus fest zunachft an ben Maefanitischen Bufen langs ber Rufte bas namliche Bolk Orcheni. Bermuthlich hatte ichon Oneficritus von eben biefer Mundung gehort, wenn er fagt, baß ber Euphrat aus ben Chalbaifchen Geen, in welchen er mit bem Tigris zusammen kommt, sich einen eignen Urm gegen Sudwesten bilde 1). Das große, aber trodene Bett diefes Ranals ist noch jest zwen Meilen sudweftlich von Basra fichtbar und heißt ben Niebuhr Dfjarri Jaabe "). Weil man westlich von Babylon ein ahnliches trockenes Bett findet, fo glaubt er, bag bende einerlen Alug må-Aber bas nordliche ist ber Maarfares bes Ptole= maus, welcher mit diefem fublichen Ausfluffe wohl nie in Berbindung ftand, wenigstens nach ben Angaben bes Alten nicht. Db übrigens ber Tigris ichon in jenen Beiten bie nahe neben einander fließenden, blos burch Sand=

<sup>1)</sup> Strabo 1. c. m) Niebuhr. II. S. 223.

inseln gebilbeten Mundungen hatte, welche ihm Niebuhrs Charte auschreibt, weiß ich nicht zu fagen. Die altern Griechen fprechen nur von einer, aber fehr breiten Munbung "), und Ptolemaus zwente westliche Mundung fteht zu weit von der oftlichen ab, als daß man fie für eine von ben auf heutigen Charten angezeigten halten burfte. -Philostorgius ') kennt im 5ten Sahrhunderte, mahrschein= lich aus altern Rachrichten, bie benben Strome gerabe fo, wie wir sie kennen. "Ben Sufiana vereinigt fich ber Euphrat mit bem Tigris, dadurch wird es ein großer, rei= Bender Strom. Der Cuphrat kann nicht fein ganges Baffer mit dem Tigris vereinigen; benn einiges wurde schon auf bem Bege verzehrt. Aber bas übrige ift noch außerft betrachtlich, tragt Schiffe jeder Urt und vereinigt fich ben Sufiana mit bem Tigris." Much kennt er bie Rachricht bes Onesicritus: "ber vereinigte Tigris trennt sich in amen große Kluffe. Die amen außersten Mundungen bleiben von einander getrennt und ergießen sich in bas Perfische Meer, umfassen vieles Land und machen es zur Infel, welche ein Bolf, Mefeni genannt, bewohnt." - Go ists noch jest. Der Euphrat geht burch Sumpfe, tritt aber wieder aus benfelben hervor, um fich weiter fublich ben Korna mit bem Tigris zu vereinigen. Bon bem gro-Ben Seitenkanal ficht man noch jest bas trodine Bett. Die benden vereinigten Fluffe feten nun ihren Lauf unter bem Namen Schat al Arab in bas Meer fort mit großer Baffermaffe und nur mit einer Mundung. Aber ungefahr 7 geogr. Meilen norblich von berfelben ergießt sich ein Urm bes Karun = Flusses (Gulaus) in ben Schat al

n) Plin VI, 26. Er fagt 10 Mill. Breite, und scheint baburch bie Breite aller Münbungen anzugeben, welche nur um eine halbe Meile weiter aus einander stehen. Riebuhr II. S. 210. schätzt bie Breite des Schat al Arab ben Basra etwa eine Viertel Melle, also lange nicht so groß, als die Donau in ihrem legten Laufe.

o) Philostory. histor. cccl. III, 7. 8.

Arab, während ber östlichere abgesondert in das Meer fällt. Dadurch wird das zwischen beyden liegende niedrizge Land zu einer Insel (Mesene), und der Schat al Arab, der nur eine Mündung hat, erhält dadurch zwen Ausgänge in die See, von welchen der östliche am meisten beschifft wird. Dies ist die Ursache, warum Ptolemäus dem Euphrat eine östliche und eine westliche Mündung giedt. Selbst Nieduhr spricht von mehreren Mündungen, aber burch die neuern Aufklärungen der Engländer wissen wir bestimmt, das der sogenannte östliche Arm einzig dem Flusse Euläus, jest Karun genannt, zugehört, welcher mit dem Schat al Arab in Verdindung steht.

## Siebentes Kapitel.

Mesene.

Alles Land, welches die Mundungen des Tigris und Euläus umfaßten, hieß ben den Griechen Mesene, nach einigen Messene, das Mittelland. Kein Schriftsteller der Griechen und Römer vor Trajans Zeiten legt dieser südlichen Gegend den Griechsichen Namen ben, welchen sie wahrscheinlich durch die Bewohner von Seleucia mit dem nämlichen Rechte als mehrere andere Striche erhielt, von denen wir dald sprechen werden; aber in Asien war sie früher unter dieser Benennung bekannt; Josephus P) seht sie an die nämliche Stelle. Trajan schiffte selbst an diese Mündungen, wurde von einem Sturme überfallen ), solglich mit der Gegend bekannt und die Römer durch ihn.

p) Joseph. antiqu. Iud. I, 7. q) Dio Cass. LXVIII, 23.

Philostorgius ') beschreibt sie am genauesten: "ehe ber Tigris bas Meer erreicht, theilt er sich in zwen große' Aluffe und geht bann erft mit weit von einander liegen= ben Munbungen in die Gee; fo baß er ein betrachtliches Stuck Land zur Insel macht, welche theils der Fluß theils das Meer umschließt. Die Bewohner heißen Mefeni." So nannte fie ber Grieche; in ber That maren es aber Araber, welche die Mundungen des Tigris nebst ben benachbarten Ruften zu benben Seiten ichon bamals beherrschten. Der Kurst von Charar Spasinu an ber Ditfeite bes Tigris mar Gebieter aller biefer Munbungen feit bem Macedonischen Zeitalter; er unterwarf sich frenwillig bem Sieger Trajan, und ihm hatte der Kaiser aroß= tentheils feine Rettung ben bem plotlichen Sturme zu banken. Schon Plinius") weiß, bag ber Bebieter biefes Orts ein Arabischer Emir war. Daß aber Charar, Die auf ber Oftseite bes Tigris gelegene Resibeng, mit zu Mefene gehorte, fagt uns blos Stephanus Byzant. '). Ptolemaus, ber biefe Stadt kennt und ben Lauf bes Diaris gerade so zeichnet, wie ihn Philostorgius beschrieben hat, nennt Mefene nicht, ob er gleich ben Masanitischen Bufen an die Weftgranze fest, weil es ein bloses Nomen Uppellativum ift, welches ber Grieche jeder burch Fluffe eingeschloffenen Gegend beplegte, und weil er es felbft ben ber Proving Babylonien wenigstens noch einmal hatte anwenden muffen. — Noch Abulfeda") kennt eine Stadt Maifan in ber Gegend von Baera; und biefe Stadt heißt ben ben Sprern Serath Maisan.

Die altern Schriftsteller, und nach ihnen Stephanus Byzant., kennen noch ein anderes Mesene; esift aber

r) Philostorg. hist. eccles. III, 7. Das nämliche Mesene kennt auch Ammian. XXIV, 3.

t) Plin. VI. 27.
t) Steph. Byz. XV. Spasinu Charax.

u) Abulfedae geogr. p. 225. Bufding & Magazin. III. Ih.

fcwer, mit ihren Angaben auf bas Reine zu kommen, ba vorzüglich Plinius sehr gute Nachrichten, Die er in ben Banben hat , theils aus zu großer Gile , theils aus Mangel geographischer Renntnisse, oft fehlerhaft anwendet. Er fagt x): "wenn ber Tigris an den Gordyai= ichen Bergen vorüber ift, theilt er fich ben Apamea, einer Stadt in Mesene, 125 Mill. = 25 geogr. Meilen oberhalb Seleucia, in zwen Urme; ber eine fließt fublich nach Seleucia und burch Mefene; ber andere wendet fich gegen Norben und burchichneibet auf ber anbern Seite beffelben Bolks die Cauchischen Selber (campos Cauchas); da wo das Waffer sich vereinigt, heißt der Fluß Dann nimmt er aus Media ben Choaspes Pasitiaris. auf, fließt, wie gefagt, zwischen Seleucia und Rtefiphon hin und ergießt sich in die Chalbaischen Seen."

Hier ist Verwirrung bennahe in jedem Worte. D'Anville, der in der ganzen Angabe keine Schwierigkeit sindet, sest Apamea und den Anfang des Kanals einige Meilen südlich unter Tekrit in Mesopotamien; läst diesen gegen Südwesten fließen und ben Bagdad wieder in den Tigris fallen. Ihn hindert es nicht, daß der Arm gegen Norden fließen, daß er die weit südlich liegenden Kauchi=

fchen Gefilde durchschneiden foll.

Die Fortsetzung der Stelle ben Plinius vollendet die Berwirrung. "Bo die benden Arme sich wieder vereini=
gen (noch oberhalb Seleucia) heißt der Fluß Pasitigris."
Aber weder er, noch ein anderer Schriftsteller haben je
gesagt, daß Seleucia am Pasitigris liege. Den Namen
Pasitigris erhielt der Strom erst in der Nahe des heuti=
gen Basra, wenn ein anderer, aus Susiana kommender
Fluß, Tigris oder Pasitigris, sein Gewässer mit dem gro=
ßen Tigris vereinigt hatte. Ferner läßt er den Tigris
den Choaspes aufnehmen, und dann erst zwischen Seleu=

x) Plin. VI, 27.

cia und Atesiphon nach den Chaldaischen Seen sließen. Aus der gesammten Angabe scheint sich zu ergeben, daß auch eine nördlichere, von Flüssen eingeschlossene Gegend den griechischen Namen Mesene führte, und daß Plinius diese aus Uebereilung mit dem süblichen eigentlichen Messene zusammenstellte. Diesistzum Theil auch der Fall bey

ben hiernachst folgenden Schriftstellern.

Stephanus Byzant. beschreibt uns das nämliche, oder doch ein Mesene ganz in der Nachbarschaft. Ob nun gleich dieser Schriftsteller auf eigene Kenntnisse in der Geographie nicht den geringsten Unspruch machen kann, und eben deswegen in einer großen Unzahl seiner Artikel Berwirrungen verursacht, die erst aus andern Schriftstellern berichtigt werden mussen; so erhielten sich doch durch ihn eine Menge von Stellen aus ältern Schriftstellern, deren Ganzes für uns verloren ist. Darunter gehört auch solgende ): "Es giebt noch ein anderes Upazmia im Lande der Mesener (Mesqued), umgeben vom Tigris, denn er theilt sich daselbst; und zwar auf der rechten Seite wird es eingeschlossen vom Delas (Dedas), auf der linken von dem mit dem großen Flusse gleichnamizgen Tigris."

Dieses ist ganz so rathselhaft, wie Plinius Erzähslung; nur so viel sieht man, daß dieses Mesene an den Oftusern des Tigris lag; denn der Fluß Delas, oder Sillas, wie die Handschriften lesen, unter welcher Benennung ihn auch Isidor?) hat, siel etwas nordlich von Ktesiphon in den Tigris und hat noch jest den Namen Diala. Upamea oder Upamia (Anauera) lag nach dieser Beschreibung auf einer Insel des Tigris, kann also nach Belieben zur West – oder Ostseite gerechnet werden, um so leichter, weil Babylonien sich nicht mit dem Tis

y) Steph. Byz. Απάμεια.
z) Isidor, Charac. p. 5.

gris endigte; ob aber 20 geogr. Meilen füblich von Seleucia, wie es Ptolemaus will, oder 25 nordlich von dieser Stadt, nach Plinius, bleibt hier ungewiß, so wie der Lauf des andern Flusses Tigris.

Wahrscheinlich war Mesene in biesen Gegenben gar nicht ber eigene Rame eines einzelnen Strichs, sonbern bie allgemeine Benennung jebes von Fluffen größtentheils eingeschloffenen Bezirts, und es gab hier mehrere Defene, welche man von einander burch Benfügung ber Namen der Fluffe, durch welche sie gebildet wurden, unterschied. Die beiden vorzüglichsten befanden sich in den Gegenden von Seleucia Dieffeit und jenseit bes Rluffes; entfernte Schriftsteller aber vermengten bende mit einander. Rimmt man biefes an, fo erklart fich Plinius Erzählung fehr na-Der nordliche Urm des Tigris bezeichnet ben turlich. Ranal und die Mauer ber Semiramis, Diefer zog fich aus bem Tigris gegen Nordwesten zum Euphrat, und machte burd biefen Fluß und ben Koniglichen Ranal alles norbli= che Land von Babylonien zu Mefene ober einem Mittel= lande. Diefer Kanal burchschnitt wirklich die Gefilde von Roche und endigte sich ben Apamea, welches dann frenlich am fublichen Ende liegt. Plinius ließ sich vielleicht burch bas Wort expeneral eines Griechischen Schriftftellers verführen, es in feiner erften Bedeutung "ber Rluß trennt sich" anzunehmen, folglich Apamea auf die Nord= feite zu feten; aber Ptolemaus gebraucht biefen Husbruck unzählige Male, wo von der Mundung eines Fluffes in ben andern die Rede ist."). Er kann jest ferner mit vollem Rechte fagen, ber Tigris burchfließe ober burchwaf= fere (perfundens) Mefene, weil es ein Mefene zu benden Geiten gab. Aber er verwechselt auch bas Mesene ber

a) Mis Beweis biene feine Befchreibung von Pannonia, gleich gu Unfange.

Offfeite b) mit seinem westlichen, burch Unführung bes Fluffes Choaspes; und der Irrthum mit der Benennung bes Pasitigris hangt bann an bem Namen Choaspes; mo Diefer mit bem offlichern Tigris vereinigt in ben großen Digris fallt, ba heißt ber Strom wirklich Pasitigris. Roch andere Stellen bes Stephanus Byzant. bringen biefe Unnahme, daß der ganze nordliche Theil von Baby= lonien unter bem westlichen Defene begriffen mar, viels leicht zur Gewißheit'). "Mefene, mit einem f gefchrieben, liegt nach dem Zeugniffe des Ufinius Quadratus zwi= schen dem Euphrat und Tigris." — "Die Landschaft Abiabene liegt zwischen bem Guphrat und Tigris, sie wird auch Mesene genannt d)." Abiabene ift hier naturlich nicht jene Proving Uffpriens, fondern jebe Gegend, beren Bugang Fluffe ober Kanale erfcmeren.

## Achtes Rapitel.

Große bes Euphrat und Tigris. Schifffahrt. Frucht-

Doch ist es nothig, über die Größe des Euphrat und Tigris, von den Dammen, welche die Perser zur Verhinderung der Schifffahrt vorzüglich in dem letztern sollen angelegt haben, und über die Schifffahrt auf diesen Flüssen zu sprechen. Alle Schriftsteller erklären sie einstimmig nach den Indischen für die ansehnlichsten Strome im gans

b) Dies zeigt sich etwas weiter unten. "Die Gegend zunächst am Tis gris . (auf ber Oftseite) heißt Parapotamia. In dieser ist Defes ne, von dem schon geredet wurde."

c) Steph. Byz. Μεσσηνή. d) Steph. Byz. Αδιαβηνή.

zen fühlichen Usien; aber nur wenige magen es, zwischen ihnen felbst ein entscheidendes Urtheil gu fallen. Gie erzählen vom Tigris, daß er groß und nirgends zu durchwaben fen, und vorzüglich, daß er von feinem Baffer nichts verliere, wohl aber burch gang Babylonien vieles aus bem Euphrat empfange "). Daffelbe verfichern fie von biefem Bluffe, er fen groß, tief und ichnell fliegend '), und bas noch ben ber Stadt Babylon, wo ihm burch die Rana= le in ben Tigris, ein nicht unbedeutender Theil feines Wassers entzogen worden ist. Ueberhaupt scheinen sie ihm ben Vorzug ber größern Wichtigkeit in bem Zusammen= hange ihrer Erzählungen zu geben; aber niemand außer Strabo g) fagt ausbrucklich: "ber Euphrat ist größer als der Tigris." Er mag wohl Recht haben, aber nur zur Balfte. Der Lauf bes Guphrat ift ungleich langer. ihm gehort bas Fluggebiet bes ganzen westlichen Urmeniens und Rappadociens; er nimmt bis zum Rhabur in Mesopotamien eine Menge kleinerer Klusse auf, die ihm in ben Monaten Junius und Julius die ungeheure Men= ge Baffers aus bem geschmolzenen Schnee ber Bebirge auführen und in der Proving Babylonien, wo er gang in ebenem Lande zwischen niedrigen Ufern fließt, ihn gur allgemeinen Ueberschwemmung zwingen h). Der Lauf des Tigris ist viel kurzer: er erhalt sein Wasser von nicht so hohen und zahlreichen Gebirgen i), nimmt zwar wohl eben so viele Nebenflusse auf als der Euphrat, aber nicht fo viele Bergftrome, weil er fich fcneller aus ben Gebirgen entfernt, kann folglich zur Beit bes bochften Stanbes bender Fluffe eine so große Wassermasse nicht ha= ben, wie der Euphrat. Unders ift es zur Zeit des Win=

e) Arrian. VII, 7.
f) Herod. I, 180.

g) Strabo XI. p. 792. h) Arrian. VII, 21. Plin. V, 26. Strabo XVI. p. 1075. i) Strabo XVI. p. 1077.

ters, wo bende keinen außerordentlichen Zuwachs erhalten; da mag der Tigris wohl der größere Kluß fenn, ichon aus bem Grunde, weil er wegen feiner tiefern Lage, m biefer Sahrezeit gewöhnlich gar kein Baffer abgiebt k), ber Cuphrat hingegen mit feinem, ben anliegenden Gegenden gleich hohen Laufe das ganze Jahr benutt mer= ben kann. Niebuhr 1) fand auch ben Tigris ben Bagbab. wo er außer bem Diala alle Fluffe aufgenommen hat. 600 Fuß, ben Cuphrat aber ben Belle (in ber Rabe bes alten Babylon) nur 400 Fuß breit "). Doch bemerkt er baben, baß jest eben ber Fluß am niedrigften mar. Strabo ") giebt, ohne die Sahrezeit zu bemerken, die Breite beffelben in Babylon auf ein Stadium = 650 Kug an. und versteht mahrscheinlich ben mittlern Stand, welchen man ihn in dieser Stadt burch Unlagen immer zu halten nothigte. Sier hat er aber ichon eine Menge Ranale. und unter ihnen ben Koniglichen Fluß in den Tigris abge= . schickt. Noch die einzige Bemerkung, daß Alexander ben Thapsacus ben Cuphrat ohne Brucke nicht paffiren konn= te, ben Tigris aber benm heutigen Mosul burchwadete "). Die Zehntausend gingen hingegen burch ben Guphrat an ber namlichen Stelle, aber Xenophon bemerkt es als einen aans besondern Kall P).

Die Damme, burch welche Perfiens Konige ben Ginfall fremder Bolfer von ber See her auf bem Tigris verhindern wollten, gehoren gewiß zu ben leeren Gedanken

k) Arrian. VII, 7. Dio Cass. LXVIII, 28.
1) Riebuhr II. S. 293.
m) Riebuhr II. S. 287. Ives, welcher ihn im Monat May, also zur Zeit bes Anwachsens, bereifte, schäft bie Breite bes Kuffes und du deit ver annachen, vereiste, ichaet die Breite des Flusses in der nämlichen Gegend auf eine Englische Meile (S. 53.), und weiter sublich 500 Authen (S. 16.); an einer andern Stelle nur 300 Auf (S. 47).

n) Strado XVI. p. 1073.

o) Diodor. XVII, 55.

p) Xenoph. exp. Cyri I, 4.

ber Macedonier. Die Bolter, beren Ginfalle von biefer Seite gefürchtet werben konnten, waren bie Araber; benn ein anderes, ben Perfern furchtbares Bolk ift in diefen Begenden gar nicht benkbar. Und biefe follten mit einer Klotte kommen konnen, gegen welche die Perfer ihre Buflucht Bu Dammen über ben Tigris hatten nehmen muffen, gu Dammen, bie fo leicht vernichtet waren, wie fie Mle= rander vernichten ließ? Wie konnte der große Konig ei= ne Nation furchten, Die von jeher in fo viele Stamme getheilt war; ober wenn fie ihm furchtbar waren, wie konnte er hoffen, sie, eine schwimmende Ration, burch gezogene Schleusen abzuhalten? Bas bie ben Strom auf= marts fegelnden Macedonier Damme nannten, waren es wirklich, aber nicht zur Abhaltung bes Feindes bestimmt, fondern zur Bewafferung der Gegend, fo wie fie Riebubr 4) noch in bem Euphrat gefunden hat. Merander schiffte den Tigris aufwarts, fand mehrere solche angeleg= te Ratarraften, und als er horte, baf fie von ben Perfern aur Sicherheit gegen fremde Ginfalle angelegt waren, fo schien ihm dies schimpflich zu senn "). Er burchstach sie mit febr leichter Muhe (ου χαλεπώς διακόψας). Ulfo mar es feine bauerhafte Urbeit, es maren feine Bafferfalle, benn er fuhr ben Strom aufwarts. Gie maren alle angelegt von ber Mundung bes Tigris bis zur Stadt Dpis. Diese Angabe versteht Strabo ") unrichtig, er fest die Damme felbst zur Stadt Dpis, ba fie nur als die nordliche Granze ber Schiffahrt auf bem Tigris fur gro-

q) Niebuhr II. S. 243. "Die Einwohner hatten einen Damm in ben Euphrat geworfen, um bas Wasser zu ihrer Saat zurud zu halten. hier war in ber Mitte nur eine schmale Durchsabrt und ber Strom so start, bas wir fast einen halben Tag brauchz ten, um unser Schiff baburch zu ziehen." S. auch Ives Reis fen. S. 51.

fen. ©. 51. r) Arrian. VII, 7. s) Strabo XVI. 1075.

be Kahrzeuge angegeben wird. Reuere Reisenbe t) fanden quer über ben Tigris einen fteinernen Bau gezogen, über welchen die Bewohner bes Landes auf ihren leichten Fahr: zeugen nur mit Lebensgefahr ben hohen Absturg machen fonnen. D'Unville wendet biefes Runftwerk auf bie von ben Perfern zur Berhinderung ber Schiffahrt gezogenen Ratarrakten und auf die Stadt Dpis an. Aber der neuere Bafferfall findet fich 11 Stunden fublich von Moful, 3 Stunden nordlich von ber Mundung des großen Bab in ben Tigris. Die Kahrt ben Strom rudwarts enbigte sich schon ben ber weit sudlichern Stadt Dvis, und felbst bie kleinen Kahrzeuge, welche aus Armenien absegelten. machten auch auf bem Euphrat, ber von Armenien an ohne Bafferfalle ift, nie ben Ruchweg. Thevenot halt biefe noch vorhandene Berschanzung fur bie Ueberbleibsel einer alten Brude; entweder ift fie dies, ober eine Unlage, welche ben tieffließenden Strom in ben Sommermo= naten jum Austreten zwingen mußte. Zavernier über= treibt gewiß, wenn er bie Sohe bes Falls auf 20 Rlaf= ter ichatt; einen folchen Sturg balt auch ber geubtefte Schwimmer nicht aus. Die Breite bes Kluffes an Diefer Stelle ift 200 Rug.

Handel ") und Schifffalrtschränkte sich wohl ben Babylon und ben dem spätern Seleucia blos auf den Lauf
ber benden Ströme ein; nicht die mindeste Spur findet
sich ben den Alten, daß beyde Städte unmittelbaren Seehandel trieben. Von Babylon fehlen uns zwar alle Nachrichten aus dem Zeitalter, wo es die Hauptstadt eines

t) Tavernier. L. II. ch. 7.

11) De er en behandelt in der Schrift: Ideen über die Politik ze. den nämlichen Gegenstand ungleich ausschiftlicher und schöner, als ich. Ich sinde, daß wir im Grunde einerlen Meinung haben, daß selbst da, wo er den Babyloniern (nicht den Bewohnern von Babylon) einen ausgebreiteten Seehandel zuschreibt, die Berschies denheit mehr in den Worten als in der Sache liegt.

machtigen Reichs war; aber eben biefer Mangel giebt Unlaß zu bem gefällten Urtheile. Berobot, ber feine Belegenheit vorben lagt, altere Nachrichten zu fammeln, und felbst an Ort und Stelle war, fagt nichts bavon; er weiß nicht einmal ben Perfischen Meerbusen von bem übrigen Ernthraifden Meere abgefondert zu benten. Babylon hatte unstreitig viele Manufakturen, vorzüglich von kostbaren Stoffen und Tuchern, verschickte fie auf ben Kluffen und durch Karavanen, trieb aber nicht eigene Geefahrt. Mus der Persischen Periode missen wir dies gewiß. Schon bie angelegten Damme mußten eine regelmaßige Schifffahrt außerst erschweren. Als Nearchus mit seiner Flotte in die Mundung bes Euphrat (Tigris) fam, fand er gunadift an ber Rufte einen betrachtlichen Sanbelöplaß, Ramens Diribotis, wohin die Raufleute Beibrauch aus dem Sandelstande brachten "). Diefe Raufleute und das Handelsland waren Araber und Arabien, menigstens gewiß nicht Babylonier, fonft hatte fich Alexan: ber nicht so viele, meift vergebliche Mube geben burfen, burch abgeschickte Kahrzeuge auch nur einige Nachrich ten von ben nachsten Arabischen Ruften einzuziehen.

Ihre Lage machte es ben Babyloniern unmöglich, ein seefahrendes Bolk zu werden; aber zu Mittelpunkten des inlandischen Handels hatte Semiramis die Babylonischen Städte bestimmt. Das ganze Land bringt keinen Baum hervor, dessen Stamm zur Verfertigung eines größern Schiffes angewandt werden könnte. Palmen bedecken die ganze Gegend, und Eppressen wurden in den königlichen Gärten gezogen. Nicht einmal einen Hasen hatte die Stadt Babylon, die ihn Merander zur Sicherheit der von ihm erst errichteten Flotte anlegen ließ. Diese Schiffe waren stückweis aus Phonicien hersbeygeschafft und auf dem Euphrat zusammengesetzt wors

x) Arrian. Ind. 41. y) Diodor. II, 11.

ben 2). Ginige lieferten auch bie Cypressen ber konigli= chen Thiergarten. Gelbst die nothigen Seeleute mußte er von den Ruften des mittellandischen Meers kommen laffen. Er wollte fchlechterbings eine Seemacht bilben; aber jedes erzwungene Werk, zu bem ber Bewohner bes Landes nicht felbst Luft und Unlage hat, überlebt ben Stifter nicht. Nach Alexanders Tode gab es noch fo lan= ge großere Fahrzeuge auf bem Fluffe, als einige von ben alten übrig waren "). In ber Folge ichrantte man fich vermuthlich wieder auf die Urt von Flufichifffahrt ein. welche schon Herodot b) als Augenzeuge beschreibt, und welche mit kleinen Umanderungen und in geringerer Bollkommenheit noch jest, vorzüglich auf bem Tigris, im Gange ift. In Urmenien verfertigte man rundliche Rorbe aus Weiden und überzog fie mit hartem Leber, baraus wurden Fahrzeuge ohne Border = und hintertheil, welche zwen Manner fehr geschickt zu lenken mußten. Der Ballast bestand aus Rohr und Sand, bie Ladung aus einheimischen Produkten, vorzüglich aus Wein in' Kaffern von Palmenholz, und einem oder mehrern Gfeln, nach Beschaffenheit ber Große bes Fahrzeugs. Ginige waren geraumig, daß fie eine Ladung von 5000 Talen= ten faßten. Go legte man ben Beg auf bem Cuphrat nach Babylon zuruck, verkaufte bafelbst bie Baare, zer= legte bas Kahrzeug und transportirte bas Leber auf ben mitgebrachten Efeln nach Saufe; benn die machtige Stromung des Fluffes erlaubte die Ruckfahrt nicht ').

Much Seleucia, ob es gleich eine fehr wichtige Banbelöftabt mar, hatte boch nicht bie geringfte Seefahrt,

z) Arrian. VII, 19.a) Diodor. XIX, 12.

b) Herodot. I, 194.
c) Doch erinnert Strabo XVI. p. 1110. nach bem Zeugnisse bes Aristobulus, die Einwohner von Gerra, am Persischen Busen, brächten ihre Schiffe und Waaren nicht blos bis Babylon, sondern sogar bis Abapsacus.

konnte sie nicht haben, benn die Arabischen Emire von Charax Spasinu waren im Besitze aller Mündungen des Tigris, und derselbe Umstand, welcher Babylon nie zur Seemacht werden ließ, der Mangel an Holz, hinderte auch diese Stadt. Sie erhielt die Indischen Produkte aus der Hand der Araber, und wenn mit den Parthern Friede war, auch durch Karavanen.

Blos durch das Dasenn der benden Strome wird Babylonien bewohnbar; wo diese ihr Baffer nicht verbreiten, ift burch bie brudende Sige, welche nur außerft felten ein furzer Regen milbert, alles Land eine ununter= Daher burchwandert ber nomabische brochene Bufte. Uraber alle Striche von Chalda, welche einft an abgeleiteten Ranalen in uppigem Ueberfluffe blubeten, jest aber bas Baffer und mit ihm alles verloren haben; benn bas lockere, fraftige, mit Salpeter burchzogene Erdreich fordert zur reichen Bervorbringung aller Bewachse, Die nicht tiefe Wurzeln Schlagen, nichts als Baffer, um, wenn es heute noch eine Sandwufte zu fenn fchien, in dem nach= ften Monate in ein grunendes Paradies umgewandelt zu fenn, welches in bem namlichen Sahre feine burre Geftalt wieder annimmt, wenn nicht Reuchtigkeit wieder neues Leben hervorruft.

Vielleicht übertreibt Herodot, der als Augenzeuge Babylonien ohne Ausnahme als das fruchtbarste aller ihm
bekannten Länder angiebt (und er hatte Aegypten geschen); aber gewiß übertreiben Neuere noch mehr, wenn
sie diesen von allen Alten gepriesenen Reichthum der Natur zu tief herunter sehen. Sie sahen meist das Land gerade in der traurigsten Gestalt, in den Monaten December und Januar, wo jeder Fluß, vorzüglich aber der Euphrat, so niedrig steht, daß er dem umliegenden Lande
beynahe nichts abgeben kann; daher ist nichts als Wüste
bis an die User des Flusses, und der Acker bringt nur

20sältige Frucht d). Herodot giebt 200sältige Frucht an e), und die Spätern, welchen Babylonien kein unbekanntes Land war, sprechen es ihm getreulich nach. Den reichen Bachsthum des Hirsen und Sesam mag er gar nicht beschreiben; "wer es nicht gesehen hat, glaubt es nicht." Es muß freylich ein großer Unterschied zwischen einem Lande seyn, das als zusammenhängender Garten gepflegt wurde, zu jeder Zeit durch die Hand des sleißigen Bebauers das nöthige Basser empfangen konnte, und des üppigen Buchses wegen sehr dunn besäet wurde, so daß die Saat Raum hatte, sich zu verdreiten; und zwischen einem Lande, das meistens blos nach einem Ungefähr von einer vorübergehenden Ueberschwemmung bewässert wird: aber so gar beträchtlich sollte sich doch wohl kaum der Abstand denken lassen.

Eben fo reichlich mar Babylonien gesegnet, und ift es noch, burch bie unendlich haufige Erzeugung eines Baums, ber Dattelpalme, welcher aber ben Mangel aller übrigen erfette. Den Delbaum hat bie Natur ihm und allen heißen gandern verfagt, aber nicht bas Del, man bereitete es in Menge aus Sefam; ben Mangel bes Weins erfette ber Dattelbaum, er verschaffte ben Ginwohnern fast alle Nahrung, Brod, und sogar Bonig; und ber ge= fochte harte Rern gewährte Butter fur bas Bieb. Das Solz biente zum Bau ihrer niedrigen Wohnungen, ber Bast zu Seilen zc. Gin Arabischer Schriftsteller bes Mittelalters verfaßte ein eigenes Buch über die Bortrefflich= feit des Dattelbaums, und wußte nicht weniger als 365 verschiedene Arten von Borgugen in ihm qu entbeden, oh= ne boch feinen Gegenstand gang erschopft zu haben. Alles Land mar entweder mit Getraide oder mit biefen Baumen befest, und Ummian lagt zusammenhangende Palmen-

d) Riebuhr II. S. 343. e) Herodot, I, 193. Strabo XVI. p. 1677. 78.

walber von Seleucia bis zu ben Mundungen ber Strome fich erstreden.

Der Reichthum war gränzenloß, welchen diese allgemeine Fruchtbarkeit verbreitete. Man erblickte ihn schon auß der Pracht von Babylon, auß der Kostbarkeit der gezogenen Kanale; aber auch auß den Summen, welche diese Provinz in den Schatz des großen Königs lieserte. Außer den 1000 Talenten (wahrscheinlich Babylonischen), welche daar in die Schatzkammer abgegeden wurden '), mußte sie die Kosten zur Erhaltung der Armee auf vier Monate des Jahrs tragen; alle übrige Provinzen der großen Monarchie trugen sie acht Monate s). Babylonien war daher die setteste Beute für die Satrapen; mit jedem Tage schätzt Herodot seine Einnahme in daarem Geldem Tage schätzt herodot seine Uttische Medimne voll. Doch darf man hierben nicht vergessen, daß er unter der Benennung Babylonien immer Usprien und Mesopotamien mit begreift.

## Reuntes Kapitel.

Derter in Babylonien.

Der geringste Abstand des Tigris vom Euphrat, sagt Strado h), ist ben dem Flecken Opis und der Mauer der Semiramis, er beträgt nur 200 Stadien. Täuscht sich der Grieche nicht, und meint er die nämliche Stadt Opis, welche Herodot und Xenophon kennen, so erstreckte sich diese Mauer vom Tigris, ungefähr 15 geogr. Meilen

f) Herod. III, 92. So viel gab teine ber übrigen 19 Provingen, auch Reappten nicht.

g) Herod. I, 192. h) Strabo II. p. 154

norblich vom heutigen Bagbab, mit Ball und Graben gegen Rordwesten nach bem Cuphrat bin. Aber er irrt ficher, benn ben biefer Stadt find bie benben Rluffe nicht einander am nachsten; oder fein Opis, welches er auch nur einen Fleden nennt, ift von der Stadt Opis gang verschieden i) und lag viel sublicher am Tigris. Dann tann er Recht haben; feine Mauer ber Semiramis, wel= den Ramen ohnehin niemand außer ihm kennt, ift bann die Medische Mauer, wie sie und Tenophon und spatere Schriftsteller beschreiben.

Schon waren die Zehntausend 15 Parasangen burch Babylonien, bas heißt burch bebautes Land gegangen, als fie an einen 5 Rlafter (dorveai) breiten und 3 Rlafter tiefen Kanal kamen, ber burch bas Land einwarts bis zur Medischen Mauer (vo Mydias reixos) lief, wo vier Ranale aus bem Tigris floffen, jeder eine Parafange von dem andern entfernt k). Zwischen ihm und dem Euphrat befand fich ein 3wischenraum von 20 guß, ber ben Gin= gang erlaubte, aber zur Befestigung bes Landes biente, weil hier ein Feind leicht abzuhalten mar 1); eben besmegen nennt Tenophon biefen Pag weiter oben Pylae. Die Armee des Cyrus zog noch zwen kleine Tagreisen sublis cher; bier murbe bas Treffen geliefert, in welchem Cy= rus umfam.

Die Griechen gingen an ben Ort gurud, wo sie bes Tags vorher ausgezogen waren; machten einen zwenten starten Marid von Tages Unbruch bis gegen Abend, ge= rade gegen Norden, benn fie hatten bie aufgehende Gon= ne zur Rechten m), kamen also wieder über ben engen Pag

i) Er nennt ben Ort und bie Mauer ber Semiramis nochmals XI. p. 802. und fcheint wirtlich die Stadt Dpis ber Meltern gu vers fteben.

k) Polyb. V, 51. 'Η βασιλική διώφυξ.
 l) Xenoph. exp. Gyri I, 7.
 m) Xenoph. II, 2.

zuruck, und erreichten bie ihnen schon bekannten Baby= lonischen Rleden, wo sie Lebensmittel zu finden wußten. Bier machte ber Perfifche Befehlshaber einen Bergleich mit ihnen, bag alle Feindseligkeiten aufhoren, fie bie nothigen Lebensmittel empfangen und ungestort an bas Mit= tellandische Meer zuruck kehren follten. Man gab ihnen Begweiser, Die sie vier Tagreisen lang über viele Ranale und in mit Lebensmitteln reichlich verfehene Rlecken brachten. Die Lange jedes Mariches wird nicht angegeben, fie betrug aber mahrscheinlich, wie die ber nachstfolgenden, 4 Parafangen = 3 geogr. Meilen, und ging gegen Guboften. hier kamen sie zur Mauer von Medien und gingen hinein (παρήλθον αυτού είσω), namlich auf bie Subseite. Die Mauer mar, wie alle Gebaude Babyloniens, von gebrannten Ziegeln mit Asphalt in ben 3wi= schenraumen, 20 Fuß bick, 100 Fuß hoch. Die Lange, versicherte man ihnen, betruge 20 Parasangen "). Also mußte fie vom Tigris aus gegen Nordwesten laufen und sich an ben Graben schließen, ber in entgegengesetter Richtung fich bem Euphrat naberte und fein Baffer aus ben Ranalen empfing, welche bie Briechen paffirt hatten. Gerade gegen Weften konnte fie nicht laufen, weil fie fonft ben ganzen Raum burchschnitten hatte, ber zwischen benben Fluffen liegt; wiewohl dies nicht unmoglich ift. benn bie Griechen waren auf ber Oftseite am Euphrat nicht fo tief in Babylonien eingebrungen, um die Debische Mauer zu finden, wenn sie auch bis zum Euphrat gereicht hatte. Sie mußten bier blos ben Erzählungen ber Landesbewohner glauben, die es vielleicht nicht fur gut fanden, die reine Wahrheit zu fagen.

Diese Mebische Mauer befand sich wohl ungefahr 6 geogr. Meilen nordlich vom heutigen Bagdad am Tigris,

n) Xenoph. II, 3. 4.

aus Grunden, die fich balb zeigen werben. Man fagte ben Briechen, bag von hier nicht weit nach Babylon fen. Die Grobe und Dicke ber Mauer beweift, baf fie gegen einen furchtbaren außern Feind aufgeführt war, und bes-wegen wird es wahrscheinlich, daß sie bis zum Euphrat unmittelbar reichte, wenn es gleich die Briechen nicht wußten. Der Name felbst zeigt ben Feind an, beffen Gin-falle sie abhalten sollte. Rimmt man hierzu, was Berobot von den wunderlichen Krummungen erzählt, melche die Konigin Nitokris ben Guphrat durch die nachstlie-gende Gegend zu machen nothigte, um den Medern allen Bugang nach Babylon zu erschweren; fo findet fich auch bie Beit, in ber fie errichtet mar, namlich in ben Sahren. ba die Meder schon herren bes Uffprischen Reiches ma= ren und Babylon bedroheten; man fieht, baß ben ber Mauer von einer Semiramis die Rebe nicht fenn fann. Tenophon vergift hinzuzufugen, ob ein Graben ben ber Mauer war ober nicht; vielleicht glaubte er, bies verstebe sich von felbst in biesem ganbe.

Auf dem weitern Wege gegen Suden fanden sich wieder zwen Kanale; und 8 Parasangen von der Mauer eine große volkreiche Stadt, Namens Sitake ) (Dirány). Ihr Abstand vom Tigris war nur 15 Stadien, eine Schiffbrucke von 37 Fahrzeugen ) führte über denselben, und die Schiffbrucke lag von der Mündung des nördlichern Flusses Physkus, den die Griechen später auf einer Brüscke passirten, 20 Parasangen = 15 geogr. Meilen entsfernt. Der ganze Zusammenhang des weitern Marsches beweist, daß dieser Fluß der Odorneh, oder wie ihn Tasvernier nennt, Odoane, sen, von dessen Mündung man mit 22stündiger Kahrt auf dem Tigris Bagdad erreicht:

<sup>0)</sup> Xenoph. II, 4. p) Niebuhr II. S. 298. zählte 34 Fahrzeuge ben ber Brude von Bagbab; Ives 39.

und dieses Maas trifft mit den 15 Meilen sehr nahe zusammen. Bagdad liegt auf der Ostseite des Tigris; ihr gegenüber stößt man auf die Ueberbleibsel einer großen Stadt, Estisoder Alts Bagdad genannt; aber diese Ueberbleibsel reichen zerstreut in eine Ferne von 5 Stunden gegen Westen und endigen sich, wenigstens für die Europäischen Beobachter, den dem halb verfallenen Bau eines sehr dicken und noch jeht 126 Schuh hohen Thurmes, oder vielmehr einer aus getrockneter Erde, Schilf und Asphalt zusammengesesten Masse, welche die Einwohner, wie andere Gedäude von ähnlicher Gestalt, den Aimrodsthurm nennen 4). (S. in Assprien Kinive).

Sitale lag alfo an ber Stelle bes heutigen Mt = Bagdad. nur 15 Stadien vom Kluffe entfernt. Die weiter entlegenen Ruinen gehoren ohne 3meifel einem anbern Orte, weil man Sitake unmöglich eine fo fehr große Musdehnung geben fann. Muf bie Lage biefer Stadt flutt fich bann bie Lage ber 6 Meilen nordlichern Mebischen Mauer, und die einzig mogliche Erklarung von bem Buge ber Griechen. D'Unville nimmt Sitate auf berfelben Stelle, nur westlicher benm Nimrobsthurme an, und entfernt boch bie Medische Mauer 15 Meilen weit bis zur Stadt Dpis und zur Mundung bes Physkus. Die Behntaufend, welche Dpis paffirten, fagen mit feiner Spibe, baß baselbst bie Mebische Mauer beginne. Der Stadt Sitate gegenüber, von ber Oftfeite bes Tigris bis an bie Bebirge, fennen bie Alten eine Proving Sittakene. Db sie einst von bieser Stadt abhing, weiß ich nicht; aber gewiß ifte, daß die Spatern ein anderes Sitta ober Sittate in berfelben finden.

Berichte von Augenzeugen, welche uns mit bem norb-

q) Ives Reisen. S. 133. Er hat selbst gesehen und gemessen. Riesbuhr 11. S. 305. liesert mehr die Erzählung anderer; der Ort heißt Agerkus.

lichen Theile Babyloniens, biesem Mesene der Gricchen, naher bekannt machen könnten, erhalten wir erst wieder in dem 4ten Jahrhunderte durch die Begleiter von Juslians Zuge. Zosimus muß sein Tagebuch richtiger gestührt haben, als Ummian; seine Berichte sind genauer, obgleich kurzer, ich folge also vorzüglich ihm. Schade ist es, daß bende nur selten das Maas der freylich immer kleinen Ubstände zwischen den vielen Dertern, die sie durchwanderten, bemerkt haben, daher man also nicht immer nit Zuverlässigkeit sagen kann, wo der bezeichnete Ort lag; um so weniger, da unsere neuern Kenntnisse auf dieser Seite noch weit dürftiger sind.

Julian kam von Zaragardia sehr wahrscheinlich an denselben breiten und tiefen Graben, von welchem Xenophon versichert, daß er bis an die Medische Mauer und mit dieser an den Tigris reiche. Denn auch Zosimus ") versichert, daß er breit und tief war und über ganz Afforien (Babylonien) bis an den Tigris reichte. Gleich ben diesem Kanal war der Flecken Macephrakta "), in welchem sich noch halb verfallene Theile einer Mauer zeigten, welche vor Alters sich weit erstreckte und Affo-

rien por fremden Ginfallen schützen sollte.

Dieser Kanal ist sehr wahrscheinlich ber Narraga bes Plinius!), und ber daben gelegene Ort Zipparenum das spätere Macephrakta; denn er hat doch wohl den ansehnlichsten dieser Seitenkanäle verstanden. Er fügt die Nachricht ben, daß die Perser die Mauern zersstört hätten. Ptolemäus setzt an dieselbe Stelle Naarda und versteht einerlen Stadt mit Plinius, denn dieser sagt, der Kanal habe dem Orte seinen Namen gegeben; also war Hipparenum blos die Griechische Uebersehung

r) Zosim. III, 16. s) Ammian. XXIV. 2.

t) Plin. VI, 26. Die Berftorung beffelben unter Trajan, Buseb. chron. Trajan.

von Narraga. In ber Peutingerischen Tafel beifft ber Drt Maharra. hierher gehort bas Mearda bes Sofephus") in Babylonien am Cuphrat, wo bie Juden auf furze Beit einen eignen Staat bildeten, fo wie bas Maardea bes Juben Benjamin, nur 4 Tagreifen von Bagbab und 5 Tagreisen von 21 Dijubar entlegen. Abulfeda giebt ebenfalls die Entfernung von Nabarda nach Un=

bar nur auf einige Parafangen an.

Bon hier kam die Urmee nach Pirisabora (Ummian), ober Perfabora (Πηρσαβώρα Zosimus), nach Rtesiphon ber wichtigsten Stadt in gang Uffprien. Sie mar groß, febr fest und lag am Cuphrat, aus welchem sich bier Ranale zogen. Unter biefen mar einer wenigstens nicht fern bon ber Stadt, ber eine große Menge Baffer in bie in= nern Gegenden Babyloniens zu ben Feldern und anliegen= ben Stadten aus bem Euphrat führte 1). Schon nach biefer Beschreibung ift es ber Maarfares bes Ptolemaus. Er fchloß fich ohne 3meifel an die Stadt felbft; benn die Einwohner fanden mabrend ber Belagerung Gelegenheit, größtentheils mit Fahrzeugen auf bem Ranal zu entfliehen ), welches wegen ber einschließenden Urmee auf der Oftseite bes Euphrat nicht benkbar ift, fich aber erklaren lagt, wenn ber Ranal von ber Bestseite bes Euphrat in die fublichen Gegenden Babyloniens führte. Stadt Sipphara bes Ptolemaus, ben welcher ber Maarfares fich aus bem Euphrat sondert, ift also einerlen Ort mit Pirisabora. Die heutige Stadt Unbar verrath durch ihre Lage und durch die verstummelten Ueberbleib. fel ber alten Benennung bas Perfabora bes Bofimus; in ihrer Nahe muß man ben Anfang bes trodinen Flußbettes suchen, welches Niebuhr ben Mesched Ali wieder fand.

u) Joseph. antiqu. Jud. XVIII, 12. x) Ammian. XXIV, 3. nieber ben Anfang bes Ranale brudt er fich nicht beutlich genug aus.

y) Ammian., Zosim. III, 18.

Nach fernerm Marsche langs bem Cuphrat erreich= te man bas Raftell, welches mahrscheinlich blos ber Romifche Solbat Siffenia (Desonvia) 2) nannte, weil hier Der Euphrat durch Abschickung bes Koniglichen Aluffes gegen Often feine wichtigste Theilung machte. nennt ben unbedeutenden Ort nicht, an welchem, wie auch Zosimus verfichert, die Armee vorbenging, weil er teine Besatung hatte; er spricht blos von der Ueber-Schwemmung, welche bie Perfer burch Abstechung ber Damme verursachten; nach Bosimus mar biefes aber ge= rade an biefer Stelle, wo ber Ronigliche Fluß in fein Ueberhaupt kommt man eignes Bett getreten mar. ben Ummian in Bersuchung zu glauben, er febe ben Un= fang biefes großen Kanals nordlicher als Pirisabora; er beschreibt ihn aber dafelbst blos ber Ibeenverbindung gu Gefallen, weil er von bem Ranal gerebet hatte, ber wirklich ben biefer Stadt auf eine gang andere Seite austrat. Da ber namliche Schriftsteller ben Marsch von Pirisabora bis zur Stelle ber Ueberschwemmung nur auf 14 Mill. berechnet, fo barf man ben Unfang bes Roniglichen Rluffes aus bem Cuphrat nicht über 4 geogr. Meilen fubli= cher als Unbar fegen, und er fliegt, wie bies ichon ber Gang ber Natur lehren follte, gegen Gudoften nach Geleucia, nicht gegen Nordosten. — Der Flecken Massice fann, wenn Plinius Befchreibung richtig ift, an feiner andern Stelle gelegen haben \*).

Fibors Poststraße hatte ben Sit über ben Fluß geführt; baher findet man ben ihm keinen ber bisherigen Derter, nicht einmal Pirisabora, sondern ganz andere Namen von Stadten, die auf der Westseite bes Gu-

phrat in Babylonien liegen.

Zosimus III, 19.
 Plin. V, 26. Scinditur Euphrates circa vicum Massicen, ad laevum vadit per ipsam Seleuciam.

Befechana mit einem Tempel ber Atargatis, 12

Schoeni von Aipolis ober Sit.

Teapolis, 22 Schoeni vom vorigen, an der Bestefeite des Euphrat, wo der Königliche Fluß sich aus ihm sondert. Wer also von hier nach Seleucia reiset, muß über bende Flusse und hat noch einen Weg von 9 Schoen zurück zu legen b). Diese Griechische Stadt ging wahrescheinlich bald zu Grunde, Ptolemäus setzt wenigstenskeinen Ort an die Trennung der Flusse; und auch Julians Begleiter sprechen nicht von Neapolis, welches dem Kastell Fissenia gerade gegenüber liegen mußte.

Julian aber, ber immer an ben oftlichen Ufern bes Euphrat geblieben war, ging nicht über den Naarmalacha oder Königlichen Fluß, sondern folgte dem Laufe des selben bis nach Seleucia; anfangs durch sehr überschwemmte Gegenden, wo der Soldat häusig im Basser waden und kleinere Seitenkanale auf Brücken passer ren mußte. Einige erhabnere Gegenden blickten nur hier und da als Inseln aus der gemachten Ueberschwemmung hervor. Endlich erreichte und verdrannte man ein von Juden bewohntes Städtchen '; Josimus nennt es Viethra d.

Weit beträchtlicher war eine andere, von Ktesiphon nur noch 90 Stadien entlegene Festung auf derselben Straße. Zosimus nennt ihren Namen nicht; man sieht aber aus der Erzählung von der Lebensgefahr des Kaisfers, der hartnäckigen Belagerung und der Einnahme durch Minen, daß er die Stadt bezeichnet, welche Amsmian Macgamalcha nennt '). Sie lag auf einer Anhöhe, hatte gedoppelte Mauern, 16 starke Thurme und einen

b) Isidor. Charac. p. 5. c) Ammian. 1. c.

d) Zosim. III, 19.

e) Zosim. III, 20. Ammian. XXIV, 4.

tiefen Graben. Ganz nahe daben lag noch eine andere, aber wenig befestigte Stadt, Namens Besuchis (Bysov-xis Zosim.), deren Einwohner entstohen. Ueberhaupt war diese ganze, nicht sehr ausgebreitete Gegend mit Städten und Flecken bedeckt. Selbst auf der Stelle, wo einst Seleucia eine wichtige Rolle gespielt hatte, standen jeht mehrere kleine Derter, und unter ihnen ein Kaftell, Minas Sabattha ) genannt.

Durch den Zug der Zehntausend lernt man also den nordöstlichen, und durch Julians Unternehmung den sublichen Theil des Landes Mesene in einem erträglichen Grabe kennen. Bende freylich in einem Abstande von 800 Jahren, in welcher Zwischenzeit der meiste Theil der Derter sich verändert haben mußte; doch sieht man deutlich, daß dem Lande selbst seine Fruchtbarkeit, Kanale, Bevolskerung, auch bis dahin unverändert geblieben waren.

## Zehntes Kapitel.

Seleucia. Roche. Rtefiphon.

Seleucia, mit dem Beynamen am Tigris, um sie von andern Städten gleiches Namens zu unterscheiden, war ben weitem die ansehnlichste und wichtigste unter den vielen, welche Seleucus Nicator ) anlegte. Die Stelle war mit großer Einsicht gewählt. Ihre Lage an zwen Flüssen erleichterte die Zusuhr von allen Seiten und gab ihr einen Vorzug vor Babylon; noch mehr aber ihre ost-

f) Zosim. III, 23. Melvas Σαβατθά, bie erfte Batfle bes Namens ist verdorben. — Noch Abulfeba fennt den nämlichen Ort p. 253. "Sabath est urbecula prope Madayen Kesre."
g) Plin. VI, 26.

lichere Lage, welche fie mit bem bobern Ufien in nabere und leichtere Berbindung feste, ohne ihr bie mit ben Ruften bes Mittellanbifden Meers zu entziehen. Daburch und burch manche Begunftigungen b) erhob fie fich fchnell zur größten und reichsten Stadt ber bamals bekannten Erbe; und es bleibt eine Frage, ob fie bem unermeglichen Rom in ber Zeit seiner größten Musbehnung unter ben er= ften Raifern etwas nadigab. Strabo glaubt viel zu fagen, wenn er versichert, bag bas große Untiochia und Merandria diefem Seleucia wenig nachstehe '), und Pli= nius k) fpricht von 600,000 Einwohnern. von ihrem Stifter bas Borrecht erhalten, in republifa= nischer Verfassung zu leben, von keinem Statthalter abaubangen und fich nach eignen Gefeten zu regieren. Mfo blubete sie unter bem Schute eines machtigen Staats, ohne boch ben Ginschrankungen und Bedrückungen unterworfen zu fenn, welche fich von einem folden kaum getrennt benfen laffen. Es ift nicht nothig, eine weitere Ur= fache ihres plotlichen Steigens aufzusuchen. Bald mar fie machtig genug, feinen auswartigen Schut nothig gu haben. Ale Die Parther ben Sprifden Konigen mit ben andern gandern bes hohen Uffens nach und nach auch Babylonien weggenommen hatten, ergab fich Geleucia eben= falls, aber fo, wie fie fich ihren vorigen Bebietern übergeben hatte; fie behielt ihre eigne Berfaffung, eine Dbrigfeit 1) von 300 Personen aus ihren Burgern, so daß die Parther in Seleucia wenig zu befehlen hatten. Ram ih= nen zuweilen die Lust nach bem Besite einer so reichen

h) Sie wurde statt Babylon Sauptstadt ber umliegenden Lander, und so lange Seleucus lebte, war sie die Residenz seines Sohnes und Rachfolgers Antiochus.

i) Strabo. XVI. p. 1089. k) Plin. l. c.

<sup>1)</sup> Die vornehmften Magistratspersonen hießen Diganes (Aeeyá-

Beute an, so war immer der Versuch af ihre Frenheit vergebens m), wenn innere Uneinigkeiten hre Rraft nicht. lahmten. Denn unter ben Parthern mar ire Berfaffung in eine Aristokratie ausgeartet, gegen wiche das Bolk ftets, und zuweilen mit Glud tampfte"). Noch ein an= berer Reim bes innerlichen 3wistes lag in ber Stadt. Die größte, reichste und machtigste Ungab ihrer Ginwohner bestand aus Macedoniern und Griechn; es lebten aber auch eine große Menge Syrer, und venigftens zu gemiffen Zeiten Juden baselbst; von Babylogern und Uffprern finde ich nichts. Da die Griechen als her-schende Parthen mahrscheinlich die Sprer ofters druckter, so entstanden innere Unruhen, welche ber Stadt mehr als einmal gefährlich zu werben schienen. In ber Proving Babylon z. B. wohnten fehr viele Juden; fie hatten fogar in ber nicht weit entlegenen Stadt Reharda einen flei= nen für die umliegenden sehr gefährlichen Rauberstaat ge= bildet. Nach ber Bernichtung beffelben fahen fich die Buben einer allgemeinen Berfolgung in ber Proving ausge= fest, manderten baber in großer Ungahl nach Geleucia, wo sie Schut fanden, und lebten einige Sahre ruhig ba= selbst. Aber ihre Gegenwart gab der Sprischen Parthen bas Uebergewicht; Die Griechen fürchteten ben Umfturg und vereinigten fich mit ihren Rlienten unter ben Sprern jum Untergange ber Gingemanderten. Die Sprer nah= men mit Freuden die angetragene Bereinigung an; man überfiel ploblich bie unruhigen und friegerischen Suben; 50,000 Manner murden erschlagen, die übrigen retteten fich nach Atefiphon unter ben Schut bes Parthischen Monardjen °), weldjer folglich nicht vermogend gewesen war,

m) Tacit. VI, 42. Quoties concordes agunt, spernitur Parthus.

n) Tacit. l. c.
o) Josephi antiq. Jud. XVIII, 16.

sie in Seleuciazu schüßen. Dieses Ereigniß beweist, daß alle Einwohne der Stadt immer bewassnet und zum Kriege bereit ward, daß die Menschenzahl sich noch weit höher belief, af selbst Plinius angiebt. 50,000 Männer seigen nach em möglichst niedrigen Anschlage 200,000 Menschen veaus, woden die Zahl der Geslüchteten nicht in Rechnurg kommt. Diese Menge hatte blos zur Bersstärkung de einen Parthen gedient. Db sich gleich hierburch die wirkliche Menschenzahl nicht bestimmen läßt, so kann nan doch schließen, daß die größten und volkreichssten Etädte Europens mit Seleucia die Bergleichung

nicht aushalten.

Die Parther ichienen nicht blos aus Furcht, fondern auch aus einer Art Borliebe und wegen eigenen Bortheils eine Stadt zu achten, welche burch ihren Reichthum Segen über alle anliegende Wegenden verbreitete, und durch einen unermeflichen Sandel (bie Sauptftube gur Erwerbung und die einzige zur Erhaltung ihrer Große) ihnen felbst alles lieferte, was die entfernteften Theile ber bamals bekannten Erde zum Bedurfniffe und Lurus bes Menschen hervorbrachten ober verarbeiteten. Auch wurde Seleucia nicht burch die verheerende Sand ber Parther, fondern durch die Buth der gefitteten Romer, feiner na= turlichen Freunde, ganglich gerftort. Die Romer rechneten ben allen ihren Unternehmungen auf eine freundschaft= liche Aufnahme von ben Briechischen Beherrschern Diefer Stadt, und ihre Erwartung betrog fie nicht. brang zuerst so tief in bas Land ber Parther, und es ift von feiner Gegenwehr bie Rebe, als er feine Flotte burch Seleucia auf bem Fluffe und von da durch Maschinen in ben Tigris bringen ließ. Erft als er an ben Mundungen biefes Stroms verweilte, und in ben nordlichern Provingen von verfchiebenen Seiten Unruhen ausbrachen, gab es dergleichen wohl auch zu Seleucia, unter einer so gro-Ben Bahl von Burgern, welche bisher nie gewohnt gemefen

waren, ein fremdes Joch zu tragen. Wir erfahren ohne weitere Umstände, daß ein Befehlshaber dieses Kaifers die Stadt plunderte und anzundete P).

Trajans schneller Ruckzug und Tod erlaubte bie ganzliche Bernichtung ber großen Stadt nicht. Sie war einem seiner Nachfolger, Berus, dem Collegen des Marc Aurel aufbehalten, dessen Heerführer, der freundschaftlichen Aufnahme ungeachtet, sie auf eine treulose Art vernichten ließ, unter dem wahren oder erdichteten Borwande einiger an Römischen Soldaten begangenen Gewaltthätigkeiten ). Raubsucht war wohl die wahre Ursache. Seleucia erholte sich nicht wieder; Severus schon kand sic, so wie Babylon verlassen; ind dem Kaiser Julian zeigten bloß zerstreute Ruinen, auf welchen sich innerhalb 200 Jahren mehrere kleine Derter gebildet hatten, die Stelle, wo einst Seleucia blühete.

Die Stelle von Seleucia läßt sich sicher bestimmen. Mehrere Schriftsteller nennen es Seleucia am Tigris, nicht als wenn die Stadt an den Ufern dieses Stroms gelegen håtte, sondern weil sie sich in der Nahe befand, und man einen Zunamen benfügen mußte, der sie von den übrigen Stadten gleiches Namens hinlanglich unterschied. Die nämlichen Schriftsteller wissen es selbst, daß sie an dem großen Seitenkanal lag, welcher vom Euphrat nach Südosten gegen den Tigris ging "). Sie befand sich meist auf der Ostseite dieses Kanals und dehnte sich gegen Osten dis auf etwas weniger als eine Meile zum Tigris hin. Das erstere beweist Julians Zug, dessen Armee in

p) Dio Cass. LXVIII, 30.

q) Dio Cass. LXXI, 2. Capitolin. Verus, c. 8. Eutrop. VIII, 5. — Noch jest murben 400,000 Menschen baselbst gefangen.

Orosius VIII. 15.
r) Dio Cass. LXXV, 9. Herodian. III, 10. Spartian. Severus,

s) Ptolem., Plin. V, 26.

ben Ueberbleibseln von Seleucia ftanb, ohne noch ben Roniglichen Fluß paffirt zu haben, und Ptolemaus, ber es noch zu Desopotamien rechnet, beffen Grange auf Diefer Seite ber namliche Fluß ben ihm bestimmt; bas lettere lernen wir aus Plinius, ber ben Abstand biefer Stadt von Atesiphon auf dren Mill. angiebt '). Atesiphon lag aber an ben oftlichen Ufern bes Tigris. Sublich von Seleucia mar ber Ronigliche Fluß burch einen Graben in den Tigris abgeleitet, denn Julians Urmee hatte schon bie Ruinen burchwandert, ehe sie ben 30 Stadien langen Graben erreichte "). Folglich waren hier am fudli= chen Ende der Stadt bende Fluffe viel naber, als an bem nordlichen. Ptolemaus fagt es auch, daß ber fublichfte Theil des Koniglichen Kluffes fehr wenig gand zwischen fich und dem Tigris laffe. Von Babylon lag Seleucia 300 Stadien = 7 geogr. Meilen entfernt x), und zwar gegen Rordoften, benn Plinius giebt von einem Orte nordlicher am Cuphrat einerlen Abstand nach Babylon und Celeucia an 1), welches ben ber Musweichung bes Ronig= lichen Flusses von dem geraden Laufe des Euphrat nothwendig eine bobere Lage ber lettern Stadt voraussett. Wenn er in einer andern Stelle die Entfernung benber Stadte auf 90 Mill. schatt 2), so ist es ohne Zweisel Fehler eines Abschreibers ftatt 40 Mill., wie ichon Barbuin bemerkt; die Ungabe bes Strabo, die Peutingerifche Tafel, welche 44 Mill. ansett, und die Natur ber Entfernung bender Gluffe beifchen diefen Musspruch.

Seleucia nahm nach ihrer Bevolkerung und nach ber Bauart bes Landes einen viel beträchtlichern Raum ein,

t) Plin. VI, 26. Doch ba er fagt, ber Kanal fliege burch bie Stadt, fo verbreitete fich wohl ein Theil berfelben auch über bas wefth: chere Land.

where Edno.

11) Ammian. XXIV, 5.

2) Strabo XVI. p. 1073.

3) Plin. V, 26.

2) Plin. VI, 26.

als die größten unserer Europäischen Städte; ohne Zweisfel wurden auch viele in den Ringmauern nicht begriffene Gebäude dazu gerechnet. Die Figur der Stadt glich einem Abler mit ausgebreiteten Flügeln "), deren langere Seiten sich vermuthlich langs des Königlichen Flusses aussbreiteten.

Reist man heutzutage von Bagbab mit bem Laufe bes Tigris 4 bis 5 geogr. Meilen gegen Gudoften, fo fommt man in eine mit Ruinen zu benden Seiten weit umber bedeckte Gegend, welche die Araber al Modain (El Mabeien) ober die zwey Stadte nennen, und baburch bas alte Seleucia und Ktesiphon zu benden Seiten des Fluffes, aber unter einem Bewebe von vielen Fabeln bezeich= nen. Bon allen Gebauben, mit welchen einft biefer Strich bedeckt war, hat sich nur eines erhalten; ein ansehnlicher Palaft von Backsteinen in Romischer Bauart, bessen noch vollståndige gegen Often gewendete Hauptfagade 300 Fuß Lange hat. Mitten in Diefer Seite erhebt fich ftatt ber Bauptthure ein Bogen, welcher 85 Fuß von der gegebe= nen Lange weg nimmt, sich in eine Hohe von 106 Fuß wölbt, und von Osten nach Westen burch bas ganze Gesbaude 150 Fuß in die Tiefe lauft. Die Hohe des Bogens macht bennahe die Bobe des gangen Gebaudes, nur ein Auffat von Salbfenftern (Mezeninen) ausgenommen, welche noch über ben Bergierungen bes Bogens fortzulaufen scheinen, jest aber nur an einer Ede sichtbar find, weil bie Beit bie Linie bes oberften Aufsages zerftort hat. Das noch vorhandene besteht aus dren Stockwerken, de-ren Fenster regelmäßig abgetheilt und im oberften hoher und großer find, als in ben ubrigen. Die übrigen Geiten bes Gebaudes liegen meift in Ruinen. Bon bem großen Gewolbe erhalt ben ben Morgenlanbern ber gange Palaft ben Namen. Die Ginwohner bes Landes nennen ihn Tauk

a) Plin. l. c.

Kessera oder Tacht Kisra, Bogen des Kestra, und geben einen Europäischen Fürsten (Gasar) als Stifter an; andere erklären den Namen durch den Persischen König Chosroes b.

Die ganze Bauart zeigt unwidersprechlich einen Europäischen Meister, und im ganzen Drient, wo keine Romer oder Griechen auf lange Zeit gewesen sind, sucht man vergeblich nach einem ähnlichen Gebäude. Doch wäre es möglich, daß ein Asiatischer Fürst Europäische Bauleute angewendet habe. War der Palast im alten Seleucia, so ist die Frage bald entschieden. Die Einwohner hatten in ihrer Stadt keine Parthische Residenz, und der Stifter des Palastes wäre dann wahrscheinlich Seleucus selbst, dessen Sohn Antiochus hier regierte, so lang sein Vater lebte; und Cäsar nannten die spätern Morgenländer jeden Europäischen Monarchen, weil sie mit den Kaisern Roms am meisten zu schaffen gehabt hatten, und ihr Andenken im neuesten Andenken ben ihnen war.

Aber bella Valle sett ben Palast ausbrücklich auf die Ostseite, also nach Ktesiphon, und Ives drückt sich wegen der Lage nicht deutlich aus. In dieser Vorausssezung liegen viele Schwierigkeiten. Die Parther liebten so wenig als andere Morgenlander Gebäude in Europäisschem Geschmacke, die sich auch wirklich mit dem Klima schlecht vertragen, sie verlangen wenigere Deffnungen von außen, weniger Zutritt der brennenden Sonne. Hat nun aber doch ein uns unbekannter König durch Baumeister aus Seleucia den Palast sich gründen lassen, welcher dem Verderben der Zeit so lange widersteht, so ist die Schwiesrigkeit nicht gehoben. Der nämliche Feldherr des Verus, welcher Seleucia vernichtete, nahm auch Ktesiphon ein

b) Ives Reisen S. 110. Er liefert auch bie Beichnung. Pieero della Valle viaggi I. Brief 17.

und zerstörte die Königliche Burg daselbst °). Mit dem Untergange von Seleucia hatte aller nahere Umgang der Romer mit den Parthern und Persern ein Ende.

Der Palast befand sich vielleicht in Seleucia; Julian fand ihn schon zu seiner Zeit, wie ihn unsere Reisenden noch sinden, nur vollständiger. In dem Bezirke, wo einst Seleucia lag, erblickte die Armee eine Königliche Burg von herrlicher Bauart in Römischem Geschmacke; man erfuhr, daß Römer sie einst errichtet hätten, und das strengste Berbot ersolgte, nicht daß geringste an dem prächtigen Kunstwerke der Vorfahren zu beschädigen <sup>d</sup>). Damals, wie noch jest, war dieses daß einzige stehende Gebäude auß den Tausenden, die einst Seleucia auszu-weisen hatte. Ein Römer konnte nie in dieser Gegend solzche Paläste ausgeführt haben; aber die Einwohner erzählten es, wie sie es noch erzählen. Diesen galten Römer und Griechen für Eins.

Die Schwierigkeit der östlichen Lage weiß ich nicht zu heben, man mußte denn den Bauern, welche della Valle versicherten, der Tigris habe einst einen andern Lauf an dieser Stelle gehabt, mehr glauben, als ihnen der Italianer glaubte. Unterdessen scheint seine eigne Erzählung die Nachricht zu bestätigen. Er sagt, daß die noch sichtbaren Spuren der alten Mauern sich weit hin erstreckten und jenseit des Stroms da wieder ansingen, wo sie diesseits aufhörten. Nun ist es aber ganz gewiß, daß weder Ktesiphon noch Seleucia zu benden Seiten des Tigris waren, daß auch Seleucia sich dem Flusse nicht so sehr näherte, daß die Mauer ihn unmittelbar hatte bezuhren können.

Subdstlicher am Tigris selbst lag ber Flecken Koche, ober nach Stephanus Byzant. Choche (Χωχή). Julians

c) Dio Cass. LXX, 2.

d) Zosimus III, 23. Ammian. XXIV, 5.

Urmee war schon bis an ben Graben gekommen, welcher ben Koniglichen Aluf mit dem Tigris verband und mahr= scheinlich Die Gubgranze von Seleucia machte; Die Schiffe burchsegelten ben gereinigten Graben, und die Urmee vaffir= te ihn auf einer Brucke auf dem Beae nach Roche "). Es wird nicht gefagt, daß es zerftort war wie Seleucia, auch nicht, daß die Urmee wirklich babin gekommen fen; und beswegen spricht mahrscheinlich Zosimus nicht von biesem Orte, welcher also weiter fublich liegen mußte. Es fagt fein Schriftsteller, bag Roche und Scleucia in einerlen-Lage gewesen senn, benn Ummians Stelle, welche man als Beweis anführt, ift blos ungludliche Erganzung eines verborbenen Ramens (). Rach Bofimus bieß Geleucia vor seiner Brundung zur großen Stadt Jochases (Zwxúons) 5), und dies mag wohl fenn, follte vielleicht auch ben Ammian fo heißen; aber ber Name hat nicht die ge= ringste Berbindung mit Roche. Wir lernen diese verschie= bene Lage ichon aus einer Stelle Arrians h), welche Stephanus anführt: "ber Konig reifte von Seleucia, bas nicht weit vom Tigris liegt, nach bem Flecken Choche."

Gregorius Naziang. i), ein Schriftsteller bes 4ten Sahrhunderte, erzählt, ber Stadt Rtefiphon gegenüber liege Roche (Kwyn), eine andere mit dieser durch Natur und Runft verbundene und nur durch den Tigris getrennte Reftung, fo baß benbe nur eine Stadt zu fenn scheinen. Ummians Nachrichten belehren uns, daß Ktesiphon nicht ben dem Graben, dem Orte des Uebergangs der Armee. aber auch nicht weit davon entfernt lag, benn die siegen= ben Truppen drohen mit den fliehenden Parthern in die

e) Ammian. XXIV, 6.
f) Ammian. XXIV, 5. Coche quam Seleuciam vocant. Das Ms. lieft Cocquans.

g) Zosimus l. c. h) Steph. Byz. Χωχή.

i) Gregor. Nazianz. orat. II. in Julian. p. 303.

Thore ber Stadt einzudringen. Gregorius zeigt, baf bie Stadt nicht vom Graben nordlich, fondern fudlich, Roche gegenüber sihre Stelle hatte; und diefe Stelle benimmt mir allen Glauben an die ben Seleucia geaußerte Men= Della Balle konnte nun wirklich die Kortsetung ber Mauer von Ktesiphon auf ber Bestseite bes Tigris ge= feben haben, ohne bag man einen veranderten Lauf bes Fluffes annehmen barf. Nur fah er nicht bie Mauern von Seleucia, fondern von Roche, welches nach Gregorius ein Banges mit Rtefiphon bilbete. Der heutige Rame al Modain bezeichnet weit naturlicher diese benden verbundenen Stadte; und die Ruinen von Seleucia, wenn noch einige vorhanden find, wird ein kunftiger Reisender eine bis zwen geogr. Meilen nordweftlich von al Modain Der Palast zu Rtesiphon ift bann gang verschieben von bem, welchen Julian fand; fo fehr man auch nach ber Beschreibung benbe fur eins zu halten geneigt ift, und so wenig ich die Entstehung bes oftlichern zu er= flaren weiß. Gine Spoothefe. Bu Ende bes fechften Sahr= hunderts wurde Chosroes, der Sohn des Hormisdas, durch innerliche Unruhen auf einige Zeit aus feinem Reiche vertrieben, lebte in Sprien und fam burch Unterftugung ber Romer wieder auf ben Thron. Brachte biefer vielleicht aus der Romer Lande Den Geschmack an Romischen Gebauden mit nach Saufe? ober gewann er ihn ben seinen folgenden Siegen gegen die Romer? Beffere Renner muffen entscheiben, ob die Bauart bes Palaftes biefem Sahrhunderte angemeffen ift. Die Drientalischen Christen ber spatern Zeiten behalten bie Bewohnheit ben, Roche und felbst Rtefiphon fur bas alte Seleucia gelten zu laffen. Dies beweift am ficherften ber Brief, in welchem ber Patriard von Untiochia ben Geiftlichen in Uffprien bie Erlaubniß giebt, ihren Metropoliten felbst zu mablen: Metropolita, qui Seleuciae in urbe regia Arsacidarum in magna ecclesia Cochensi totius orientis principatum tenet b). Daß hier von bem gerftorten Geleucia die Rebe nicht fenn konne, fieht jedermann. -

Auch Abulfeda 1) spricht von al Modain und dem großen Gebaude in ben Ruinen berfelben. Er nennt es ben Palast des Chosroes und macht die Bemerkung, daß ber Ort auf Persisch noch immer Chaisafun (fein Wort von Seleucia) genannt werde.

Die Gegend um Roche beschreibt Ummian als außerst fruchtbar, und Plinius versteht unter bem Ramen ber Kauchischen Gefilde ") wahrscheinlich ben namlichen

Strich.

Atefiphon ( i Kansigav) läßt fich von Seleucia und Roche nicht trennen; es folge alfo hier, was außer bem Bisherigen noch zur Kenntniß biefer großen Stadt nothig Scheint, ob fie gleich auf ber Oftfeite bes Tigris lag. Macedonier legten Rtefiphon als einen unbedeutenden Fleden an, und baher weiß ihn ichon Polybius") zu nennen. Mls aber die Parther Berren bes gangen Landes wurden, und ihnen Geleucia gefiel, fie aber baselbst ihre Residenz nicht haben konnten, fo verlegten fie fie in einiger Entfernung bavon nach Rtesiphon an ben Tigris. fagt, um ben Burgern von Seleucia burch bie Menge barbarischer Truppen, welche stets ben Ronig begleiteten, teinen Schaben zuzufügen; Plinius P) hingegen, um fie burch die Nachbarschaft der Residenz in Abnahme zu brin-Die mahre Ursache ist wohl bas Bergnügen des Ronigs, ber hier vereinigt fab, was er in allen übrigen Theilen feines Reichs nicht zerftreut fand, nebst ber gefunden und heitern Lage. Denn fo drudend und fchablich

k) Affemani Bibl. Or. III. p. 54.

<sup>1)</sup> Abulfeda geogr. p. 259. m) Plin. VI, 27. n) Polyb. V, 45. o) Strabo XVI. p. 1079.

p) Plin. V1, 26.

299

die Sommerhige in diefen Gegenden und noch mehr an ben Ruften des Perfifchen Bufens, zumal auf Fremde wirkt, so wohlthatigen Einfluß hat die gemäßigte Luft bes Winters. Blos ber gewöhnliche Winteraufenthalt wurde also Rtesiphon 4), in ben Sommermonaten hatten

fie ihren Sit in Etbatana in Medien.

Die Gegenwart bes Fürsten zog eine Menge Menschen an ben namlichen Ort. Rtefiphon murbe groß, erhielt eine Bevolkerung von einigen 100,000 Menfchen, blieb aber noch immer ein offener Fleden, der ben Romifchen Eroberern feinen Widerstand leiften konnte. fah den Trajan und den Feldherrn des Berus als Sieger, und Severus fuhrte aus berfelben 100,000 Befangene Erft nach diefen wiederholten Berheerungen fcheint man fie befestigt zu haben. Julian fand fie fo ftart, baß er eine formliche langwierige Belagerung nicht unterneh= men wollte; und Gregor von Maziang") nennt sie zu ber= felben Beit eine ftarke unüberwindliche Festung mit Mauer und tiefem Graben aus gebrannten Steinen. Zweifel hatte fie noch eine eigene Citabelle. Benigstens bemerkte bella Balle bie fehr beutlichen Spuren ber ftar-Rtesiphon blieb die Residenz der Persijchen Ronige, bis Stadt und Reich im 7ten Jahrhunderte Gigen= thum der Arabischen Chalifen und erstere von ihnen zu Grunde gerichtet murbe. — Plinius') entfernt Geleucia von Ktesiphon nur dren Mill.; rechnet also mahr= scheinlich vom fublichen Theile der erftern Stadt, ben bem Graben, welcher aus bem Koniglichen Fluffe gezogen mar, bis nach Roche nach dem nachsten Wege zwischen benden. Ptolemaus hingegen, ber fie 3 geogr. Meilen von einan= ber entfernt, hat wohl von den nordlichen Theilen von



q) Strabo l. c. r) Dio Cass. LXXV, g. Spartian. c. 16. Herodian. III. 30. s) Gregor. Nazianz, l. c.

t) Plin. l. c.

Seleucia, vielleicht von dem Palaste an, welchen Julian sah, gerechnet, wiewohl auch dieser nur 2 geogr. Meilen von Ktesiphon entfernt lag ").

### Gilftes Rapitel.

#### Babylon.

Sudwestlich von biesen bren Stabten, an benben Seiten des Euphrat felbst, lag Babylon ( Basvlwr), die alte, von der Konigin Semiramis, oder nach Undern von Belus selbst, erbaute Sauptstadt des Landes, welches von ihr ben Namen trug "). Gie lag mit ihren langen und geraden Strafen in einer großen Ebene. Wahrscheinlich übertreibt Berodot y) um vieles, wenn er nach bem Berichte der Einwohner jede Seite zu 120 Stadien, folglich ben Umfang 12 geogr. Meilen groß annimmt; wiewohl die angegebene Bahl der 100 Thore für eine folche Große zu passen scheint: 4 Stadien, der zehnte Theil einer geogr. Meile, ift fein übermäßiger Abstand von einem Thore zum andern, zumal in einer Stadt, welche zugleich Die wichtigste Restung vorstellte. Rleinere Stabien laffen sich hier so wenig als anderswo anwenden, ba er nir= gends etwas davon bemerkt; welches er nie, und auch in biefer Stelle zu thun nicht vergißt, wenn Maafe von ei=

u) Zosim. III, 21.

y) Herodot. I, 173.

x) Joseph. in Apionem, c. 19. sagt, daß nicht Semiramis, sons bern Rebukadnezar die Stadt so vergrößert, mit drenfacher Maus er umgeben, die Residenz erweitert und die hängenden Garten seiner Gemahlin zu Liebe aufgeführt habe. Er erzählt auch die Gesschichte der Nachfolger besselben die Gyrus, welcher den außersten Umfang der Stadt habe niederreißen lassen.

nerlen Ramen, aber verschiedener Große angewendet mer-Er giebt an, baß die Mauer 50 Ellenbogen (nnxeis) bick und 200 boch fep, und fügt fogleich hingu, daß ber Konigliche Ellenbogen um bren Finger größer als ber gewohnliche fen. Plinius überfest auch fein Maas des Umfangs durch 60 Mill., nimmt also das Stadium nicht anders als ben andern Griechischen Schriftstellern an. Spatere, welche Babylon aus ber Macedonischen Periode fennen, laffen gwar von ber übertriebenen Große betracht= lich nach; Diodor") fpricht von 360 Stadien bes Umfangs, und Strabo") von 385, und um bas Wunderbare gu milbern, fügt Diodor ben, zwischen ber Mauer und ben Baufern fen ringeum ein frener Raum von zwen Morgen Relbes gemefen, welches in bem gangem Umfange eine fehr ansehnliche Berkleinerung beträgt: aber mit bem allen hat doch wohl die Liebe zum Wunderbaren das Ihrige ju ben Behauptungen ber Augenzeugen gefügt. große Stadt, viel großer ale bie ansehnlichsten Stadte Europens, war aber zuverläffig Babylon, wenn wir auch feine andern Zeugniffe ubrig hatten, ale die noch vorhan= benen Ruinen.

Nordwestlich & Meilen von ber heutigen Stadt Belle fah Niebuhr b) an der Beftfeite bes Guphrat bie gufam= mengefunkene Maffe eines bichten Gebaudes, von bem nur noch bas Grundgemauer und burdwühlte Sügel von febr gut gebrannten Biegelsteinen übrig maren. Die Ginwoh= ner holen haufig biefe Steine ab zu neuen Gebauben, mo= burch sich die Ueberbleibsel mit jedem Tage verringern. Diefer Stelle gegenüber, auf ber Oftseite bes Cuphrat, fand por bennahe 200 Jahren bella Balle eine abnliche Maffe vieler Bugel gebrannter Steine mit regelmäßiger,

z) Diodor. II, 7.
 a) Strabo XVI. p. 1072.
 b) Riebuhr II. S. 288.

vierectiger Mauer umgeben, beren jebe Seite Schritte lang mar. Durch bie lettere Ungabe murbe d'Anville bewogen, Babylon zwen Meilen nordlich von Belle anzusegen, bas Biered fur die Citabelle ber Stadt zu erklären und nach der Angabe Berodots auf der andern Seite bes Rluffes, ba mo Niebuhr bie Ruinen fand, ben Tempel bes Belus angunehmen. Er urtheilt nur gur Salfte mahr. Das heutige Belle felbst und ein anfehnlis der Theil bes umliegenden Landes war in bem Umfange ber alten Stadt begriffen. Schon Abulfeba erzählt, und bie Bewohner bes Landes erzählten es Niebuhr noch, daß bie Gegend um die Stadt Ard Babel heiße. fer Ueberbleibsel nordweftlich von Belle gefunden hatte, fo fand er noch vollståndigere 11 Meile sudwestlich von ber namlichen Stadt; einen gangen Sugel von festgebrannten Backsteinen und in beffen Mitte bie Figur eines Thurmes, beffen außere Bekleidung Die Beit vernichtet hat. Einwohner bes Landes nennen ihn Birs (Nimrod). Berodots Beschreibung vom Tempel bes Belus und bem' Thurme mit acht Auffagen in ber Mitte bes Tempels lieft, beffen einzelne burch Xerres gerftorte Theile ichon Alexan= ber nicht mehr in ber vorigen Große wieder herstellen konnte"), ber wird bas, was Niebuhr fah, fur bie Ue= berbleibfel bes alten Tempels, und die benben nordlichen Bugel für zwen Raftelle erklaren, welche, wenigstens bas eine, erft in fpatern Zeiten an ber Morbfeite ber Stadt aufgeführt wurden, als die Stadt feine Festung mehr war, sondern jedem Sieger, schon vor Alexanders Zeiten, offen stand. Daß es wirklich zwen Citadellen gab, zeigt bie Geschichte der Nachfolger Alexanders d).

Durch die Beschreibung ber hohen und bicken Mauern, ber Ginfassungen bes Flusses, ber langen Brucke, bes

c) Arrian. VII, 17. d) Diodor. XIX, 100.

Belustempels, ber hangenden Garten zc. wurde meine Darstellung noch weitläufiger werden, als ich fie ohnehin zu machen mich genothigt febe; man findet ausführliche Nachrichten barüber ben Berodot und Diodor, ber sich größtentheils den Rtefias zum Führer ermahlt hat .).

Den ersten Grund zum Berderben der Stadt legte ichon Darius Sysbaspis. Er vernichtere nach einer Rebellion ihre Mauern und Thore; feit der Beit ift Babylon eine offene Stadt. Heber ihre damalige Bevolkerung fin= ben fich einige Spuren. Die Burger, um mahrend ber Belagerung an Lebensbedurfniffen weniger Mangel zu leis ben, waren auf den Gedanken gekommen, von allen ih= ren Beibern jeder nur eine Sausmutter auszuwählen, Die schon Kinder gehabt hatte, und die übrigen zu erdroffeln. Die Belagerung mabrte gegen zwen Sahre, es muffen also viele wehrhafte Mannspersonen umgekommen fenn-Ben der Einnahme ließ Darius 3000 ber vornehmften Einwohner aufhangen, forgte aber bafur, bag bie noch übrigen mit der gehörigen Unzahl Weiber versehen mur= ben, die umliegenden Provinzen erhielten alfo Befehl, 50,000 nach Babylon zu transportiren f).

Den hartesten Stoß erhielt Babylon burch bie Erbauung von Seleucia, welche zur hauptstadt und gum Sige ber Regierung fur alle obere Provinzen Ufiens erflart wurde B). Schon Plinius weiß, Babylon fen hierburch zur Einobe geworden. Severus fand fie, so wie Seleucia, von Menschen verlaffen b); und Paufanias verfichert, von der einst so berühmten Stadt fen nichts, als bas Gemauer übrigi). Gehr viel trugen auch bie Parther zum Untergange Babylons ben. Simerus, ein Satrap ber-

e) Herodot. I, 178. Diodor. II, 7. f) Herodot. III, 159.

g) Strabo XVI. p. 1078. Plin. VI, 26. Babylon ad solitudinem rediit, exhausta vicinitate Seleuciae. h) Dio Cass. LXXV, 9.

i) Pausan. VIII, 33.

selben, führte die meisten Einwohner nach Mebien, zerstörte ben Marktplatz, mehrere Tempel und die Befestigung ber Stadt ").

# Zwölftes Kapitel.

Stabte in Chalbaa und Mefene.

Sudwestlich von Babylon sest die Peutingerische Charte Vologesia, 18 Mill. von der erstern entfernt. Auch Ptolemaus giebt ihr die namliche Richtung, aber einen gu großen Abstand, und bemerkt noch baben, daß sie an dem Fluffe Maarfares liege. Diefe bren Umftande laffen kaum einen Zweifel übrig, daß Bologefia an ber Stelle ber fpatern, nun auch zerftorten Stadt Rufa, 11 Meile nord= offlich von Mesched Mi lag 1), vier geogr. Meilen von Denn Abstand, Reigung gegen Helle und bas trockne Bett bes alten Kanals bestätigen bie Unnahme. D'Unville, der schon Rufa nicht die richtige Stelle anweist, verset Vologesia westlich von Mesched Hossein, ohne Rucklicht auf die Hinweisungen ber Alten zu nehmen. Die Stadt erbaucte ber Ronig Bologefus im erften Sahr= hunderte, wie Plinius") verfichert, um ber Große von Seleucia zu schaben. Er nennt sie Vologesocerta; Steph. Bnzant. Bologefias.

Bielleicht stand an ber Stelle, wo d'Unville Bologesia hinsekt, viel eher die Stadt, welche Ulerander ben den Geen des Euphrat anlegte "). Es fehlt uns aber die gewisse Bestimmung der Lage, so wie der Rame des Orts

felbst. Wahrscheinlich hieß er Alexandria.

k) Diodor, de virtut, et vit, p. 603. Justin. XLII, 1.

<sup>1)</sup> Riebuhr II. G. 261. m) Plin. 1. c.

n) Arrian. VII, 21.

In bemfelben Falle sind wir mit allen übrigen Dertern, welche von Babylon sudwestlich lagen. Die Alten geben wenig nahere Nachrichten von dieser mit vielen Stadten besetzen Gegend, dem eigentlichen Chaldaa im engern Berstande, und heutzutage ist das Land beynahe völlig in Buste umgewandelt, in welcher Reisende hin und wieder große Ruinen finden, ohne daß man angeben konnte, zu welchem alten Namen sie gehoren, oder ob

fie überhaupt bie Beit ber Griechen erreichen.

Etwas naher laßt sich die Lage von Borsippa °) (ra Βόρσιππα) bestimmen, weil es einerlen Ort mit bem Barfita P) bes Ptolemaus ift, und biefer die Stadt nabe an die Stelle fest, wo der Maarfares fich wieder mit dem Euphrat vereinigt, in ber Nahe bes heutigen Ortes Semaue, wo es auch d'Unville annimmt. Auch nach Sofe= phus 4) fann es nicht fehr weit von Babylon entfernt ge= wesen senn. Er nennt die Stadt Borsippon (ro Booσιππον). Bielleicht erkennt ein funftiger Reisender Die gemiffe Lage aus ben Flebermaufen, Die fich nach Strabo's Erzählung baselbst größer als anderswo fanden, gerauchert und gegeffen wurden. Die Stadt mar berühmt burch ihre ansehnlichen Leinwandmanufakturen, und als Sit einer Sette von Chalbaifden Uftronomen, welche von ihr ben Bennamen erhielten.

Desto mehr im Dunkeln sind wir mit der Stadt Agranum des Plinius'). Er zählt sie unter die größten des Landes und sagt, sie sey von den Persern (vielleicht Parthern) zerstört worden. Die Gegend erkennt man durch
ben Bensag: sie lag qua derivatur Euphrates, wohin
er abgeleitet wird; an einem der südlichen Kanale.

o) Serabo XVI. p. 1074. p) Alle Hanbschriften und Ausgaben, die ich kenne, geben ben vers borbenen Ramen Barsita; nur die Tabula urbium insign. p. 36. in Geogr. Gr. Min. T. III. lieft richtig Bogoinna.

q) Ioseph. contra Apion. r) Plin. l. c.

r) Pin. 1. c. Manneris Geogr. V. 2.

Sublich von Babylon, aber noch vor ber Bertheilung bes Aluffes in die Ranale und Gumpfe, fest Plinius") bie Stadt Otrie.

Un ber Bereinigung bes Guphrat und Tigris, fagt Plinius'), liegt ein Ort, Ramens Digba. Mfo an ber Stelle bes heutigen Korna; benn bie Bereinigung bes Roniglichen Fluffes mit bem Cuphrat nimmt er fchon ben Seleucia an, kann alfo hier nicht von biefem, fondern bem mahren Bufammenfluffe benber Strome fprechen. Ptolemaus fennt benfelben Ort unter ber vielleicht verschriebenen Benennung Didigua, nach bem Palat. Cod. Digua (Acrova). Auch die Lage trifft mit ber von Pli= nius gegebenen überein; ba aber Ptolemaus feine Bereinigung bes Guphrat unter feinem eigenen Namen mit bem Tigris annimmt: fo lagt er biefen eine unnaturliche Beugung gegen Beften, bann wieber gegen Often machen, und fest gerade unter die Beugung ben Namen diefes Drts. Er fchreibt die Figur, welche burch bas Bufammenfallen bender Fluffe entsteht, dem Tigris allein zu. Bang verschieden ift aber fein Apamia; Diefes fteht an der Bereinigung bes Koniglichen Fluffes mit bem Tigris, un= gefahr 15 Meilen fublich von Seleucia, in ber Rahe ber heutigen Stadt Wafith. Eben bahin fest es auch Plinius").

Bie gut auch bie westlichen Theile von Chalbaa, ein Stud der heutigen Bufte, bewohnt waren, beweist schon bie Reihe Derter, welche Ptolemaus daselbst ansett. Sie find blos aus bem Buge ber Karavanen entlehnt, fteben beswegen, vom Euphrat in ber Gegend von Sit an, alle hinter einander in sudostlicher Richtung bis nach Teredon und zu ben Mundungen bes Tigris. Gie folgen, von Morden an gerechnet, in diefer Ordnung: Raiafa, Be-

s) Plin. V, 26. t) Plin. VI, 27. u) Plin. VI, 28. Bon feiner Berwirrung mit biefem Apamia in einer anbern Stelle, f. oben ben Defene.

randa, Thelme, Jamba, Ragia, Chiriphe, Altha, Teredon, nahe an der öftlichen Mündung des Tigris; und am westlichen Arme, der in den heutigen Shor Abdilla siel, lag noch Katta, ungefähr in der Gegend der Ruinen von Alt=Basra, wo noch das trockene Bett dieses westlischen Arms sichtbar ist. Von keiner der nördlichen Städte

laßt fich bas geringfte jur Erklarung fagen.

Westlich von allen diesen Stadten begränzt Ptolemaus das Land Chalda durch eine Reihe von Gebirgen, die bey ihm westlich von Hit am Euphrat anhebt und am Busen Maesanites (dem Chor Abdilla) endigt. Den Ansang am Euphrat und das Ende in der Nähe des Persischen Busens, den Berg Sinan, haben auch neuere Reisende bemerkt, und ähnliche uns unbekannte Berge mögen wohl in der zwischen benden liegenden Richtung hin und wieder in der Wüsse vorkommen; aber gewiß nicht ein zusammenhangender Rücken, weil er den Karavanen, welche den Weg durch die große Wüste nach Basra machen, nicht unbekannt geblieben senn könnte.

Näher gegen ben Euphrat, vorzüglich um die Seen und Kanale, welche sich aus diesem Flusse bilden, sest Ptolemaus noch andere, uns eben so unbekannte Derter, als die vorigen. Unter ihnen ist bemerkenswerth Orchoe ('Ooxon), weil es, so wie Borsippa, der Sis einer gezlehrten Sekte von Chaldaern war, die sich nach Strabo und Plinius' vorzüglich mit Ustronomie und Astrologie abgaben. Er stellt es nahe unter den aus den Ableitunzen des Euphrat entstandenen See, welchen er als den Mittelpunkt aller übrigen annimmt. Wir sind in der Strecke und Richtung dieser Seen, von welchen nach der Regenzeit noch immer einige eristiren, viel zu wenig unterrichtet, um etwas mit Gewißheit sagen zu können.

x) Strabo XVI. p. 1074. Plin. VI, 26.

Bum Beweise mag Taverniers ) Erzählung bienen. hatte mit der Karavane einen biefer Geen erreicht. fam nach fünftägigem ofilichen Marsche zu einem von Backsteinen erbauten, noch unversehrten, aber unbewohnten Palaste, und mit abermaliger Reise von vier Tagen ge= gen Nordost nach Rufa, ober vielmehr Mesched Mi. Also reichten biefe Seen fehr weit gegen Weften und hatten gar nicht die Lage, welche ihnen d'Unville giebt, ber auch die= fen Palast weit gegen Norden von Mesched Ali ansett, gegen die vorgelegte Marschroute. Orchoe lag wahr= scheinlich weit gegen Beften über biefer Stadt und vielleicht auch über bem unbewohnten Palast binaus. Giniae Ausleger der Bibel haben Abrahams Ur in Chalda hieher ziehen wollen; es lag aber wohl gewiß im sublichen De= Un ben Bennamen Chalbaa barf man sich nicht stoßen, weil er fehr oft im allgemeinen Sinne statt Babylonien angewendet wird.

Daß von der Stadt Orchoe wahrscheinlich eine Sekte der Chaldaischen Astronomen und Priester den Beynamen Orcheni ('Opanvoi) erhielt, wurde schon erinnert; aber auch ein nomadisches Arabisches Bolk, welches in diesen Gegenden bis zum Ausstusse des westlichen Tigris lebte, hatte denselben Namen. Es ist überhaupt sehr wahrscheinlich, daß die meisten Chaldaer Arabischen Ursprungs waren. Diese Orcheni, als Bolk, kennt Plinius.) an der westlichen Mündung des Tigris, welche man für den Euphrat annahm, und erzählt, daß sie zur bessern Benuhung ihrer Weiden diese Mündung längst verstopft

y) Tavernier six voyages. L. II. ch. 3.
2) Man halt sie gewöhnlich für ein nordisches, aus ben Gegenden des Kaukasus eingewandertes Bolk. In diesem Falle würden sie zu dem Stamme der vielen Bergvölker gehören, die man in allen Gebirgen Persiens sindet. Aber eben dies, daß diese nördlichen Bölzker sich siberall nur in den Gebirgen niederließen, widerspricht der Annahme; und es kennt ja schon hiob I, 17. die Chaldaer.
a) Plin. VI, 27.

Ptolemaus stellt fie in bie namliche Gegend, aber etwas westlicher; ihre Besitzungen hören nach ihm gerabe ba auf, wo fie ben Fluß verftopft haben follten, am westlichen Arme bes Tigris und bem Bufen Macfanites.

Die Gegend um die Seen nennt Ptolemaus Amorbotia, und unterscheibet sie vom übrigen Chalbaa. nen nordostlich stellt er die Strophi. Alles Land am nordlichern ungetheilten Euphrat heißt ben ihm Auchanitis.

Auf der Insel Goban, nicht fern von der oftlichen Mundung des Tigris, fand Rearchus b) einen Flecken, ber zur Niederlage der Arabischen und anderer fremden Waaren diente. Er nennt ihn Diridotis (Acoidwres) und bestimmt nicht, wie nahe er an der Mundung lag. Alle Spatere nennen ben Ort richtiger Teredon (Teonδων), und ftellen ihn an die Dundung des Kluffes felbft, welches im strengen Verstande nicht wohl moglich ift, ba jede Fluth einen Theil der fehr niedrigen Rufte zwischen ben Mundungen bebeckt. Mus biefer Urfache entfernt wahrscheinlich Ptolemaus biefen Ort von der Rufte, scheint aber ben Namen mehr ben alten Radyrichten zu Liebe ben= zubehalten, als daß in feinem Zeitalter Terebon noch ber Stavelplat frember Baaren gemefen fen, welches ihn wegen bes Handels von Seleucia bald zur wichtigen Stadt mußte umgeschaffen haben. Gin anderer Ort erbob sich, welchen die Alten

Charar Spafinu, auch Pafinu') nennen. Alerander hatte bie Stadt, wahrscheinlich ben feiner Auffahrt von ber Munbung bes Tigris, anlegen laffen, um einen Safen zu kunftigen Unternehmungen zu haben, und sie theils mit ben Ginwohnern eines nicht weit entfernten Ortes, theils mit einigen Macedoniern befegen laffen. Begen Die

b) Arrian. Ind. 41.
 c) Σπασίνου Χάραξ, Ioseph., Dio Cass., Steph. Byzant., Tabula Peuting. Gharax Pasinu, Plin., Ptolem., Marcian.

Unfalle ber Gee ftand fie auf Dammen; beswegen bieß fie Charar, jugleich aber auch Alexandria nach bem Stif-Der Tod bes Groberers brachte alle feine Entwurfe sum Scheitern. Charar murbe burch bie Rluffe vernich= tet, aber burch Antiochus ben Großen an einer hohern Stelle wieder angelegt und burch Damme gegen ben Strom gefichert. Doch auch jest mar es feinem aberma= ligen Berfalle nabe, bis ein Emir benachbarter Araber, Namens Pafines ober Spafines, fich mit ber gangen um= liegenden Gegend auch biefes Ortes bemachtigte, ihn fester anlegen ließ und zu feiner Refibeng mahlte d). Der gange Seehandel von Seleucia mar von jest an in ber Gewalt Diefes Rurften. Seine Unterthanen waren gute Seeleute, benn ben bem Sturme, welchen Trajan in ber Mundung bes Tigris erlitt, retteten die Einwohner von Charar Epafinu ihn und die Flotte"). Die Berrichaft bes Arabers erftrectte fich nicht blos über alle Mundungen des Tigris und ber aus bemfelben abgeleiteten Ranale, bas fogenannte Mefene, fondern auch hoch an bem Tigris hinauf, bis in bie Gegend ber heutigen Stadt Basith, wie Plinius') burch Raufleute erfuhr. Die Unfalle ber Parther murben burch bie Fluffe und Damme vereitelt.

Die altere Lage von Charar war nur 10 Mill. von ber Gee, auf einer Insel zwischen bem Tigris und einem Urme bes Gulaus; Die fpatere 50 Mill. von' ber Gee. wahrscheinlich an ber wirklich bequemften Lage an ber Mundung eines Urms bes Kluffes Safar (Gulaus) in ben Tigris 5), aber nicht einige Meilen von biefem Fluffe entfernt, wie d'Unville annimmt. Plinius h) glaubt nicht,

d) Plin. VI, 27.
e) Dio Cass. LXVIII, 28.

f) Plin. VI, 28. g) Rach Steph. Byzant. v. Spasinu Charax, liegt bie Stadt noch in Defene felbft, alfo auf ber Infel bes Tigris, bem Safar = Fluffe gegenüber.

h) Plin. VI, 27.

baß sich die Lage bes Orts verändert, sondern daß das Land so viel Zuwachs bekommen habe, um den verschiedenen Abstand von der See zu bewirken. Kausleute und Arabische Gesandte hatten ihm sogar den Abstand auf 120 Mill. = 25 geogr. Meilen angegeben. Sie bezeicheneten das heutige Korna, welches unter dem nämlichen Fürsten stand, vielleicht einen ähnlichen Namen erhielt, aber von dem eigentlichen Charax Spasinu unstreitig verschieden war. Ptolemäus stellt Charax Pasinu an seine ursprüngliche Stelle, zwischen die Mündungen des Tigris und Euläus an die Küste, folglich schon in die Provinz Susiana.

In der Nahe von Charax und der Mundung des Tigris lag auch die Stadt Ampe, wohin Darius die gefangenen Milesier versetzte i). Bielleicht war es einerlen Ort mit dem altern Charax.

Nordwestlich 12 Mill. von Charax auf der andern Seite des Tigris lag ein Ort, Namens Sorath, wo die Kausseute aus dem südlichern Sprien und auch von Palmyra durch die Wüste sich sammelten, und von da vols lends nach Charax segelten ). Dieser Ort lag also am Tigris, an der Stelle der heutigen Handelsstadt Basra. Noch jest nennen die Sprer die Stadt Basra Serath Mesene.

Noch einige andere Derter, beren Namen Plinius erfuhr, sind so unbekannt, als die, welche Ptolemaus und die Peutingerische Charte nennen.

i) Herodot. VI, 20. k) Plin. VI, 28.

## Drenzehntes Kapitel.

Uffprien. Grangen, Fluffe.

Usintien war die den Morgenlandern gewöhnlichste Benennung bes Landes, welches bie Provingen Uffprien, Babylonien und Mesopotamien umfaßte und auf lange Beit das ganze hohe Ufien beherrschte. Die Benennung entlehnte man von dem Bolke felbit, welches mit ben übrigen Sprern am Mittellanbischen Meere, mit ben Kappadociern an bem Pontus und den obern Theilen des Guphrat zu einerlen Stamme gehorte, von ben oftlichern Mationen Ufiens aber burch Sprache und Sitten fich unterfchicb. Erst als die Meder sich der Uffprischen Monar= die entriffen hatten, und diese sich selbst in zwen verschiebene Staaten theilte, ließ man blos ben nordlichen Thei= len ben alten Namen Uffprien, und legte ben fudweftlichen von ihrer Sauptstadt den Ramen Babylonien, und von bem herrschenden Bolke in diesem sublichen Theile den Ramen Chaldaa ben. In diefer Trennung und nach diefem Begriffe erscheinen in der Bibel die Affprer als Gieger über Israel, und nach ber Endigung ihrer Herrschaft burch die Meder, die Babylonier und Chaldaer als Ber= ftorer von Jerufalem.

Durch Cyrus wurden beyde Theile zusammen bie wichtigste Satrapie des Persischen Staats, und jede der alten Benennungen bezeichnete in gleichgeltendem Bersstande das Ganze. Nach dem Sige des Satrapen nennt Herodot beyde Theile zusammen die Provinz Babylonien, und noch öfter nach dem Bolke Usyrien. Diese Namen erhielten sich gleichbedeutend bey den Schriftstellern aller folgenden Jahrhunderte. Man darf also nicht irre wers

ben, wenn z. B. Strabo 1) einen Ort, welcher in ber Provinz Uffprien liegt, nach Babylonien seit, ober eine Stadt in Babylonien zu Uffprien rechnet. Nur Plinius irrt nach seiner gewöhnlichen Art, wenn er ber Benennung Mesopotamien die nämliche Ausbehnung giebt und Städte dazu zählt, die zur Provinz Affprien gehören m).

Auch unter der Parthischen Regierung erhielten sich die alten Begriffe; noch zu Julians Zeiten hießen alle die Theile Babyloniens, welche er durchwanderte, Affyrien: nur die südwestlichen (das eigentliche Chaldaa) scheinen von dem allgemeinen Begriffe ausgenommen zu seyn "). Wenn aber auch der Name Usprien noch immer alle Lander des alten Staats umfaßte, so war er doch lange in viele Unteradtheilungen zerfallen, welche unter der Herzschlaft der Perser und Macedonier alle zur Satrapie Babylon gehörten, unter den Parthern aber viele von einander unabhängige Theile ihrer Monarchie bildeten.

Sine eigene Proving Asprien im eingeschränktern Sinne gab es also wohl nie, wenigstens finden sich ben den alten Schriftstellern keine Spuren davon. Es ist von einer Landschaft Adiabene die Rede und von einem abhängigen Könige in derselben, von der Landschaft Chalonitis, Chiliocomum und mehrern andern; sie alle waren Theile des alten Aspriens, so wie auch Babylonien; aber nie sindet man sie, als ein von Babylonien abgesondertes Ganze, mit der gemeinschaftlichen Benennung Asprien. Blos die Römer scheinen unter dieser Benennung das Land zusammen gefaßt zu haben, welchem Ptolemäus solgende Gränzen giebt: gegen Norden den Berg Niphates, gegen Osten das Gebirge Zagros, gegen Südosten

<sup>1)</sup> Strabo XVI. p. 1070. 1074. m) Plin. VI, 26.

<sup>11)</sup> Ammian. XXIV, 2. spricht burchgebende blos von Affprien: nur ben einem Kanal, bem Maarfares bes Ptotemaus, fügt er bingu, er führe in die innern Gegenden Baboloniens.

eine eingebildete, nicht genau bestimmte Linie von den Gebirgen der Kossäer bis zum Tigris, in der Gegend von Wasith, und an der ganzen Sudwest = und Westseite den Tigris. Diese neue Provinz umfaßt also den nordöstlichen Theil des alten Ussriens, so daß Babylonien und Mesopotamien davon ausgeschlossen bleiben. Aber, wie gesagt, es sindet sich keine Stelle, welche die Benennung Usspriens dem angegebenen Lande ausschließend beplegte.

Dieses Land ist noch brückend heiß, da es von der Sub = und Bestseite keine beträchtlichen Gebirge hat, welsche die heißen Winde abhalten könnten. Blos auf der Nord = und Ostseite umschließen es hohe Bergrücken, mit niedrigeren Abtheilungen gegen Sudwesten bis an und über den Tigris, und verursachen schon häusige Regen in den umliegenden Gegenden. Diese und die beträchtliche Anzahl mittelmäßiger und kleiner Flüsse, welche alle aus den nördlichern Gränzgebirgen dem Tigris zueilen, ersehen zum Theil die Stelle von Babyloniens Kanalen, die der tiefsließende Tigris wenigen ihm sehr nahe gelegenen Strischen gewähren kann. Das Land ist also nur zum Theil fruchtbar, doch mit keinen beträchtlichen Sandwüsten durchzogen, eine ausgenommen, welche längs des Tigris südlich von der Mündung des kleinen Zab sich befindet.

Da die Flusse zum Theil die Granzen der kleinern Abtheilungen des Landes bilden, so stehe hier zunächst die Beschreibung derselben, und zwar wie sie am Hauptstrome auswarts, von Suden nach Norden, auf einander

folgen.

Zwen Meilen nordlich von Ktesiphon fallt ben Ptolemaus ein Fluß in den Tigris, nach der Lange seines Laufs der beträchtlichste aller Nebenslässe; denn er entspringt aus den südostlichen Theilen des Gebirges Choathras an der Granze von Medien und durchsließt die ganze Ostseite von Usprien. Er nennt ihn Gorgos (den Wilden). Wie er zu diesem, gewiß nicht einheimischen Namen ge-

kommen ist, weiß ich nicht; ber Kluß selbst ist aus altern und neuern Berichten bekannt genug. Fidor auf bem Wege von Ktesiphon nach den Zagrischen Passen nennt ihn Sillas (o Sillas), und Stephanus Byzant. °) De= las (délas). Diefen Ramen hat er noch jest; er heißt Diala, fließt langs des westlichen Abhangs der Gebirge, welche das Land ber Turken von Persien trennen P), ganz nahe ben den Zagrischen Paffen vorben, immer gegen Sudwesten, nimmt mehrere fleine Rluffe auf und verei= niat fich zwischen Bagdab und Mobain mit bem Tigris. Es bleibt also fein Zweifel übrig, daß es ber ben Alten bekannte Rluß ift. Julians Urmee mußte ihn ben ihrem Ruckzuge von Ktesiphon passiren; und badurch kennt ihn auch Ummian. Er nennt ihn nicht in ber Beschreibung bes Marsches, wo er überhaupt wenig geographische Genauigfeit zeigt, auch in Feindeslande, von Feinden um= geben, mit allem, mas um ihn her lag, unbekannt, nicht wohl geben konnte; aber in ber Beschreibung Uffpriens, wo ihm, feinem Bedunken nach, eine wichtige geographi= sche Entdeckung aufstoßt. Es gab verschiedene Mennun= gen über die Ableitung des Mamens Abiabene; diefe glaub= te er auf einmal durch die Versicherung zu vereinigen, er fen felbft über zwen betrachtliche gluffe gegangen, Die man nicht anders als auf Bruden passiren konnte; ber eine heiße Diabas, der andere Adiabas 4), von ihnen habe das Land ben Namen. In der That aber beweist Ammian durch feine Bemerkung, daß er in der Bergens= anaft ben ben Unfallen ber Perfer nicht richtig borte, ftatt Diala Diabas verftand; benn bie Befchaffenheit ber Gegend, burch welche die Armee 20g, und ber bekannte Punkt, wo fie uber ben Tigris jurud tam, macht es

o) Steph. Byz. v. Apamia. p) Otter I. ch. 15. q) Amnuan. XXIII, 6.

vollig gewiß, baß fie über keinen anbern von Bebeutung ju gehen hatte, als ben Diala und ben Dooan ober Physkus ber Alten, von welchem er fich vielleicht die ihm eigne Benennung felbst bilbet. Der in ber Beschreibung bes genommenen Beges forgfaltigere Zosimus 1) nennt biefen Flug Durus (o dovoog). Bielleicht mar es ein No: men Appellativum, beffen Bedeutung ich nicht fenne.

Den Gyndes (o Tuvdns) kennt blos herodot, und biefer liefert von ihm folgende Angaben: er entspringt ben ben Matieni, fließt burch Armenien und die Dardani und fällt in ben Tigris, murbe aber von Cyrus, als er gegen Babylon ziehen wollte, in 360 Ranale zertheilt, weil benm Ueberschwimmen ein geheiligtes weißes Pferd in ben reißenden Fluthen umkam "). Berodot fest die Matieni in alle Granzgebirge zwischen Urmenien und Medien, und weiter sudlich bis zu ben Riffii in Sufiana herab; aus Diesen Gebirgen entspringt er alfo. Es ist außerst mahrscheinlich ber betrachtliche Fluß Kerah, welcher fublich von Korna in den Schat al Arab fallt. Er ist es schon besmegen, weil fich fein anderer bedeutender Kluß in diefen Begenben findet, welchen Cyrus fo fehr hatte theilen konnen, aber auch besmegen, weil bie Alten uns keinen Namen angeben, welcher sich auf ben Rerah anwenden ließe. Der Gindes des Tacitus ') gehort nicht hierher; er bezeichnet einen unbefannten Blug, ber burch Byrfanien in die Raspische See fließt, nach ben Banbschriften und ber altesten Musgabe eigentlich Sindes beißt, und blos burch die Ausleger in Gindes verwandelt worden ift.

Der Fluß Corma, welchen Tacitus ") nennt, ift ber Beschreibung bes Weges nach ohne Zweifel einer von ben

r) Zosimus III, 25. s) Herodot. I, 189. V, 52. t) Tacit. XI, 10. u) Tacit. XII, 14.

nordöstlichen Nebenflussen bes Diala; ich weiß aber nicht welcher.

Etwa 15 geogr. Meilen nordlich von Bagbab fallt ein anderer, minder betrachtlicher Fluß in ben Iigris. Er heißt heutzutage Odoan ober Ordorneh, welches nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Namen hat, un= ter bem ihn die Behntausend kennen lernten. Tenophon ") nennt ihn Physkus (o Dionog) und giebt die Breite auf ein Plethrum an. Außer ihm nennt ihn niemand, wenn nicht Plinius y) mit ben Ramen Cornadotus ben namli= chen Fluß bezeichnet; aber unstreitig verstand ihn Ummian unter ber Benennung Abiabas, von welcher eben gesprochen murbe; es ift kein anderer in biefen Strichen Riebuhr fand auf feiner Reife einen Fluß, porhanden. Namens Dus, welchen er in geringem Abstande gerade gegen Westen in ben Tigris leitet, vermuthlich weil er glaubte, bag bas im Bege ftebenbe Gebirge Samerin ben weitern Lauf gegen Guben hindere. Er irrt mahr= scheinlich, weil er seinen Weg nicht felbst langs bes Digris gemacht hat. Tavernier und Thevenot, die den Fluß abwarts fchifften, wiffen von ber Mundung bes fleinen Bab bis jum Doan keinen Zwischenfluß, ber in ben Digris fallt. Riebuhrs Dus scheint ber Odoan ber Uebri= gen zu fenn, und in biefem Kalle hat er feine Quelle in ben Bergen fublich von Kerkut. Ben d'Unville aber nicht; biefer verfest ben Diala zu weit gegen Beften und lagt bann die fleinern Rebenfluffe ber Begend, beren meftli= chen Lauf boch Niebuhr bemerken mußte, alle in benfelben fallen, unter ihnen den Dus felbft.

Ptolemaus nennt außer bem Gorgos nur noch zwen Fluffe in biefer Provinz, ben Kapros (das wilde Schwein) und ben Lykos (den Wolf). Zedermann erkennt in ih-

x) Xenoph. exp. Cyri II, 4. y) Plin. VI, 27.

nen die benden Hauptslusse des nördlichern Theils: im Kapros den kleinen Jab oder Altun = su (goldenen Sluß) und im Lykos den großen Jab. Aber ben ihren Mundungen in den Tigris irrt Ptolemäus sehr, weil er sie viel zu nahe an den Diala, also zu weit gegen Süden rückt, und den Kapros an der Stelle des heutigen Odoan munden läßt. Ueberhaupt sind seine Kenntnisse längs den Ufern des Hauptstroms sehr mangelhaft, weil Trajans Weg weiter im östlichen Lande gegen Süden fortging, und vom Römerlande aus keine Karavanenstraße den Tigris hinuntersührte. Richtiger weiß er die Quellen benz der in dem nördlichen Gebirge, welches Armenien von Ussprien trennt, zu bezeichnen.

Alle Geographen von Alexanders Zeitalter an kennen diesen Lykos und Kapros, beren offendar griechische Namen entweder eine Uebersehung der gleichbedeutenden einsheimischen Namen, oder wie Cellarius vermuthet, von den Namen anderer Flüsse in Kleinasien entlehnt sind. Das letztere wird unwahrscheinlich, weil die Macedonier mit den Flüssen Kleinasiens zu wenig bekannt waren, um Aehnlichkeiten und Namen von denselben auf Asspriens Flüsse anzuwenden. Durch diese Schriftsteller lernen wir noch zuverlässiger, daß beyde den großen und den kleinen Zab bezeichnen. Sie entfernen den Lykos westlich von Arbela du und den Kapros südlich von dieser Stadt; sie wissen, daß der letztere von dem erstern so weit, als der erstere vom Ligris abstehe d. Alles dieses paßt blos auf die beyden Zab.

Der alteste Europäer, durch welchen wir mit dem Zab bekannt werden, ist Xenophon b). Er nennt ihn schon nach seinem, noch jest gewöhnlichen einheimischen Na=

<sup>2)</sup> Arrian. III, 15.

a) Strabo. 1. c. b) Xenoph. exp. Cyri II, 5.

men Jabatos (o Zasarog) und versteht nach ben angegebenen Magfen feiner Reife gang gewiß ben großen Bab. Barum er aber ben fleinern mit Stillschweigen übergeht, da er doch über benfelben gekommen fenn muß, weiß ich nicht. Bielleicht vergaß er ihn über der Beschreibung ber Stadt Kana, welche ben ber Mundung, aber an ber Westseite bes Tigris lag. Aber auch Ummian ') fennt ben einheimischen Ramen; er fpricht vom Un=3abas in ber namlichen Gegend, und eben fo bie fpatern Bnzantiner mehr als einmal von bem Jabas. Tavernier d) be= lehrt uns, bag die Bewohner bes Landes den Rluß gewohnlich Sarb nennen, und auch biefer Rame ift ben Romern nicht unbekannt. Plinius e) erzählt, daß ber Aluf Berbis burch die Moni in den Tigris falle. Der himmel weiß, welche Nachricht ihm diesen Namen barbot, er felbst verbindet keine Idee bamit, und nennt gleich barauf ben Encus, ohne nur zu muthmaßen, daß bendes einerlen Alug fenn konnte. - Roch verdient bemerkt zu werben. baß Ptolemaus und nach ihm alle neuere Charten bie Mundungen ber benden Fluffe einander gu fehr nabern. Tavernier 1) brauchte ben einer ziemlich ichnellen Kahrt langs bes Tigris 26 Stunden von der Mundung des einen bis zur Mundung bes andern, welches ben dem geraben Laufe eine Entfernung von 15 geogr. Meilen poraussett.

Die Geschichtschreiber von Alexanders Eroberungen nennen noch einen andern Fluß, ben Bumadus oder Bumelus b), westlich vom Lycus, nicht fern von dem Fleden Gaugamela; folglich ist es der Chasir, der einzige,

c) Ammian. XVIII, 14.

d) Tavernier. II. ch. 5. e) Plin. VI, 26.

f) Tavernier. II. ch. 7.

g) Arrian. 111, 8. Βουμαδος, fo ober Bumellus auch Curtius IV, 9.
Arrian. VI, 11. Βούμηλος.

welchen ber große Zab auf ber Westseite aufnimmt. Diefen Namen hat er blos von dem Orte, wo er sich in den Zab ergießt; Tavernier horte ihn Bohrus h) nennen, welches einige Aehnlichkeit mit Bumellus verräth.

Der Onan Ummians i) muß einen ber benben Bab bebeuten, ich weiß nicht welchen. Bielleicht ist ber gan-

ge Name ein Schreibfehler.

### Vierzehntes Kapitel.

Affprien. Stabte in Aturia. Minive.

Die Gegend, welche westlich vom Tigris, ostlich vom Encus und nordlich von- dem Gebirge der Gordnaer begrangt wurde und meiftens eben mar, nannten bie altern Schriftsteller Uturia k) ('Arovoia). Wenn die Romer über ben Tigris in ber Parther Land gingen, mußten fie immer zuerst in diese Landschaft kommen, von welcher fie nach ber allgemeinen Benennung auch oft ben Namen Ufsprien horten. Dadurch geschah es, baß sie, ober boch Dio Caffins 1), glaubten, bendes habe gleiche Bedeutung, Aturia fen blos barbarische Aussprache. Bielleicht mar eben bies die Urfache, bag bie Romer ber gangen gandschaft zunachst oftlich am Tigris ausschließend ben Ramen beplegten; wenigstens fest Ptolemaus, ber einzige. welcher Uffprien unter biefer Ginschrankung auf feine Charte zeichnet, fein Aturia an. Plinius m) lernte aus feinen mannigfaltigen Nachrichten einzelne Unterabtheis

m) Plin. VI, 26.

h) Tavernier. II. ch. 5.
i) Ammian. XXIII. 6.

k) Strabo XVI. p. 1071. 1) Dio Cass. LXVIII, 28.

lungen ber namlichen Proving tennen. Bunachft am Tigris, von ben Bebirgen ber Gordnaer bis uber die Dun= bung bes Lycus (größern Zab) hinaus, wohnen die Aloni. Bielleicht versteht Strabo") unter dem Ramen Chaloni= tis, wo ber Tigris wieder aus der Erbe hervor fommt, bie namlichen Striche. Es ift aber mahrscheinlicher, baß er mit biefem Ramen eine fleine, uns und ihm felbft nicht weiter bekannte Gegend bes fuboftlichen Armeniens bezeichnet. Deftlicher fest Plinius Die Uzones, Gebirg= Silici und die Orontes; Die lettern offlich von Baugamela, also zwischen ben Chafir = und Babfluß. Wahr= scheinlich gehoren noch in die fuboftlichern Gebirge ber namlichen Striche die Absidri mit ihrer Stadt Azochis. Bielleicht find Diefe Ungaben aus einer Marschroute burch bie füblichern Gebirgetetten ber Gordnaer nach Utros patene entnommen.

Ptolemaus fennt eine abnliche; bies beweift die Reihe in gerader Linie vom Tigris nach Nordoften gegen ben See Urmi fortlaufender Derter: Marde, Bithama, Dortha, Siginna, Obana, von welchen allen man nicht bie geringste Erklarung geben kann. Die gange Gegend an Diefem fudlichen Abhange ber Gebirge nennt er Urrapa= chitis. Ihrer Lage nach scheint fie mit Chiliocomum, von welchem ben Mesopotamia gesprochen murbe, einerlen zu fenn. Josephus ') nennt fie Kaeron (Kaigav), mit ber Bemerkung, bag bafelbft Umanum in Menge machfe, und daß man die Ueberbleibsel ber Urche Moah noch zu feis ner Beit auf bem Gebirge feben tonne. Diefe Sage hat fich ben ben Eingebornen bis jest erhalten.

Aturia hatte noch mehrere Unterabtheilungen. Strabo P) nennt uns Dolomene, Kalachene, Chazene. Bon

n) Strabo XI. p. 801.
o) Strabo XVI. p. 1070.
p) Joseph. XX, s.

Mannerts Geogr. V. 2.

biefen bezeichnet uns Ptolemaus bas einzige Ralatine in ben Gegenden oftlich von Moful.

In Aturia nennen uns bie Griechen vorzuglich ben unbedeutenden Flecken Bangamela (ra Tavyauila) 9), ber feinen Namen von dem Rameele hatte, auf welchem Darius Hysbaspis glucklich wieder aus bem Lande ber Stythen zuruckfam, und bem ber Ort gleichfam als Gigen= thum zur reichlichen Erhaltung auf Lebenszeit angewicfen murbe '). Wichtig machte ihn bas lette entscheiden= be Treffen zwischen Alexander und Darius, welches of= ters ben Namen von ber größern, aber ziemlich weit ent: legenen Stadt Arbela führt. Baugamela befand fich auf ber Stelle, ober gang nabe benm heutigen Karmelis, menige Meilen fudoftlich von Moful. Alexander war ben Dfjefire über ben Tigris gegangen, und von ba gegen Subosten gezogen; benn bie Urmee konnte ben Strom burchwaben. hierauf hielt er fich rechts an ben Tigris, links maren bie Gordnaischen Gebirge. Um vierten Tage kam er in die Gegend von Baugamela, in beffen Rabe, am Fluffe Bumabus, Darius fein Lager hatte "). Diefe Benbung bes Begs, Die Entfernung und Die Rabe bes fleinen Fluffes (bes Chafir) fuhren gerade nach Rarmelis. Die fernere Strafe nach Arbela führte über ben Fluß Lycus '), ber Abstand bender Derter betrug gegen 12 geogr. Meilen "); und fo viel rechnen noch Reisende zwischen benben Dertern. -

"In den Ebenen von Aturia am Tigris lag einst die von dem Ronige gleiches Ramens erbaute Stadt Minus;

q) Pavoaunla ben Plutarch. Alex. ift bloser Schreibsehler.

r) Strabo. XVI. p. 1072.

s) Arrian. III, 7. 8. t) Arrian. III, 15. u) Arrian. VI, 11. Curtius IV, 9. fagt 80 Stablen, ein offens barer Fehler.

fie ift aber vollig vernichtet ")." Eben fo fprechen von bem Untergange ber Stadt fast alle übrige Schriftsteller bes Alterthums. Rur Tacitus 3) behauptet ihre Erifteng noch ju feiner Beit, und ftellt fie, zwar ohne genaue Beftimmung ber Lage, boch in die namlichen Gegenden. Ihm folgt Ptolemaus, ber bie Stadt Rinus fehr zuversicht= lich an bas oftliche Ufer bes Tigris einige Meilen nord= westlich von ber Mundung bes großen Bab ansett. Much Ummian ") fpricht von ber ungeheuern Stadt Minive, als wenn fie noch zu feiner Beit vorhanden mare. Co vicle und glaubwurdige Beugniffelaffen taum zweifeln, baß in ber angegebenen Lage eine betrachtliche Stadt fich befand, ber hauptort von Mbiabene; benn zu biefem Theis le des Landes rechnet sie Ummian und Ptolemaus. Nach Diefen Angaben lag fie an der Stelle bes vermufteten Dr= tes, ben Niebuhrs Charte Rimrut nennt, 6 bis 7 Dei= len fublich von Mosul, gerade ba, wo Zavernier die breiten Maffen im Tigris fand, welche er fur ein Bert ber Ratur, Thevenot hingegen für Ueberbleibfel einer Brude halt "). Dies mar es auch mahrscheinlich. Die Brude befand fich nicht fern von ber Stadt. Ummian fagt, als der Ronig der Perfer in Mesopotamien eindringen wollte, fen er zuerst burch Rinive gegangen, und habe bann mitten auf ber Brude Ungaba ben Gottern Opfer für gludlichen Fortgang bes Feldzugs gebracht. Brude tann nicht über ben Bab gegangen fenn, benn bie= fer Fluß ist fublicher als Ninive; er hatte also zuerft uber Die Brucke und bann erft nach Rinive kommen muffen, wovon Ummian bas Gegentheil fagt. Und ber Ronig bringt ja wohl fein Opfer nicht im eignen Lande, fonbern

x) Strobo XVI. p. 1071. y) Tacit. XII, 13. z) Ammian. XVIII, 7.

a) Much Otter I. ch. 14. Therenot I, 13.

an ber Granze bes feinblichen; auch ift fpater von keinem Uebergange bes Tigris die Rebe. Nordlicher kann eben= falls weber Stadt noch Brude gelegen haben, benn ichon Strabo spricht von der ausgebreiteten Ebene rings um bie Stadt, und Ummian, ber auf Rundschaft ausgeschickt mar, verfichert, bag man von bem letten Berge Die Gbene auf 10 Meilen weit überfehen konne. Dies alles paft nicht auf die nordlichere Gegend offlich von Mosul, wo Berge und Sugel, Zweige bes nordlichern Gebirgs, noch nicht aufhoren. Wenn die Bewohner bes Landes einige gerstreute Ruinen oftlich von Mosul fur die Ueberbleibsel bes alten Ninive ausgeben, so wird bies niemand als einen Beweiß annehmen; fie erklaren mit eben ber Buverficht bas heutige Bagbab fur bas alte Babylon; und bie gewöhnliche Tradition ber Einwohner verfest Ninive nicht an die Dft = fondern an die Westfeite nach Alt = Mosul.

Aber zuverläffig hieß bie angegebene Stadt niemals Ninive, außer in bem Munde einiger Romer. Gie mußten von einer Hauptstadt des Konigs in Ubiabene. Ubiabe= ne ift Uffprien, von Uffprien war einst die Sauptstadt Dinive; bende sind einerlen Stadt, war ihr voreiliger Schluß. — Wer wird glauben, daß die altern Schrift: fteller von ber Wiedererbauung der alten Stadt gar nichts follten gewußt haben? Die Zehntausend zogen an bem oftlichen Tigris hinauf, fie fanden fein Ninus, aber wohl wenige Meilen nordlich vom Bab die Spuren einer ebemals vorhandenen Stadt. Gie hieß Cariffa; nur bie fehr hoben und festen, aus Badfteinen erbauten Mauern standen noch unbeschädigt. Ihr Umfang betrug zwen Pa= rafangen, also mar es nicht bas große Ninive; Die Deber werben als Erbauer berfelben angegeben. Gechs Da= rafangen nordlicher fanden sie abermals die Mauern ei= ner ehemaligen, viel größern Stadt, welche feche Para= fangen im Umfange hatte und Mespila hieß. Much die=

fe mar ein Wert ber Meder b). In bem Raume einer von biefen benben letten legten mahrscheinlich bie spatern Konige von Abiabene ihre Sauptstadt an. Die Peutin= gerifche Tafel nennt langs bes namlichen Strichs eine Un= nahl Derter, beren feiner Die geringfte Mehnlichkeit im Ramen mit Rinive hat. Die Stadt murbe mahricheinlich von den Fürsten in Adiabene unter der Parthischen Berrschaft erbaut, und ihr einheimischer Rame wird uns wohl immer verborgen bleiben. Bielleicht hat ihn bie Peutin= gerifche Tafel unter ber Benennung Thelfer. Benigftens fest fie blos zu biefem Namen bas Beichen einer Saupt= ftadt und nabe daben bie Mundung eines Fluffes, ber aus ben nordlichen Bergen fommt. Den fpatern Ramen giebt und Otter ') nach morgenlandischen Schriftstellern: "Der Bab vereinigt fich mit bem Tigris unterhalb Sabice, ber ehemaligen Hauptstadt bes Landes."

Bollig verschieden von biesem sogenannten Ninus ber Spatern ift bie alte, burch ben Uffprifchen Monarchen Ninus erbauete Stadt Minus (i Nivos), ober nach ben biblischen Schriftstellern Minive. Trugen bie wenigen noch vorhandenen Nachrichten nicht, fo lag fie in ber Proving Babylon, nahe am Koniglichen Aluffe, und reichte wegen ihrer großen Husbehnung (benn man hielt sie für größer als Babylon d) gegen den Tigris hin, bis in die Rahe des heutigen Bagdad; so daß die Stadt Sitake, welche die Zehntausend auf ihrem Wege fanben, vielleicht auf einem Theile bes alten Ninus lag.

Berobot und Rtefias find die einzigen Geschichtschrei= ber, welche von ber Lage Diefer ichon 150 Jahre vor ihrer Zeit vernichteten Stadt burch ihre Reisen mit einiger

b) Xenoph. exp. Cyri III, 4.

c) Otter I. ch. 14. d) Strabo XVI. p. 1071. — Dioder. II, 5. Ihr Umfang betrug 480 Stabien.

Buverlaffigkeit fprechen tonnen .). Dem Rtefias folgt Diobor in feinen Erzählungen. Daß er Ninus ausbrud: lich an ben Cuphrat fest f), barf noch fur feinen Beweis ber Bahrheit gelten, weil fein Gewahrsmann fich ofters Unrichtigkeiten ju Schulben kommen lagt, und weil er ja wohl felbft, aus einem, jedem Schriftsteller leichten und häufigen Berfeben, die Ramen zweier fo nahe verbundenen Fluffe verwechselt haben fann. Aber nicht blos ben ber Stadt, fondern mehr als einmal in ber gangen Ergablung bes Rriegs gegen ben Sardanapal, ber in ber Nahe geführt murde, wird ber Cuphrat erwähnt 1); 3. B. baß ein Theil ber fechtenben Urmee in benfelben gebrangt worden ware. Folglich kann die Stadt nicht am Tigris, wenigstens nicht an ben nordlichen Theilen beffelben gele= gen haben, wo ber Busammenhang mit bem Euphrat eis ne Unmöglichkeit ift. Nach gludlich geenbigtem Kriege gegen Cardanapal verfichert ber Catrap von Babulonien, er habe ein Belubbe gethan, ben Schutt ber verbrannten Residenz nach Babylon zu führen und aus bem= felben neben bem Tempel bes Belus ein ewiges Denkmal ihres Giege ju errichten. Die übrigen Fürsten willigen ein; er ladet die Ueberbleibsel auf Rahrzeuge und bringt fie an ben Ort ber Bestimmung. Der blofe Gedante eines folden Unternehmens mare Unfinn gewesen und ben übrigen Befehlshabern aufgefallen, wenn man nicht bie Nachbarschaft von Babylon und ben leichten Transport auf bem Euphrat vorausseben will.

Berodot fett Ninus nicht an ben Guphrat, sondern

e) Tobias VI, 1. In ber erften Tagreife von Rinive erreicht Tobias bas Baffer Tigris. — Bey ber Rückreise von Rages in Mesben, welche (V, 9) liegt auf bem Berge Etbatana, kam er nebft bem Engel bes herrn nach haran (XI, 1.), welches auf bem halben Bege ist gen Ninive, am 11ten Tage.

f) Diodor. II, 7. g) Diodor. II, 26 - 28.

an ben Tigris h), aber alle feine Erzählungen zeigen, baß er fie wenig von Babplon entferne. Er fpricht vom Saupt. kanal aus bem Euphrat in ben Tigris und fügt fogleich bingu, bag Ninus an diefem Aluffe gelegen habe i). Er hat gar keine Beranlaffung bier von ber Stadt zu fpre= chen; blos bie Berbindung ber Ibeen megen ber naben Lage konnte ihn auf die Bemerkung bringen; alles Bor= hergehende und Rachfolgende enthalt die Beschreibung von Babyloniens Ranalen und Fruchtbarkeit. Er beschreibt die Unftalten der Ronigin Nitofris, um burch den gekrummten Lauf des Euphrat das Vordringen der Meder abzuhalten, mit bem Bufate, bag biefe Feinde unter andern Stadten auch ichon Ninus gerftort bat= ten k). Die Unftalten feben alfo einen gang in ber Rabe sich befindenden Gegner voraus; stand Ninus am nord= lichern Tigris, so mar die Gefahr noch weit entfernt. Rury, alles mas er von Ninus fagt, weist auf die Rabe von Babylon bin, und feine Stelle widerspricht berfel= ben. Un ben Tigris fest er bie Stadt mit großerm Rech: te, als Rtefias an ben Cuphrat, benn an biefen reichte fie gar nicht, fonbern blos an ben abgeleiteten Roniglichen Ranal. Plinius bildet fich awar keinen Begriff von ber mahren Lage, boch benutt er ben feiner Erzählung blos die alten Nachrichten. "Ginst war auch Ninus vorhan= ben, fie lag an den westlichen Ufern bes Tigris 1)." In einer andern Stelle giebt er fie nebst Babylon als bie einzige zur Beit ber Uffprer in Mejopotamien vorhandene Stadt an "). - Man erlaube mir eine blofe Bermuthung benzufugen. Das neuere Ninus ftellen Die Alten nach Adiabene. Dben ben ber Beschreibung von Desene

h) Herodot. I, 193. II, 150. i) Herodot. I, 193. k) Herodot. I, 185.

l) Plin. VI, 13. m) Plin. VI, 26.

in Babylonien zeigte eine Stelle des Stephanus, daß auch die vom Euphrat, Tigris und dem Königlichen Kanal eingeschlossene Gegend einst diese Benennung trug. War dies vielleicht zum Theil Veranlassung zur Verwechstung der Lage?

Die Nachrichten ber Alten erhalten ihre Bestätigung burch bie noch vorhandenen Ueberbleibsel. Sves ") reifte aus Bagbab zu bem fogenannten Mimrobsthurme, ber gegen Nordwesten nicht volle bren Meilen entlegen ift. Diefen gangen Weg und die Gegend umher fand er mit Ruinen bebeckt, von benen nur hin und wieder gerftreute Theile über die Rlache hervor ragten. Ginige hundert Schritte, ehe man ben Thurm erreicht, erhebt fich ber Boben fehr betrachtlich burch ben Schutt eingefallener Bebaube. Der Thurm ift, wie alle alte Gebaube bes Lanbes, von gebrannten Biegeln und Lagen von Schilf, burch Berghary verbunden, errichtet. Die Ueberbleibfel def= felben haben noch eine Sohe von 126 Rug und in ber größten Breite 100 Fuß. Diefe Breite ift in ber Mitte, also kann man die Sobe nicht erklimmen, auf welcher man eine runde Deffnung zu erblicken glaubt. Die Begend umher ift weit und eben, und bie Musficht unbegrangt. Turfen, Juden und Araber erflaren bas Gebaube einstimmig fur bie Ueberbleibsel bes Babplonischen Thurmes.

Die nothigen Bemerkungen überlasse ich meinen Lesern. Jedermann fühlt es von selbst, daß unter allen
biesen Trümmern wohl auch die Ueberbleibsel vieler spätern
Derter mit gehäuft sind, daß aber Gebäude von gewöhnlicher Art in diesen Gegenden in kurzer Zeit keine Spuren
ihres Dasenns mehr hinterlassen, daß die allgemeine Berbreitung der Ruinen eine ehemalige Stadt von unermeß-

n) 3ves Reifen, 11. Bud. 3. Rap. G. 133. 2c.

licher Große voraussest, und bag die Geschichte außer Ninive von keiner andern fpricht, von beren Lage wir nicht befriedigende Gewißheit hatten, daß endlich die Bauart bes Thurms felbst, eines ungeheuern Rolosses, von bem sich blos die innere Masse erhalten, und ber mit ber andern Ruine in Babylon fo viele Aehnlichkeit hat, aus keinem fpatern als bem Uffprifchen Zeitalter herftammen fann. Die Perfer wendeten nichts mehr auf Babylonien, weil gewöhnlich die Ronige in oftlichern Provinzen sich aufhielten; und es ift uns fein Denkmal biefes Bolks übrig geblieben, welches ben Geschmack zu ppramibenar= tigen Gebäuden verriethe. Aber meine Meinung von bem Thurme felbst, daß er bas bem Konig Ninus von feiner Gemahlin Gemiramis errichtete Grabmal fen, barf ich body wohl noch benfügen. Gie begrub ihn in ber Resi= beng, fagt Rtefias "), und errichtete über ihm eine Stein= maffe, beren Sohe 9 und Die Breite 10 Stabien hatte. Da nun bie Stadt am Euphrat in der Ebene liegt, fo zeigt sich bas Denkmal wie eine hohe Restung weit und breit. Man versichert sogar, fügt Diodor ben, daß es noch vorhanden sen, obgleich die Meder Ninus zerstor= Bat vielleicht auch Ummian biefen Thurm gefeben? "Da wo ber Konigliche Fluß fich aus bem Guphrat trennt, erhebt sich ein hoher, wie der Pharus ge= bauter Thurm P)." Doch liegt wohl der Nimrodsthurm nicht fo nabe am Cuphrat, und in ben Bestimmungen ber Lage brudt fich Ummian gerade an biefer Stelle fehr verwirrt aus.

Ninus war der Erbauer der Stadt, welche seinen Namen führte ); unter Sardanapal, oder wie dieser Fürst etwa sonst geheißen hat, ging die Königliche Burg

o) Diodor. II, 7. p) Ammian. XXIV, 2.

q) Diodor. II, 3.

und auch wohl ein Theil ber Stadt zu Grunde'); gange lich zerstört aber murde sie von Charares, dem Bater des Afthages').

#### Funfzehntes Rapitel.

Uffprien. Stadte in Ubiabene, Upolloniatis, Cha-

Der Haupttheil der Proving Uffgrien mar Adiabene (n' Adiabnen), welches Strabo') burch ben Lycus von Aturia, und mahrscheinlich burch ben Caprus von ben übrigen Diftricten gegen Gudoften trennt. Alles Land zwischen ben benden Bab hatte also ohne Zweifel von diefer Begrangung ben Briechischen Ramen; entweder weil es an beständigen Bruden über die Fluffe fehlte, ober weil fie zu tief und reißend find, um burchwadet zu merben. Nach bieser Angabe konnte bas Land auch an einige Theile Urmeniens grangen, wie ebenfalls Strabo verfi-In Diefer Ginfdrankung fcheint es gur Beit ber Macedonier genommen, und wie alle übrige Theile ber Uffprischen Monarchie zu Babylonien gerechnet worden zu fenn"). Seiner Abbangigfeit von ber großen Satrapie ungeachtet, hatte es boch ichon einen eigenen Statthal= ter; und der Spottname Sallopoden') (Sadfuße), ber unstreitig aus ber namlichen Periode fich berfchreibt, mar nur ben Bewohnern biefes Striches eigen. Unter bet

r) Diodor. II, 27.

s) Herodot. I, 106. t) Strabo XVI. p. 1080.

u) Strabo l. c.

Regierung der Parther anderte fich diese Lage. Benigftens ber Theil Des Landes westlich vom Lucus bis an ben Tigris, bas altere Aturia, wurde mit ju Abiabene ge= fchlagen 3), vermuthlich auch mehrere Gegenden fudlich unter bem Caprus; es entstand baburch ein eigenes erbli= ches, aber von ben Parthern abhangiges Reich. Josephus") spricht von den Konigen diefes Landes; fie erscheinen ofters in der Geschichte des ersten und zwenten Sahrhunderts a). Abiabene fing jest schon an, sobald man über ben Tigris war, auch in den nordlichern Thei= len, und Trajan nahm von der Unterwerfung biefes Lanbes ben Bennamen Abiabenicus an. Die Parther-behielten naturlich nicht die fremde Benennung, fondern die alte einheimische, Uffur, ben, wovon Abiabene ein be= trachtlicher Theil war; baber mag es fommen, bag Ptolemaus diefem Stude ausschließend ben Ramen Uffprien giebt. baß er Ubiabene nach bem alten Begriffe nur als einen mittlern Strich beffelben annimmt; baburch wird es vielleicht mahrscheinlich, daß bas Bebiet ber Ronige von Abiabene fich eben fo weit erstreckte, als bas Uffprien bes Ptolemaus.b). Diefe Mbiabenischen Konige verschwinden aus ber Geschichte nach Biederentstehung bes Persischen Reichs. Ihre hauptstadt mar vermuthlich bas spatere Ninus am bobern Tiaris.

Die anschnlichste Stadt in den oftlichern Theilen Die= fes landes mar Arbela (ra Appnla). Sie diente gur Rieberlage ber koftbarften Sadjen bes Darius"), als er feine lette Schlacht gegen Alexander 10 geogr. Meilen weiter westlich ben Gaugamela lieferte. Weil sie ber

y) Tacit. XII, 15. Nach allen Spätern gehört Ninive nicht mehr, wie ben Strabo, zu Aturia, sondern zu Adiabene.
2) Joseph. antiqu. Jud. XX, 2. 3.
a) Tacit. 1. c. Dio Cass. LXII, 50. LXVIII, 28.
b) Auch Plinius V, 12. sagt: Adiabene, Assyria olim dicta c) Aerian. III, 15. Cartius IV, 9. V, 1,

Sammelplat und zugleich ber beträchtlichere Ort war, erhielt das Treffen seine Benennung von Arbela<sup>d</sup>). Die Alten bestimmen die Lage richtig zwischen bem Lycus und Caprus; und noch jest ist sie unter der Benennung Arbil als ein mittelmäßiger Ort vorhanden. — Bon der Stadt hatte nach Plinius<sup>a</sup>) und Ptolemäus die umliegende Gezgend den Namen Arbelitis.

Nahe ben Arbela bemerkt Strabo') eine andere Stadt, Namens Demetrias. Ich weiß nichts zur nähern Bestimmung derselben. D'Anville sest sie nach Kerkuk, welches wohl möglich ist, aber ohne allen Beweis bleibt. Das

Korkura des Ptolemaus lag viel weiter nordlich.

Einige Bnzantiner nennen ben der Unternehmung des Kaisers Heraklius die Stadt Siazuros. Der Lage und dem Namen nach ift sie das heutige Sehrzur, wie auch d'Anville annimmt.

Von Arbela kam Alexander, noch ehe er den Caprus erreichte, über ein Gebirge, welches er des kurz zuvor errungenen Sieges wegen Aicatorium nannte k). Die gegebene Lage macht das Gebirg Karadssog kennbar, welches südwestlich von Arbil gegen den Tigris in ansehnlicher Höhe sich ausbreitet und wahrscheinlich eine südöstliche Fortsehung des Berges Sindsar in Mesopotamien ist. Nieduhr<sup>h</sup>) ließ sich von den Bewohnern des Landes erzählen, man sinde in diesen Bergen noch viele Ueberbleibsel alter Städte und Oorfer.

Vier Tagreisen sublich von Arbela kam Alexander zu einer starken Quelle von Bergharz ben der Stadt Mennis '). Wir kennen diesen Ort nicht weiter, aber aus

i) Curtius V, 1.

d) Strabo XVI. p. 1072. Arrian. VI, 11.

e) Plin. VI, 13.
f) Strabo l. c.

g) Strabo 1, c. h) Ricbuhr II. S. 341.

ben ftarken Marschen, welche Alexander machte, aus ber Richtung des Wegs und aus der Asphaltquelle feben wir, baß er in der Rabe von Dus=Churmalu lag. phalt, von welchem alle Alte mit fo großer, jum Theil gerechter Bewunderung fprechen, findet fich noch immer in bem gangen Striche fublich von Rertut bis an ben nordlichen Abhang bes hamerin = Gebirges, und gwar bier am haufigsten; in ber Begend von Dus = Churmalu. Huch die dem Tigris zunachst gelegenen, meift gang oben Striche, welche schon die Behntausend fanden, und Ur= fache find, daß die gewöhnliche Landstraße von Mosul nach Bagdad nicht nahe am Tigris fort lauft, liefern eine Es fließt unbenutt in Menge biefes fluffigen Barges. ben Strom und giebt bas Schauspiel eines brennenben Fluffes, wenn ber Schiffer fich juweilen bas Bergnugen macht, die schwimmende Maffe anzugunden. Aus dieser Gegend, und in noch großerer Menge von Sit am entle= genen Euphrat, erhielten die Bewohner Babnioniens bie grobern Sorten zu ihren Bebauben.

Von der Beschassenheit und dem jesigen Gebrauche des Asphalt oder Naphtha liefert unter den neuern Reissenden Nieduhr") die besten Nachrichten. Die schwarze, gröbere Sorte gebraucht der gemeine Mann statt des Delsin seinen Lampen; der Vornehmere, um sich aus Lumpen, mit Naphtha getränkt, Kackeln zu bereiten. Die seine weiße Sorte dient als Arzenen, und soll den ganzen menschlischen Körper durchdringen. Nach Otter') giebt es auchnoch andere festere, klebrige Arten, und nur diese kann man mit Recht Beraharz nennen.

Die Alten kannten alle diese Arten und wußten von ihnen und ihrem Gebrauche weit mehr zu fagen, als unsere Zeitgenoffen. Den trockenen Asphalt brauchte man,

k) Riebuhr II. S. 336.

außer zu Gebauben, zu mafferhaltenben Befagen; felbft beträchtliche, aus Rohr geflochtene Kahrzeuge murben bamit überzogen. Bon bem weißen, welcher allein Maphtha genannt murde, behaupteten fie eine fo große Empfanglichkeit fur Reuer, bag er fich in langen Streden ploblich entzunde, wenn nur eine Rlamme in die Rabe gebracht werbe, und nicht mit Baffer, sonbern blos mit Erbe, Mlaun und Effig ausloschen laffe. Um gebrangteften giebt uns Strabo "), nach Gratofthenes und Posibonius, Die Erfahrungen und Ergablungen ber Griechen. Berficherung bes erftern wird bie weiße Raphtha vorzuglich in Sufiana gefunden, und ber lettere erklart fie fur fluffigen Schwefel, ober Schwefelessenz. ienigen Abphaltquelle, über welche megen ber aufsteigen= ben giftigen Dunfte nicht einmal Bogel ungeftraft fliegen konnen, giebt Dio Caffius im Leben Trajans, über ben Asphalt überhaupt Plinius im zwenten Buche, über einige auffallende Wirkungen Plutarch im Alexander nabere Mustunft; einzelne Stellen ben vielen anbern Schriftstellern ungerechnet.

Die Bewohner aller bieser meist bergigen Gegenben, sublich von Arbela, nennt Ptolemaus Garamai (Fapaµasor). Kein anderer Schriftsteller kennt sie. Wahrscheinlich versteht er die Bewohner des vorhin genannten Gebirges Karadsjog, welche sich um die Beschlähaber der umliegenden Gegenden wenig bekummern, und vermuthlich auch in alten Zeiten wenig bekummert haben. Noch jest hat der nämliche Strich den Namen Garm. Polybius") bezeichnet mit dem Namen Oricum das sublichere Gränzgebirge dieser Gegend, den Berg Zamerin; aber nicht am Tigris, sondern in seiner subostlichern Beugung.

m) Strabo XVI. p. 1078.

n) Polyb. V, 51.

Sudlicher lag die Landschaft Apolloniatis ('Anolλωνίατις) langs bes Tigris bis in Die Rahe von Rtefi= phon, und in bas innere Land gegen Nordweften nach Medien bin 33 Schoent = 25 geogr. Meilen; fo bag ber Aluf Sillas (Diala) fie größtentheils in ber Mitte burch-Sie hat ben Ramen von ber Sauptftadt

Apollonia, welche bie altern Schriftsteller nennen, ohne jedoch ihre Lage zu bestimmen. Ptolemaus fest fie 6 geogr. Deilen nordwestlich von Artemita. Sie fcheint nicht lange geblüht zu haben; wenigstens zählt fie Midor nicht mehr unter Die Stabte Diefer gandichaft, und alle Geographen nach Ptolemaus miffen nichts weiter von Diefer Stadt. Stephanus Bnzant, fest fie zwischen Babylon und Gufa; nach biefer Ungabe mußte fie um vieles füdlicher liegen. Es ift unwahrscheinlich, sie mit d'Un= ville auf der Strafe nach Medien ben Sherebon am Diala zu fuchen, weil fie auf biefem Bege Ifibor nicht hatte unermahnt laffen fonnen. Bereinigt man bie Beichnung bes Ptolemaus mit bem Bege, welchen Polybius ) ben Ronia Untiodus von ber Stadt Dura aus gegen bie fub: lichen Gegenden von Seleucia nehmen laßt, fo ergiebt fich, baß Apollonia nicht fo weit gegen Nordoften, fondern fud= mestlicher an ber Landstraße liegen mußte. Der Konia brauchte 8 Tage, um von Dura nach Apollonia zu fom= Da er mit einer Urmee jog und bas Gebirge Dricum ju paffiren hatte, fo barf man biefe Entfernung nicht hoher als auf 16 geogr. Meilen schapen. In ber bezeich= neten Gegend, westlich vom Diala, unter bem sublichften Abhange bes Gebirges Hamerin fand Niebuhr 4) nicht nur felbst häufig Ueberbleibsel von altem Mauerwerke, fondern man hatte auch zu Chan M'fabbath Gewolbe mit fteiner=

o) Isidor. Charac. p. 5. p) Polyb. V, 52. q) Niebuhr II. S. 335.

nen Kaften und Menschenkörpern gefunden. In biefer Nabe mußte Apollonia liegen.

Berühmter mar die zwente Stadt biefer ganbichaft, Artemita ('Aoremira). Strabo') nennt fie eine be= trachtliche Stadt und entfernt fie 500 Stadien von Se= leucia genen Morgen; welche Lage auch Ptolemaus, nur etwas nordlicher, annimmt. hier trennte sich vermuth= lich bie Strafe von Seleucia nach Sufa und nach Medien. benn Strabo fest fie auf ben erftern Beg, und Sfibor") auf ben lettern, und zwar an ben Fluß Gillas. alle diese Angaben richtig, wie sich wegen ber Uebereinstim= mung faum bezweifeln laßt, fo hat d'Unville ben fublichen Lauf des Diala viel zu schnell nach Rorden gerichtet, und Artemita ift mohl nicht Dastagerba, fonbern Shereban, ber heutige Sauptort biefer Gegenden. Rur daß er und ber Fluß Diala um & Grad weiter nach Gudoften gerückt merben muß. Nicht blos die Ungaben ber Alten fordern biefes, sondern auch Otter versichert, Diefer Ort liege 20 Stunden nordofflich von Bagdad. D'Unville ftellt ihn gerade gegen Norden. Ifidor nennt ben morgenlandi= ichen Ramen ber Stadt, Chalafar.

In der Gegend von Artemita lag vermuthlich auch die Stadt Balus, welche Tacitus') nennt. Man kennt fie

nicht weiter.

In dieser Proving macht und ber Bug ber Behntau= fend und Julians Unternehmungen mit mehrern Dertern in ber Rabe bes Tigris bekannt, von welchen frenlich nur wenige auf neuen Charten genau bestimmt merben fonnen.

r) Strabo XVI. p. 1079.

Schorn, p. 5. Er berechnet ben Abstand von Seleucia auf 15 Schorni, folglich um eine Reile geringer als Strado. Am starte ften nimmt ihn die Peut. Tafel mit 71 Mill, an, 12 Meile starter als Strabo.

t) Tacit. VI, 41.

Gleich benm Uebergange über ben Tigris fam Julian jum Raftell Abuzatha"); es lag alfo etwas nordlicher als Rtesiphon.

Man beschloß, vom Tigris gegen Nordosten vorzubringen, kam zu bem nicht weit entfernten Orte Moorda. und im nadiften Mariche auf einer Brucke über ben Alug Durus"), welches fein anderer ale ber Diala fenn fann. Und nur fo weit zog die Armee im oftlichern Lande. Denn als die Perfifche Urmee ankam und die Gewachse aller umliegenden Gegenden abgebrannt hatte, hielt man es fur rathfamer, fich wieber gegen ben Bluß zu wenden, und lange ben oftlichen Ufern beffelben nordwarts Ror= buena und die obere Abtheilung ber Armee zu errei= chen y).

Die Urmee fam nach bem Stabtchen Barophthas, und von ba unter beständigen Gefechten nach bem mit Lebensmitteln reichlich versehenen Flecken Symbra, welcher mitten zwischen zwen Stadten, Ramens Misbara und Mischanabe, lag. Bende trennte ber Tigris; fie maren mit einer, jest von den Perfern abgebrannten Brucke Ummian nennt ben Flecken Bucumbra. pereiniat \*). Man barf baben nicht benten, bag bie Lesart verborben fen, sondern daß man vielleicht ben Ramen nicht recht Der Ort und die Stabte lagen mahrschein= gehört habe. lich nicht fern vom heutigen Bagbab. In die namliche Gegend fest Ptolemaus die Stadt Thelde.

Beiter nordlich in geringem Abstande folgten Danabe, Synka, Aleketas und endlich ber Rleden Maronfa 1). Ummian nennt nur ben letten, Maranga b); benn an je=

u) Zosim. III, 26.

x) Zosim. III, 25. 2) Zosim., Ammian. XXIV, 8.
 2) Zosim., III, 27.
 a) Zosim. III, 27. 28.
 b) Ammian. XXV, 1.

Mannerts Geogr. V. 2.

1

bem ummauerten Orte mußten die mit Belagerungswerk= zeugen nicht versehenen Romer vorüber ziehen.

Eine ber bren vorher genannten Stabte lag mahr= scheinlich an ber Stelle ber alten, großen Stadt Opis, welche ichon Berodot am Tigris nennt und die Behntaufend an ber Mundung bes Physkus fanden'). Bur Beit ber Macedonier erhielt fie fich unter ihrem erften Namen nicht lange; benn Strabo nennt fie mohl, aber augen= scheinlich blos nach altern Nachrichten . Bielleicht kam an ihre Stelle eins ber vielen Untiodia; weniaftens nennt Pliniuse) eine Stadt biefes Ramens zwischen bem Fluffe Cornodatus und bem Tigris. Es ist kein anderer, nur etwas bedeutender Kluß in der Gegend, als der Odoan ober Odorneh, ber überdies noch einen ahnlichen Ramen Wenn diese Muthmaßung auch gegrundet ift, fo hatte boch dieses Antiochia furge Dauer; benn meber Ptomaus, noch ein spaterer Schriftsteller fennt es. fest bafur in die Rabe von Duis die Stadt Oroba, in richtigem Abstande von Rtesiphon aus berechnet, unriche tig aber auf einer andern Seite, weil er bie Mundung bes Cavrus fublich von diefer Stadt anfest.

Der weitere Zug ging eilends über einige Flecken, endlich kam man an den Ort Tumera, und noch weiter nordlich nach dem Kastell Sumere, ben Zosimus verschrieben Suma. Zwischen diesen beyden Dertern verlor Julian, in einem der täglichen Gesechte, in welchen zwar die Perser immer größern Verlust hatten, aber doch die Romer aufhielten und in den außersten Mangel an Lebensmitteln versesten, durch Unvorsichtigkeit das Leben).

Noch immer ist ber lettere Ort unter bem Namen Samara vorhanden und wird von ben Mahomedanern

c) Herodot. I, 189. Xenoph. exp. Cyri II, 4. Arrian. VII, 7. d) Strabo XVI. p. 1075.

e) Plin. VI, 27.

f) Zosim. III, 29. Ammian. XXV, 3.

fehr verehrt, weil er bie Grabstatte von 40 ihrer Beiligen enthalt "). Er liegt in einiger Entfernung von bem Fluffe, und Tavernier sah an ben Ufern in einer beträchtlichen Strede bie Ruinen alter Bebaube. Sie Schreiben sich wahrscheinlich aus dem 8ten Jahrhunderte her, wo einige Chalifen biefe von ber Ratur gefegnete Begend mit vielen Bebauden verfconerten. Bielleicht durfen wir die erste Bekanntschaft mit benfelben in die Zeit der Persischen Monarchie hinaufruden: benn die Behntaufend erreichten von Dpis aus mit 30 Parafangen die reizenden Felder und Barten ber Mutter bes Cprus und bes Ronigs und plunberten fie h); Tavernier brauchte von Samara langs bes Stroms bis zur Mundung bes Dooan 32 Stunden Fahrt; also trifft die Lage auf einerlen Gegend, boch wohl auf einen nordlichern Plas.

Beiter nordlich erreichte die Armee einen gang unbebeutenden Ort, Namens Charcha, und bald darauf die Stadt Dura. Etwas hoher versuchten sie den Uebergang bes Tigris und kamen auch wegen bes mit ben Perfern geschlossenen Friedens benm heutigen Tekrit ruhig über ben Strom'). Noch jest ift Dura unter bem alten Ra= men vorhanden, heißt Dor und ift berühmt als ber Be= grabniffort bes Imam Mahomed. Es liegt bren Stunben sudostlich von Tefrit. - Polybius' fennt die nam= liche Stadt Dura als eine Festung.

Die Landschaft Chalonitis (Xadwritig) begriff die nordostliche Fortsetzung von Apolloniatis bis zum Gebirge Zagros, welches sie von Medien trennt. Thre gange Lange bestimmt Isidor auf 21 Schoeni = 15. geogr. Also begriff sie mahrscheinlich die Gegend von Meilen. Rizil=Rubat, wo fich ber Derne = und Dertent = Fluß mit

g) Tavernier. II. 7. h) Xenoph. exp. Cyri II, 4. i) Amiian. XXV, 6.

k) Polyb. V, 52.

bem Diala vereinigen ') und nebst dem Gebirge Zagros bie ganze Wegend umichließen. Plinius irrt hier wie gewohns lich; benn ben ihm fangt Chalonitis vom Tigris an und begreift felbst die Stadt Rtesiphon. Er fugt aber auch sogleich die richtige Ungabe ben, daß der Berg Zagrus an fie reiche "). Polybius") nehnt sie Ralonitis (Kalw-

νίτις).

Mls Hauptstadt des Landes setz Isidor °) Chala (Xála) an. Er versichert, es fen eine Briechische Stabt, und entfernt fie von ben Bagrifden Paffen nur 5 Schoeni. Nach diefer Ungabe mar fie in der Rahe des heutigen Filedens Ubfjem Rhanitin, am Fluffe Baluan. Otter P) fest beffen Entfernung von dem Gingange ber Paffe Wahrscheinlich ist es berselbe auf 8 Stunden an. Ort, welchen Merander auf seinem Bege nach Medien Diodor 4) nennt ihn Relonge (Kelwiai), mit bem Bufage, bag er Griechische Bewohner aus Bootien gehabt habe, welche einft von Xerres hierher waren ver= pflangt worden und ihre alte Sprache und Sitten noch größtentheils benbehielten.

Die Peutingerische Charte führt von Satra in ber Mejopotamischen Bufte eine Strafe gerabe gegen Dften nach bem Granzgebirge, welches mahrscheinlich ben 3a= Der oftlichste Ort Dieses Wegs ift Die grus vorstellt. Stadt Albania. Da noch heute in ber namlichen Gegend bie Stadt Salvan oder Saluan fich befindet, fo halt man mit vieler Bahrscheinlichkeit bende fur einerlen Ort. Mus ben alten Schriftstellern ift aber feine weitere Nachricht

vorhanden.

<sup>1)</sup> Otter I, 14.

m) Plin. VI, 26. 27. n) Polyb. V, 54.

o) Isidor. Charac. p. 5.

p) Otter I, 16. q) Diodor. XVII, 110.

Mle die füblichste Lanbschaft ber Proving Uffprien fest Ptolemaus Sittakene (Litranny) an, zwischen Gufia= na und bem Tigris. Alle altere Schriftsteller geben ihr die namliche Lage, aber eine großere Ausbehnung. Rach Strabo 1) war Apolloniatis blos ein abgeriffener Theil von Sittakene, und verwirrt nicht Plinius") feine Unga= ben, fo gehorte felbst Arbelitis, bas heißt ber wichtigste Theil von Abiabene nebst Palaftine (mahrscheinlich statt Apolloniatis durch Fehler der Abschreiber), zum Lande welches boch, wie alles Land ber Proving Uffprien, eine Abtheilung ber großen Satrapie Babplo-Bon bem sublichen Striche, welcher nach Ptolemaus die alte Benennung benbehielt, miffen wir aus neuern Befdreibungen gar nichts, fonnen alfo auch bie Ungaben der vorkommenden Derter nicht bestimmen. Curtius versteht unter bem verschriebenen Ramen Satra= vene zuverläffig Sittakene '), und befdreibt es, fo wie Plinius und Diodor, als fehr fruchtbar.

Die Sauptstadt Sittate stellt Ptolemaus 8 geogr. Meilen fuboftlich von Artemita auf ber Strafe nach Sufa; eine Angabe, Die blos kunftigen Reifenden einiges Licht geben und von ihnen erhalten fann. Diodor") nennt die namliche Stadt Sitta (Dirra), und Plinius") giebt die unwahrscheinliche Nachricht, daß sie Griechischen Ursprungs fen. - Bon bem alten Sitate auf ber Best-

feite bes Tigris ift biefe Stadt vollig verschieden.

Sambana (Zaµβava) lag etwa zwen Tagreifen ge= rabe nordlich von Sittake, folglich oftlich von Artemita. Denn Alexander fam auf dem Zuge babin, ben er von Susiana nach Medien machte, und brauchte von den Sles

x) Plin. 1. c.

r) Strabo XVI. p. 1064. Er Schreibt Zerangun.

s) Plin. VI, 27. t) Curtius V, 2. Diodor. XVII, 65. u) Diodor. XVII, 110.

den Kara an 4 Tagreisen ). Plinius ) versteht mahrs scheinlich ben nämlichen Ort unter ber vielleicht verdorbenen Benennung Sabata; wenigstens setzt er ihn nach Sittakene.

Diese Steden Kark (Kapai numai) lagen, wenn Diobors Ordnung die richtige ift, an ben Grangen, ober vielmehr noch innerhalb Sufiana, benn von Rara aus Fam er erft nach Sittate; aber in einer andern Stelle werden Kara Paga zur Proving Babylonien gerechnet. und ber Bang ber Erzählung erlaubt weder biefe Lage, noch auch Karra in Mesopotamien anzunehmen. nes war ichon über ben Tigris nach ber Proving Perfis gegangen a), verlegt hierauf fein Winterquartier nach Rara Paga, zieht von ba wieder zurud in die Rabe von Babylon, und geht erft von hier aus nach ber Proving Es ist mahrscheinlich berfelbe Drt, welchen bie Peutingerische Tafel Charra nennt und 24 Mill. gegen Subwesten von Albania ober Haluan entfernt; er lag alfo in ber Mabe bes heutigen Rasr Schrin am Aluffe Haluan.

Die Gegend zunächst am Tigris nennt Plinius der Lage wegen Parapotamia und sett bahin den Ort Dibi=

tach, welchen ich nicht zu bestimmen weiß.

y) Diodor. XVII, 27.

<sup>2)</sup> Plin. l. c.
a) Diodor. XVIII extr.

b) Diodor. XIX, 12.

## Das vierte Buch.

Sufiana und Perfis. Der Perfische Meerbusen.

## Ersteß Rapitel.

Sufiana. Grangen, Bluffe.

Susiana ober Susiane, auch Susis\*), die zunächst an das eigentliche Babylonien gegen Often gränzende Propinz, scheint zur Zeit der Assyrischen Monarchie nicht blos ein erobertes Land, sondern ein wirklicher Theil der Assyrischen Nation gewesen zu seyn. Stradob) und mit ihm die Meisten sehen es zwar als einen westlichen Anhang der Provinz Persis an, geben folglich den Bewohnern von Susiana gleiche Abstammung mit den Persern; aber die Natur widerspricht eben so sehr, als andere Angaben. Susiana ist eine große Ebene, welche von Babylonien ungetrennt gegen Osten fortläuft, von den übrigen benachbarten Ländern aber durch sehr hohe und unzugängliche Gebirge sich sondert. Gegen Mitternacht ist es von Mezbien durch die ausgebreiteten und steilen Gebirge Lu-

a) Dovocavn Str., Ptol., Plin.; Dovolz Str. b) Strabo XV. p. 1058. Die Gebäude ber hauptstadt waren nach Babylonischer Art von gebrannten Steinen und Asphalt (p. 1059). Perodot rechnet sie gar nicht als eigene Provinz.

ristans geschieben, welche von ben Zagrischen Passen gegen Subosten fortstreichen und die süblichste Beugung der verschiebenen Bergketten des Taurus ausmachen. Un der Gränze von Persis geht von den nämlichen, weiter nach Often fortsaufenden Gebirgen ein großer Zweig gerade gegen Suden bis zur Kuste des Meers und bildet die natürliche Gränze zwischen Susiana und Persis. Auf der Subseite ist das Meer. Also seize die Natur diese Proping blos mit den westlichern Assprischen Ländern in Berbindung.

Kerner wissen wir durch die Nachrichten spaterer Morgenlander '), daß die gewohnliche Sprache bes Landes bas Sprifche war. Bierdurch wird die Unnahme ber ge= meinschaftlichen Abstammung noch mehr bestätigt. altern Schriftsteller geben uns wenig Belehrung über bie verschiedenen Sprachen bes hohen Usiens, hatten sie auch wohl wenig beachtet. Die Griechen glaubten baraus, baß Persiens Monarchen ihren vorzüglichsten Wohnsit in Gusiana aufschlugen, auf die Bermandtschaft ber Bewohner bender gander ichließen zu konnen, bedachten aber nicht, baß blos die geographische Lage ber von Persepolis. Babylon und Etbatana ungefahr gleich weit entlegenen Refibengstadt, nebst einigen Bortheilen der Natur, die Ursache biefer Bahl maren. Sufa hat das reinfte Trinkwaffer unter allen umliegenden Landern, eine angenehme, frucht= ohne die übermäßige Site der sudlichern bare Lage, Striche. - Der heutige Rame der Proving ift Kureftan, auch Chufistan. Man erkennt in der lettern Benennung noch die Aehnlichkeit mit Sufa, mehr noch mit den Kiffii, bem hauptvolke bes Banbes.

Rein Land in Afien hat eine brennendere, für ben Europäer bruckendere Sige, als die Ruftenftriche um ben

c) Asseman. Bibl. Or. p. 758.

Perfifchen Meerbufen, vorzüglich in Sufiana d), ob es gleich von dem Wendekreife noch ziemlich weit entfernt liegt. Die hohen Gebirge auf ber Rord = und Offfeite halten jede erfrischende Luft ab; nur die heißen Gud = und bie Bestwinde aus bem burreften Buftenegen finden Daher entsteht bie bruckenbe Sige, freven Butritt. welche jedoch nur hauptfachlich die Ebenen ber Rufte trifft. Die nordlichern, ben Bergen nahern Gegenden haben gemaßigtere Luft; Die Gebirge felbit, auf welchen ein fraftiger Menschenstamm wohnt, sind sehr kalt. Defto an= genehmer wohnte man in der Rahe der Rufte gur Beit des kaum fuhlbaren Winters "). Bur Schifffahrt und zum Handel ist sie aber außerst unbequem. Gie erhebt sich wenig über ben Spiegel bes Meers, und langs berfelben ziehen sich sumpfige Untiefen bin, welche die Unnaberung ber Schiffe erschweren und gefährlich machen. Schon Rearchus erfuhr es mit feiner Flotte, welche, burch er= fahrne Lotfen des Landes geführt, kaum die fcmale Kahrstraße von Often nach Westen treffen und die Rufte nur ein einziges Mal erreichen konnte 1). Desmegen konnte er nicht fo umftandliche Berichte von diefer Rufte liefern, wie er von den Mundungen der Fluffe an den übrigen Ruften Huch wiffen die spatern Griechen nichts von ber= felben, und Ptolemaus fest bier feinen fchlammigen Bu-Rod jest ift und Diefer Strich vollig unbekannt; benn die Europaischen Schiffe vermeiden ihn und fahren immer von der oftlichern Infel Raret gerade über gur Mundung bes Tigris, ohne sich ber Rufte zu nabern.

Diese Unbekanntschaft mit ber Rufte verursacht, daß unsere Charten auch von bem innern Lande ein fehr unrichtiges Bild entwerfen. Wir wissen aus ben Alten und

d) Strabo XV. p. 1063.

e) Arrian. VII, 7.
f) Arrian. Ind. Gine ausführlichere Beschreibung ber Ruste folgt im 5ten Rap.

von Arabischen Schriftstellern, daß das Land von vielen ansehnlichen Flussen durchströmt wird. Da aber die Munzbungen zu wenig bekannt waren, so bildete sie Ptolemaus nach seinem Belieben, und die neuesten Charten wagen es kaum, diese Flusse unmittelbar in das Meer zu sühzren; sie fallen nach ihnen in den Tigris. Die Nachrichten der Alten zeigen, daß dieses unrichtig sen. Da aber auch sie sich öfters widersprechen, und wir den diesem Lande auf die Hulfe neuerer Reisebeschreiber völlig Verzicht thun mussen, so versteht sichs, daß meine Arzbeit mehr Materialien für den künstigen Untersucher, als ganz genaue Bestimmungen liesern kann.

Awen ansehnliche Flüsse hat Susiana: ben Euläus (Evlaios), welcher aus den nördlichen Bergen der Kossater kommt, an der Westseite der Stadt Susa sließt und so viel Wasser hat, daß er Schiffe trägt und ben der Stadt auf einer Brücke passirt werden muß. Herodot nennt den nämlichen Fluß Choaspes b); denn man weißvon keinem andern Flusse, der ganz nahe an der Stadt Susa wäre. Sein Wasser war so rein und so wenig der Käulniß unterworsen, daß die Persischen Könige es immer in silbernen Gesäßen mitsühren ließen, wenn auch die Reise nach entsernten Gegenden ging h). Vernuthlich hat Herodot, der nie selbst in Susa war, den Namen unrichtig gehört; denn auch die biblischen Schriftsteller nennen den Fluß Ulai i).

Der Cigris, oder gewöhnlicher Pasitigris, floß vier Tagreisen oftlicher k), aber mit sudwestlichem Laufe, so

bo (XV. p. 1059.) bende als verschiedene Flüsse.
h) Dies sagt herodot vom Choaspes, Plinius VI. 27. und Strabo

g) Herodot. I, 188. Die meisten spätern Schriftsteller gebrauchen beibte Namen ohne Unterschieb; nur in einer Stelle nennt Stras bo (XV. p. 1059.) beibte als verschiebene Flusse.

XV. p. 1063. vom Gulaus.
i) Daniel VIII, 2.

k) Diodor. XVII, 67. Curtius V, 3. Pasitigrin incolae vocant.

baß er gegen Suboften nur eine Tagreise von Sufa ent= fernt mar 1); wenigstens scheinen zwen verschiedene Stellen Diodors diefes anzuzeigen. In diefer Gegend nahm er einen unbedeutenden Nebenfluß auf, den Kopratas m) (ο Κοπράτας), ber aus ben nordlichen Bergen fam und zu Unfange ber Bundetage, alfo in der großten Fulle der zu= ftromenden Gewäffer, nur vier Plethra breit mar. ter subwestlich vereinigte sich auch ber Gulaus mit bem Pasitigris, und bende eilten gemeinschaftlich unmittelbar bem Meere zu; nach einigen unter bem Namen Gulaus, nach andern unter ber Benennung Pasitigris; aber in ben füdlichen Theilen ihres Laufs floß ein Urm nach Weften in den Tigris, fudlich von Korna, benm heutigen Fluffe Bafar. Gie erreichten wirklich unmittelbar bas Meer, benn Merander fchiffte auf dem Gulaus bis zur Rufte, bann langs berfelben bis zur Mundung des Tigris und biefen Strom wieder aufwarts"). Eben fo gewiß laßt fich über ben in den Tigris fliegenden Rebenarm entschei= ben : benn Rearchus, ber feine Flotte schon nach Baby= Ion gebracht hatte, "fegelt auf die Nachricht, Merander fen zu Gufa, ben Strom wieder abwarts, erreicht ben Pasitigris, schifft auf ihm gegen ben Strom (enleon το έμπαλιν), fo baß die Lanbschaft Gusis immer links bleibt °), bis in ben See, welchen ber Tigris bilbet. Bon bem See geht die Kahrt auf dem Kluffe 600 Stadien bis ju einem Fleden in Sufiana, Aginis genannt, biefer liegt von Susa 500 Stabien P). Die gange Fahrt aber in Sufiana bis zur Mundung bes Pasitigris betragt 2000

<sup>1)</sup> Diodor, XIX, 17. m) Strabo XV. p. 1060. Diodor, XIX, 17. Er nennt ihn Kosprates.

n) Arian. VII, 7.
o) Auf ber rechten ober Subseite mar bas Land ber Elymaei.
p) Dies weiß auch Strabo 1. c. und Plinius VI, 27. Aber bepbe fügen unrichtige Rebenumstände hingu.

Stadien" = 50 geogr. Meilen. Also ist die übergangene Entsernung des Sees von der Mündung des Pasitigris 900 Stadien. Der Flecken Aginis liegt wahrscheinlich an der Stelle der heutigen Ruinen von Ahwah am Euläus. "Bon da schissten sie den Pasitigris noch 150 Stadien weiter auswärts, und als Nearchus hörte, Alexander mit seiner Armee nähere sich, suhren sie noch höher, bis zur Brücke, welche für den Marsch der Armee in das nicht serne Susa geschlagen war "). Diese Stelle besand sich also östlich von Susa, denn Alexander kam aus Persis, und Strado") giebt sogar die Entsernung von der Brücke bis zur Stadt auf 60 Stadien an, welches jedoch ein viel zu geringer Abstand zu seyn scheint. —

Durch die Untersuchungen und Charten der Englander wissen wir nun, daß der Eulaus jest den Namen Kazrun trägt, aus zwen verschiedenen Flüssen sich vereinigt (wie auch Ptolemaus weiß), daß der östliche zunächst an der Stadt Schuster (Susa) fließt, der westliche aber, Abzal genannt, sich weiter süblich mit dem östlichen, welches also der wahre Choaspes ist, vereinigt. Nach langem südlichen Laufe nehmen bende den Pasitigris (heutzutage Oscherahi) auf, oder werden von ihm ausgenommen, sehen als ansehnlicher Strom ihre Richtung nach Westen sollten, wo ein Arm unter dem Namen Safar in den Schat al Arab fließt, die übrige Masse aber in mehrern Abtheislungen in das Meer fällt und dadurch die unter dem Namen Resene gekannten Inseln bildet.

Abulfeda ") bekräftigt bie alten Nachrichten. Chures ftan, fagt er, ist reich an fließendem Baffer, welches sich in einen Fluß vereinigt, ansehnlich wird und beym Kaftell

q) Aerian. Ind. 42. r) Strabo 1. c. Er hat das Maas Arrians vom Fleden bis zur Brüde nicht richtig angesehen. s) Abulseda, Tab. IX.

Mahdiji in die See fällt, und aus derfelben Ebbe und Kluth erhält.

Ptolemaus nimmt ben Gulaus als ben einzigen ge= meinschaftlichen Ramen an, giebt ihm aber zwen Quellen. bie fich fublich von Sufa vereinigen. Der westliche Theil (ber mahre Gulaus) entspringt nordweftlich von der Sauptftabt in bem Bebirge ber Roffder; ber oftliche hat feine Quelle weit gegen Rorden in Medien, 18 Meilen meft= lich von Efbatana. Er irrt in nichts, als in ber Mun= bung bes Fluffes, Die er zwar richtig in Die See führt, aber zu weit gegen Often ruckt; auch übergeht er vollig ben Nebenarm nach bem großen Tigris. Die Quelle fann= te er febr richtig. Otter ') fand ben namlichen Fluß in Medien in der bezeichneten Begend, und weiß, daß er fein Steppenfluß ift, fondern in den Perfifchen Meerbu= fen fallt. Db er fich, wie Plinius verfichert, benm Laufe burd bas Gebirge auf einige Zeit unter ber Erbe ver= liere, konnen wir aus Mangel an Nachrichten weder ver= fichern, noch verneinen. D'Unville, ber ben namlichen Kluß kennt, ihn aber fur Berodots Gnndes halt und mit langem Laufe, nicht in bas Meer, fondern in den Tigris führt, zeichnet also sehr unrichtig.

Der Pasitigris nimmt in Susiana noch mehrere Re-

benfluffe auf, von welchen Plining zwen nennt:

Den Bedypnus, oder wie vielleicht Strabo ") besser schreibt, Bedyphon ('Hdvow den Wohltonenden). Er kommt aus Elymais von den Granzen der Provinz Perssis; sloß also gegen Westen und vereinigte sich wahrscheinzlich mit dem Pasitigris früher, als der Eulaus.

Den Aduna. Er kommt von ben Susiani, also aus Morben und mahrscheinlich westlicher als ber Gulaus. Bestlich von Susa kennt wenigstens auch Diodor noch

t) Otter I, 17.

u) Plin. VI, 27. Strabo l. c.

einen Fluß in ber Proving; aber er nennt ihn Tigris ") und versteht vielleicht den heutigen Fluß von Sawiza.

Von zwen andern Fluffen weiß Plinius noch an der öftlichen Rufte zu fprechen, welche berfelben ben vielen Schlamm zuführen follen, wodurch fie unzuganglich wird. Sie heißen Brixia und Ortacea.

Ptolemaus fest zwischen ben Gulaus und Tigris noch an bie Rufte ben Mofaeus Kluß. Die Ungabe, welche ihn bazu verleitete, kenne ich nicht; aber es ist nicht moglich, hier die Mundung eines neuen Fluffes anzunehmen.

Der Granzfluß zwischen ber Proving Susiana und Persis ift wenigstens an der Rufte ber Proatis ('Opoaric, idog). Go nennen ihn alle fpatere Schriftsteller; nur Rearche Periplus, aus welchem boch die übrigen ihre Ungabe scheinen entlehnt zu haben, nennt ihn Aroffs ("Apoois), welches auf die verdorbene Lesart in bem lettern ichließen lagt. Er entspringt auf bem Gebirge ber Urif und fließt zwischen ben Bergfetten, welche aus biefem Gebirge gegen Guben reichen, in ben Perfifchen Meerbufen. Ptolemaus fest die Quelle offlicher in Perfis an, und kann vielleicht Recht haben, ba mehrere Fluffe, theils aus den westlichen theils aus den offlichen Theilen bes Urischen Gebirges, burch ihre Bereinigung ben Droatis Alexanders Armee paffirte ihn, ehe fie in die eigentlichen Paffe von Perfis eindrang, auf einer Brude, ohne noch ben Namen beffelben zu wiffen. Arrian ergablt blos, baß es ein großer Fluß mar ). Rearch hielt ben Urofis fur ben wichtigsten unter allen Fluffen, die er auf feiner ganzen Reife angetroffen hatte; baber erklart ibn auch Strabo ") fur ben großten Rlug biefer Gegenden,

x) Diodor. XVIII, 110. y) Arrian. III, 18. 2) Strabo XV. p. 1057.

ohne zu überlegen, bag Rearch, als er bies in fein Tagebuch schrieb, ben Pasitigris noch nicht gesehen hatte. Strabo redet aber auch nur von ben gluffen ber Proving Perfis. Muf neuern Charten erscheint Diefer Klug un= ter bem Namen Cab. Beeren nennt ihn Rafain, vielleicht nach ber be l'Islischen Charte, die ich nicht habe. -Die Lange ber Rufte von biefem Fluffe bis zur Mundung bes Cuphrat ober Tigris giebt Rearch ") auf 2300 Stabien = 57 geogr. Meilen an; ba aber biefe Kahrt nicht in geradem, ununterbrochenem Laufe geschehen konnte, fo berechnet sie Strabo geradezu auf 2000 Stadien, und Plinius auf 240 Mill., welches 1920 Stadien ausmacht b).

## 3 wentes Rapitel.

Sufjana. Stabte, Bolfer.

Die fruchtbare, ebene Gegend an der Nordseite des Pa= fitigris, aber zu benben Seiten bes Gulaus, die ansehnlichste von gang Susiana, hieß Kissia (Ptolem., & Kes-Gin Herodot), und die Einwohner Kiffii. Polybius ') und Stephanus Bnzant. fchreiben Kiffi; ber lettere glaubt, die Benennung komme von Memnons Mutter her. Strabo d) halt die Namen Riffii und Sufii fur gleichbebeutend. Ben ihnen lag die Hauptstadt bes gangen gan= bes und die gewöhnliche Residenz bes Persischen Monar= chen. Bas ich von ber Uffprischen Abstammung ber Gu-

a) Arrian. Ind. 41.

<sup>b) Strabo XV. p. 1060. Plin. VI, 27.
c) Polyb. V, 79.
d) Strabo XV. p. 1058.</sup> 

siani oben fagte, paßt nur vorzüglich auf biefes Baupt-

volt der Proving.

Sufa (ra Lovoa), ben ben biblischen Schriftstellern Sufan ") genannt, an ber Offfeite bes Fluffes Gulaus, ober Choaspes, wie ihn Berodot nennt, welcher aber außerst wenig von biefer Stadt zu fagen weiß. ben Stifter berfelben giebt er ben Ronig Darius an, und ba bie Erbauung so nabe an feine Zeiten granzt, so verbient er mehr Glauben, als Strabo ), welcher fie nach Griechischer Sage von Tithonus, bes alten Memnons Bater, ableitet. Die Stadt ober weniastens bas Schloß hatte den Bennamen Memnonia, wie schon Berodot 5) und Aefchylus fagen, und biefer Rame gab Anlaß zur Erbichtung. Sufa hatte 120 Stadien im Umfange ), und die Nachricht bes Polnklitus, welche Strabo anführt, daß sie ohne Mauern war, verdient vollkommnen Glauben, weil ben ben Unternehmungen Alexanders und feiner Rachfolger bie Stadt immer als ein unbefestigter Ort vorgestellt wird. Wenn baber ben anbern von Mauern bie Rede ist i), so barf man es blos von ber Citadelle und Residenz verstehen, welche vorzüglich Memnonium genannt wurde k). Muf bie Wichtigkeit Diefer Festung fchlieft man schon aus folgender Angabe 1). Eumenes mußte fich ben ber Unnaherung bes Untigonus aus Sufa hinter ben Pasitigris zuruck ziehen, befahl aber bem Rommanbanten ber Festung, seinen Gegner nicht einzulaffen und feine Gelber an ihn auszugahlen. Antigonus kommt nach Gusa, und wagt es nicht, mit Gewalt zu erobern, mas man

f) Strabo l. c.

e) Auch Steph. Byz. v. Susa bemerkt, bag bie Barbaren Gus fan aussprechen.

g) Strabo l. c. Herodot. V, 53. h) Strabo l. c. Nach Polyklitus 200 Stadien.

i) Strabo p. 1060. Pausan. Messen. c. 31.

k) Strabo p. 1058. l) Diodor. XIX, 16.

ihm in ber Gute verweigerte. In ber Sauptstadt einer jeden Proving Perfiens fand Alerander Schabe, aber bie eigentliche große Cammlung aller Reichthumer bes Monarchen murde hier vermihrt. "Suffin heißt auf Perfifch eine Lilie, bavon hat bie Stadt ben Ramen, weil viele in ber Rahe machsen ")." Die Sige in ber Gegend von Sufa beschreibt Strabo ") als außerorbentlich heftig, brennender als in bem fublichen Perfis. Die heutige Stadt Tufter ober Schufter nimmt bie Stelle von Gufa ein, nicht bas nordwestlichere Gus, wenn es gleich gro-Bere Namensahnlichkeit hat. Denn nur die erftere Ctabt liegt an bem Tufter, einem ber hauptfluffe bes Landes. welcher fich unmittelbar in bas Meer ergießt, und fommt auch mit ber von ben Alten angegebenen Lage in ber Mitte bes Landes überein. Die Perfer nennen Tufter bie altefte Stadt ber Erde "). Die namliche Meinung hat Abulpharag, aber nicht Uffeman P).

Uns ber Fahrt bes Mearchus miffen wir, baß ber Rleden und betrachtliche Sandelsplat Aginis 500 Stabien fubwestlich unter Gusa, und mahrscheinlich an ber Bereinigung bes Pafitigris und Gulaus lag. Den namlichen Ort mit bem namlichen Maafe bes Abstandes kennen auch Strabo und Plinius 4); aber biefer nennt ihn Aphle, jener als Appellativum ben Slecken Sufiane. Durch einen von ben Fehlern, welche oben im Allgemeinen bemerkt wurden, fest Strabo biefen Ort nahe an die Mundung bes Tigris, Plinius an bie Chaldaifden Seen, ohne ben Biberspruch gegen ihre eignen Angaben zu bemerken. Gu-

m) Steph. Byzant. v. Susa. Athenaeus XII, 1.

n) Steph. Dyant. v. 5000.

n) Strabo p. 1063.

o) Abuseda Tab. IX.

p) Assoman. III. P. II. p. 781.

g) Strabo XV. p. 1060. Er giebt ben Abstand, wie Nearch, auf 500 Stadien an. Plin. VI, 27. berechnet die Fahrt von Aphle nach Susa auf 65 & Mill. = 524 Stadien.

fa liegt langs bem Laufe der Flusse gegen 2000 Stadien vom Meere entfernt '), Aginis nur 500 von Susa; also kann es an keiner der von ihnen bemerkten Stellen sich bez sinden. Ptolemaus setzt an die Stelle von Aginis einen Ort Agorra. — Die heutige Stadt Daurak am Tuster liegt in der Nahe des alten Aginis.

Die Alten nennen sonst keine Stadt im eigentlichen Susiana; selbst Ptolemaus hat sehr wenige Derter, und diese mussen ben dem Mangel anderer Nachrichten ohne Erklarung bleiben. Die wenigen Namen, welche Ammian anführt, sind blos verdorbene Ptolemaische. Sen so unerklarbar bleibt Herodots Anderika, wohin Darius Gefangene aus Eretria verpflanzte').

In der Provinz Susiana befanden sich außer den Sufü oder Kissii noch mehrere Bolkerschaften, welche einen beträchtlichen Theil des Landes, vorzüglich die Gebirge

einnahmen.

Die Elymaei ('Edunato), nach welchen die Landschaft Elymais, auch Elymais, oder die Elymaische Landschaft ') genannt wurde, scheinen nebst den Kissië die Altesten Bewohner nicht nur von Susiana, sondern auch vieler Striche in Persis und Medien gewesen zu senn, da die diblischen Schriftsteller unter dem Namen Elam die Sise der Perser im Allgemeinen begreisen. Josephus") sagt das nämliche und nennt das Volk Elymi ("Eduna). Doch scheinen die genauen Verbindungen mit den übrigen Gebirgsvolkern dieser Gegenden eine spätere Einwanderung wahrscheinlich zu machen. In Susiana besetzten sie die ganze Seeküste in beträchtlicher Breite, so daß sie der

r) Plin. VI, 27. Susa a Persico mari absunt 240 mill. passuum (= 1920 Stabien).

t) Herodot. VI, 119.
t) Plin. VI, 27. Elymais. Strabo. XVI. p. 1079. Έλυματις. Aelian. hist. anim. XII, 23. Έλυμαία χώρα.
u) Joseph. antiqu. Ind. I, 7.

Eulaus, wie Plinius fagt, ober nach Nearch ber Pasitigris, langs seines Laufs von Nordosten gegen Sudwetten von Susiana in engerm Verstande trennte. Daher kann Arrian behaupten, daß Nearchus ben der Fahrt gegen den Strom des Pasitigris immer Susiana zur Linsten hatte. Da Ptolemaus den Lauf des Eulaus gerade gegen Suden führt, so darf er dieser Angabe nicht folgen. Seine Elymaei stehen ben ihm wohl auch langs der ganzen Kuste von Susiana, aber zu benden Seiten des Flusses.

Schon hier mar also die Ausbehnung biefes Bolkes fehr groß, fie besetten aber auch noch einige Begenden bes nordlichern Gebirges zwischen Medien, bem Gebirge Bagroß und ben Roffaei, und in biefer Stellung fennt fie vorzüglich Strabo ). Aber nur ein fleiner, von ben übri= gen Besitungen abgeriffener, in mehrere fleine Ramen getheilter Saufe bes Bolks bewohnte biefe fruchtbaren Striche, welche ichon am nordlichen Abhange ber Gebirge lagen, und mehr zu Medien gerechnet werden follten, wenn nicht eine betrachtliche Bufte fie von biefer Proving getrennt hatte. Der heutige Rame biefer Striche ift Luriftan. Die Lage verschaffte ben Bewohnern einen leiche ten Eingang nach allen umliegenden Provingen, welchen bie wildern Bergbewohner auch, fo wie die Roffaei, zu rauberischen Ginfallen benutten 2). Die Elymaei ber ebnern Begenden aber bebauten ihr ergiebiges und ange= nehmes Sand, welches baber in ben Rriegen zwischen ben Nachfolgern Alexanders ben Armeen gute Quartiere ver= fchaffte \*). Babiane (n Tageavn) und Maffabatile (Masσαβατική) hießen diese benden, zu dem nordlichern Gly=

x) Plin. l. c. Arrian. Ind. 42.

y) Strabo l. c. — Bon einem britten Theile biefes Bolks, wels des im Gebirge Drontes feine Sige hatte, ift ben Mebien ges fprochen worben.

<sup>2)</sup> Strabo p. 1080. a) Diodor, XIX, 26.

mais gehörigen fruchtbaren Striche, wozu Strabo noch das vollia unbekannte Korbiana oder Kyrbiane rechnet b). Dionpfius Perieg. c) fest eben dahin Meffa= bate; aber Plinius fchreibt ben Ramen mohl am richtig= ften Mesobatene. Er ift Griechischen Ursprungs und bezeichnet bie Landschaft, in welcher Die Strafen aus allen umliegenden Provinzen sich vereinigten. Die Meffabatae bes Ptolemaus, welche vielleicht ihre Benennung auf bie namliche Urt erhalten haben, liegen im weftlichen Perfis und find gang verschieben. Gabiane nennt Diodor und Polngen d) Babiene; ber erftere beschreibt bie fruchtbare, von Fluffen burchschnittene und boch gebirgige Gegend nebst der Bufte, gegen Medien bin. Gabiene lag am westlichsten gegen bas Gebirge Bagros, Desobatene zwi= . ichen Sufiana, Perfis und Medien, und Korbiana am öftlichsten bis zur Rabe ber Stadt Ispahan. Wir haben von allen diesen Berggegenden eben so wenig neuere Rachrichten, als von ben kleinen Dynastieen ber Sagapeni und Silafeni, welche Strabo erwahnt.

Strabo beschreibt die Macht der Elymaei als sehr groß. Sie wurden mit den übrigen Bolkern dieser Berge nicht nur den Bewohnern aller umliegenden Provinzen durch ihre Einfälle verderblich und hatten einen eignen König, sondern wollten auch weder die Macedonier, noch die Parther als Oberherrn erkennen. Man sieht aber deutlich, daß diese angebliche Macht nur in der Periode der Zerrüttung sich äußern konnte, als auf der einen Seite Arsakes den neuen Staat der Parther errichtet hatte und ihn zu vergrößern suchte, und auf der andern die Sprischen Könige alles thaten, um die Kortschritte desselben zu hemmen. In dieser Lage schlugen sie Antiochus den Großen,

b) Strabo l. c. Diodor. XIX.

c) Dionys. Perieg. v. 1014. d) Diodor. XIX, 26. 54. Polyaenus IV, 6. 13.

als er ben reichen Tempel bed Belus, wie ihn Strabo nennt, plundern wollte. Justinus e) nennt ihn als Ro-mer Jupiters Tempel. Das Buch der Makkabaer und Josephus 1) schreiben die Unternehmung dem Antiochus Epiphanes zu; und benm lettern heißt es ber Tempel ber Diana, namlich ber Anairis, welche in Armenien und andern Perfifden Provingen verehrt murbe. Bahrichein= lich war es eine wiederholt verunglückte Unternehmung. Als aber die Parther Berren ber ganzen Monarchie murben, unterlagen bie Elymaei; ihre Stabte murben eingenommen, ihre Tempel geplundert !). Strabo nennt ei= nige berfelben. Da er blos von ben Elymaei in bem Gebirge fpricht, fo glaubt er, baß diese Stadte daselbst lagen, irrt aber mahrscheinlich, benn von einer wiffen wir gewiß, daß fie in die fudlichern Theile von Guffana ge= horte, und von ber zwenten ift es vollig unwahrscheinlich, weil es in bem Buche ber Maffabaer heißt, Alexander habe viel zur Bereicherung bes Tempels bengetragen, melches er ben ben feindlich gefinnten Gebirgsbewohnern gewiß nicht that. Und wer wird glauben, baß bie Urmeen bes Cumenes und Antigonus bie Beiligkeit ber großen Rirchenschate murben respectirt haben, wenn fich ungehinderte Belegenheit zum Raube barbot? Sie beißen

Scleucia. Strabo und Pliniug h) fennen fie; ber lettere ben ben fublichern Elymaei. Sie ift eine große Stadt, hieß ehemals Soloke, fagt Strabo'), ober nach anderer Lesart Sodome, und lag am Flusse Zedyphon. Der gedypnus des Plinius, mahrscheinlich ber namliche, fallt in ben Gulaus, und tommt von ber Freyftatt ber Perfer (Asylum Persarum) ber. Ich weiß nicht, ob er

e) Justin. XXXII, 2.

f) I. Maccab. VI, 1. Joseph. antiqu. Ind. XII, 13.

β) Strabo 1. c.
 h) Plin. VI, 27.
 i) Strabo 1. c. Σολόκη, Mss. Σοδόνη.

hierunter die nämliche Stadt verstehe, ober vielmehr die folgende, welche das eigentliche Heiligthum enthielt. Sie lag also in den südöstlichen Theilen des heutigen Churczstan; aber zu genauen Bestimmungen sehlen die neuern Kenntnisse, wie ben dem folgenden und den meisten übris

gen Dertern biefer Begenben.

Azara ( $\tau \alpha$  "Azapa) hatte in ihren Mauern die reichen Tempel der Benus und Diana, wie sie der Grieche nannte. Diese Stadt scheint das Asylum l'ersarum ben Plinius zu senn; und in dieser Boraussehung lag sie ebenfalls am Flusse Hedyphon. Der Schatz, welchen der Parthische König hier fand, soll die unglaubliche Summe von 10,000 Talenten betragen haben ). Cassaubonus vermuthet, die wahre Lesart sen  $\tau \alpha$  Zápa, weil Hesphius die Persische Diana Saretis nennt. Bieleicht versteht Ptolemaus Scleucia unter dem Namen Sele; aber Uzara erscheint wohl gewiß ben ihm am südzlichen Guläus unter der Benennung Urzan.

Die Urii<sup>1</sup>) (Overoe) wohnten subostlich unter den Elymaei des nordlichern Gebirges und begränzten auf der Osteseite die größern in den Ebenen und Sümpfen von Susiana wohnenden Elymaci; denn sie waren die Bewohner der Bergkette, welche sich zu benden Seiten des Droatis-Flusses dis an das Meer erstreckt und Persis von Susiana trennt. Aber sie beseißen, wenigstens in den nordöstlichen Theilen von Susiana, zugleich einen Strich der Ebene, vom Pasitigris dren Tagreisen weit gegen Osten bis zum Gebirge, und zwen Tagreisen in dem Gebirge selbst die gegen die erhabensten und engsten Theile desselben, welche die Susischen Selsen oder die Persischen Pässe genannt-wurden m). Die Bewohner der Ebene lebten

k) Strabo l. c.
1) Plin. l. c. nennt sie vielleicht burch einen Schreibfehler Drii.
m) Diodor. XVII, 67. Arrian. III, 18. Curtius V, 3. Strabo p. 1059. 60.

ruhig als Ackerleute und gehorchten ben Befehlen ber Perfifchen Konige; bie Urii im Gebirge aber leifteten nicht nur keinen Gehorfam, plunderten nicht blos die umliegenden Derter, fondern nothigten felbft die Ronige, fich burch Gefchenke Rube vor ihren Ginfallen, ober fregen Durchzug burch ihre Berge zu erkaufen"). Alerander beawang fie burch bie Schnelligkeit und gute Richtung fei= nes Ungriffs; ber Tribut, welchen er ihnen auflegte, be= weist ihre Lebensart. Gie mußten 100 Pferde, 500 anbere Laftthiere, und 30,000 Schafe liefern; Belb hatten fie nicht. Er wollte fie jum Feldbau zwingen, aber wir finden keine Nachricht, bag er ihre naturliche Abnei=" gung, vielleicht auch ben Widerstand ber Ratur zu anbern vermocht hatte. Ginzelne zerftreuete Dorfer und Flecken hatten fie, aber keine Stadte. Ihr Land nennt Strabo Uria, Diodor Uriana. — Die Sprer nennen bas Land Buzia, die Ginwohner Buzitae "). Neben fie fest Dli= nius noch die Namen einiger fleinen unbekannten Bolker, ber Parthufi, Saitae, Byi, von welchen man nicht ein= mal weiß, ob fie alle in die Nachbarfchaft gehoren.

Nordwestlich an die Urii granzten die Rossaei (Koo-Sie befetten ben gangen füdlichen Abhang ber Bebirge, welde Sufiana von Medien trennen, fagen alfo von ben nordlichern Elymaci gerade jenseit ber namlichen Berge, mit noch weiterer Ausbehnung gegen Nordwesten nach bem Gebirge Zagros bin. Ben ihnen entspringt ber Eulaus, und durch fie fuhrte ber kurgefte Weg aus Gufiana und vom fublichen Tigris nach Medien, aber er blieb jedem Nachbar verschloffen. Die Persischen Monar= chen erkauften zuweilen ben Durchgang mit Gelb 9),

n) Arrian. III, 17.
o) Asseman. III. P. II. p. 758.
p) Nur in Plutarchi Alex. lieft man Kovosaise; wohl burch siz nen Schreibfehler.

q) Strabo XI. p. 795.

Alexander erzwang ihn im Winter und tiefen Schnee burd einen unvermutheten Anfall "), und Antigonus lernte bie Befahr ber Paffage burch ben Untergang eines großen Theile feiner Urmee fennen"). Den westlichen Theil ibres Bebirges, über welchen bie Strafe nach Efbatana geht, nennt Plinius ben Berg Charbanus; ben offlichern, burch welchen man burch Defobatene nach ben Kaspischen Paffen in bie nordoftlichen Provingen ober Baftriana am bequemften reiset, ben Berg Cambalidus'). Beutzutage beißen fie mit gemeinschaftlichem Namen die Gebirge von Quriftan und laufen fublich unter Sopahan weg, weit gegen Often"). Untigonus brauchte neun Tagreisen mit ber Urmee, um bie Breite biefer Bebirge zu burch= ziehen.

Die Roffaei standen nicht blos immer in engem Bunde mit ben übrigen Bewohnern Dieser Gebirge, welche fich gegenseitig ben ihren Rriegen und Ginfallen in bet Perfer Land unterftußten "), sondern scheinen auch zu ei= nerlen Stammvolke gehort zu haben, bas fich über alle in und um Medien gelegene Bergfetten verbreitete. waren in genauem Ginverftandniffe mit ben oftlichern Urii, Marbi, Paratakeni, und diefe wieder mit ben andern Roffaei in der Nahe ber Raspischen Paffe zwischen Medien und Parthien. Berobot, wenn er die Strafe von Urmenien zu ben Riffii nach Sufa beschreibt, fennt zwischen benden kein Bolk weiter, als die Mantieni'); rechnet alfo Die Koffaei mit zu ihnen und giebt biefem Bolte eine Musbehnung von den Quellen bes Arares in Armenien immer langs ber Gebirge bis nach Suffana. Man hat auch

r) Arrian. VII, 15. Diodor. XVII, 111. s) Diodor. XIX, 19.

t) Plin. VI, 27. 11) Abulfeda Tab. IX.

x) Strabo XI. p. 795. Die Roffaei Schickten ben Elymaei 13,000 Bogenfcugen gu Bulfe. y) Herodot. V, 49.

feine Urfache, ibn einer Bergrofferung oder Untunde zu be-Roch immer hat das Bolk ber Kurden die Schuldigen. namliche Ausbehnung. Daß fie in ben Bebirgen Armeniens und Uffpriens mohnen, weiß jedermann; aber Abulfeda2) belehrt uns, baf fie in nicht geringerer Un= zahl die namlichen Gebirge befegen, in welchen wir die Roffaei kennen. Die Geschichte giebt keine Binweisung, und es ift auch an fich nicht mahrscheinlich, bag ein fo aus= gebreitetes Bolf gang aus feinen Bebirgen hatte vertilgt werden fonnen, um einem andern, eben fo ausgebreiteten ber neuern Beit, Plat zu machen. Die Rurben find nichts anders als die Nachkommen jener Mantieni, Mardi, Ka= bufii, Roffaei, oder nach Berodot mit gemeinschaftlicher Benennung Safae, welche nad bem fürchterlichen Gin= falle in die Medischen Provinzen zwar in einzelnen Saufen wieder geschlagen wurden, und badurch aufhorten, ein croberndes Bolf zu fenn; aber niemals vollig aus ben unzuganglichen Bergen wichen. Die namlichen Ginfalle, welche Berodot im Allgemeinen ben Safae, ober Stythen, wie sie ber Europäer nannte, zuschreibt, scheint Diodor") von den Kadusii zu erzählen. Die Berschiedenheit ber Ronigenamen macht keine Schwierigkeit, ba bende Schrift= steller hierin vollig von einander abweichen. ben Koffaei hat heutzutage ganz Susiana ben Namen Chufistan.

Die Kossaei waren ein zahlreiches Bolk, da sie ihren Berbündeten 13,000 Mann zu Husse schiefen konnten. Diodor schildert sie als völlige Barbaren, die in Höhlen wohnten, blos von Eicheln und dem Wilde ihrer Wälder lebten, alle Verseinerung der bürgerlichen Gesellschaft aber als Herakwürdigung ihrer Mannskraft verschmäheten. Urrian hingegen giebt ihnen schon befestigte Städte.

a) Diodor. Il, 33.

z) Abulfeda Tab. IX. Büschings Magazin, IV. Th. S. 248.

Letteres mag vielleicht nur von benen mahr senn, welche ber Ebene naher und in einiger Ubhangigkeit lebten. Die Geschichte bietet uns ben Namen einer folchen Stadt bar, welche ihrer Lage und ber übrigen Umstande wegen wahr=

scheinlich zu den Roffaei gehorte.

Badake (Badaxy) lag am Eulaus b), am Fuse der Kossaischen Gebirge, denn von hier aus versuchte Antigonus über dieselben zu dringen. Babytace, sagt Plinius, sindet sich am nördlichen Laufe des Tigris, und von Susa 135 Mill. = 27 geogr. Meilen entfernt. Diese Entsernung beweist, daß der eigentliche Tigris nicht verstanden wird, sondern wie östers, der Eulaus; also ist die Stadt wahrscheinlich von dem Badake Diodors nicht verschieden; und daß sie nicht Kissier, sondern Kossaer zu Bewohnern hatte, scheint der Zusatz zu beweisen: "sie allein unter allen Sterblichen hassen das Gold und vergraben es, damit kein Mensch davon Gebrauch machen könne."

unch Ptolemaus wagt es, die Namen von zwen Derstern in bem Bezirke ber Koffai anzusegen, Sakrone und

Palinza.

## Drittes Kapitel.

Perfis. Grangen, Beschaffenheit. Rurge Geschichte ber Ginwohner.

Bulett trifft die Reihe der Beschreibung die Hauptprovinz, aus welcher das erobernde Wolf hervor trat, welches alle bisher beschriebene und noch einige andere Länder

b) Diodor. XIX, 19.

sich unterwarf und der großen Monarchie den Namen der Persischen gab. Den Umfang des ganzen Reichs bezeichenet der Abendländer mit dem Namen Persia, die einzelne Provinz nennt er Persis (Mégois, idos), und die Ration Persä (oi Mégoai). Alle diese Namen sind einheimisch; Parsi, oder ben den Arabern Sarsi, heißt noch immer der Bewohner, und Sarsistan die in die nämlichen Gränzen eingeschränkte Provinz, welche wir ben den Alten sinden. Gegen Osten lag Karmanien mit einer Spike der großen Karmanischen Wüste; gegen Norden das durch die südlichste Kette des Taurus, den Parachoathras des Pfolemäus (jest Apraßin), abgesonderte Medien; gegen Westen wurde es durch einige Seitenarme desselben Gebirges von Susiana getrennt; die Südgränze war der Persische Meerbusen.

Von dem Gebirge Parachoathras gehen durch ganz Persis mehrere einzelne Zweige nicht sehr hoher, aber absgerissener, felsiger Berge gegen Sudosten nach dem Meere. Dadurch herrscht in den nordlichen Theilen des Landes eine Kalte, die man in so südlichen Gegenden nicht erwartet, da sie unter gleicher Breite mit der Nordkuste von Afrika liegen. Nur die ebnere Seekuste drückt unerträgliche Hibe im Sommer; desto gemäßigter ist der Winter.

Daher entsteht eine sehr ungleiche, im Ganzen aber große Fruchtbarkeit der Provinz. Die vor übermäßiger Hige geschüßten, von vielen Bachen und Flüssen bewässerten Thaler befriedigen durch reiche Erndten die Hoffnung des Landmanns; sie liefern einen Ueberfluß von vortresslichem Wein, dessen der Macedonier zuerst hierher verpflanzt haben soll a). Die rauhen Striche liefern reichliches Futter sur die unzähligen Heerden des Hirten-

c) Arrian. VI, 28.
d) Strabo XV. p. 1063. Dies ift aber wohl unrichtig, Den Magi, welche bes altern Chrus Grab bewachten, wurde täglich ein Lamm, Brob und Wein gegeben. Arrian. VI, 29.

volks, welches von jeher sie als seine einheimischen Site erkannte.

Rur außerst wenig miffen wir von ben altesten Gin= wohnern der Proving Perfis und von den frubern Schidfalen bes Bolfe vor ben Beiten bes Eroberers Enrus. Artai ('Apraioe), fagt Berodot '), heißen die Derfa in ihrer Landessprache. Wir werden daburch, fünstlicher Muslegungen ungeachtet, wenig belehrt, und Die Artai. fo wie die Perfa felbit, icheinen blos einzelne Stamme gewesen zu senn, von beren wichtigstem in ber Folge bie -Nation ben Namen erhielt. Herodot () kennt die Bahl und Benennung Diefer Stamme. Gie heißen: Arteatae, Derfae, Pafargadae: Maraphii, Maspii, Panthialaci, Derufigei, Germanii. Die funf lettern bleiben vollig unbekannt; die Arteatae sind vermuthlich einerlen mit ben Artaei; und bie Pafargadae wohl nichts anders, als eine Unterabtheilung ber Perfae, die Bewohner ber alten Hauptstadt, welches auch bas Wort felbst anzeigt. Serobot erklart fie besmegen fur den edelften Theil ber Nation, und fest in ihre Mitte bas Gefdecht ber Uchameniden. aus welchem Enrus und die übrigen Ronige Perfiens ihren Ursprung herleiteten. Alle biefe, bemerkt Berodot, find Leute mit festen Gigen, Bebauer ihrer Relber.

Aber er kennt zugleich noch andere nomabische Stamme in demselben Lande: die Dai, Mardi, Dropiki, Sasgartii. Die beyden lettern kenne ich nicht; die Dai oder Dahi hingegen fand man zu jeder Zeit und noch heute in ihren Stammsigen an der Ostkuste des Kaspischen Meers. Auch die Mardi lebten in vielen Berggegenden Mediens zerstreut; und nicht blos Herodot, sondern noch Nearch!

e) Herodot. VII, 61.

f) Herodot. I, 125. g) Arrian. Ind. 40. Strabo XI. p. 795. Curtius V, 6. — Strabo XV. p. 1058. sest außer ben Marbi noch bie Knrtii, ein Bolt von ber nämlichen Abstammung hierher.

und alle spätere Schriftsteller kannten sie in den Gebirgen von Persis. Sie gehörten ohne Zweisel mit zu dem ungeheuern Schwarme nördlicher Völker, welche auf kurze Zeit das ganze südwestliche Asien überschwemmten und beherrschten, und nachdem einzelne Hausen geschlagen waren, in allen Gebirgen dieser Länder ihre festen Siebehaupteten. Noch immer durchwandert der Kurde in großen Horden, und in geringerer Zahl auch der Turzkomann, mit seinen Heerden die Weidepläse von Farzsistan.

Ein anderes Bolk von gleicher Abstammung und Le= bensart fanden Alexander und feine Rachfolger auf bem nicht fehr hohen, aber rauben und breiten Rucken ber Bebirge, welche Persis von Medien trennen. Sie biegen Parataka b), ihr Land Paratakene, hatten zwar in vielen Strichen fehr ergiebiges Land jum Felbbau und benutten es auch; lebten aber boch im Gangen, wie ihre Nachbarn, bie Mardi, Urii, Roffai, meiftentheils von ber Plunde= rung angranzender Begenden i). Ptolemaus fest in gro-Ber Lange Paratakene als ben nordlichsten Theil von Perfis an; Die übrigen Schriftsteller erklaren fich nicht, zu' welcher Proving fie bie Gibe biefer Fremblinge rechnen. Strabo k) zeigt geringe Renntnig von bem Busammen= hange biefer oftlichen Gegenden, wenn er fie unmittelbar 3mar machten an die Proving Babylonien grangen laßt. fie in Berbindung mit ihren übrigen Gebirgenachbarn Gin= falle in diefelbe, ohne besmegen in ihrer Rabe zu liegen. Die Morgenlander rechnen Diefes mit schonen Thalern burchschnittene Bergland noch zu Graf Abssemi ober bem

h) Παραιτακηνοί Strabo in einer andern Stelle, XVI. p. 1070. Παραιτάκαι, so auch Aerian. III, 19. Diodor. XIX, 34.
i) Strabo XVI. p. 1079.

k) Strabo XVI. p. 1070. 1074.

alten Medien, und laffen Karfiftan erft über Jeg = de = Bas anfangen, funf Tagreifen fublich von Jopahan 1).

Die Perfer maren vor Enrus wohl nie ein eroberndes Bolf, sondern lebten, vielleicht in mehrere unabhängige Stamme zertheilt, bequem von ben Gutern ihres Landes, unbekannt mit allen Bedurfniffen, welche ber Lurus gu Begleitern hat. In der Geschichte der Abendlander er= scheinen sie zum ersten Dale bren Menschenalter vor Enrus, als der Medifche Konig Phraotes fie zu bezwingen m) und ben ihnen amar feine Schate, aber eine abgehartete Nation zu weitern Unternehmungen zu gewinnen wußte. Gin Mann, beffen ursprunglicher Rame Mgra= bates mar, von Baters Seite ber aus bem eblen Stamme ber Achameniben, von ber Mutter ein Enkel bes Medischen Ronigs, magte es, seine Nation vom Joche bes herrschenden Bolkes zu befrenen, und nahm nach dem erften entscheidenden Treffen, das in der Rabe des Perfifchen Hauptorts zu feinem Bortheile geliefert murde, von bem anstromenden Fluffe bie bleibende Benennung Bo= res") an, welches die Griechen in Kyros und die Lateiner in Cyrus verwandelt haben.

Die Perfer wurden nicht nur fren, sondern bald bie Bebieter ber Meber, ber gangen Monarchie, und fügten unter diesem erften Konige noch bingu, mas gum Besite bes gangen westlichen Uffens fehlte. Wenn man auch bas gangliche Stillschweigen ber Griechen von einem altern Reiche ber Perfer, von Eroberungen, Die fie vor ber Meder Beit etwa gemacht hatten, mehr für ein Beugniß ber Unwissenheit bieser Europäer in ben Greigniffen bes

<sup>1)</sup> Chardin, T. IX. p. .28.

m) Herodot. I, 102. Die Ableitung bieses Bolis vom Perseus ber Griechen, VII, 150. und ben Strado et. führe ich blos an. n) Strado XVI. p. 1060. Εστι δε και Κύρος ποταμός, ου μετείαβε το ονομα ο βασιλεύς, αντί Αγραδάτου μετωνομαodels Kupos.

entfernten Ufiens, als fur einen Beweis annehmen will, daß die Perfer in einer hohern Periode nie eroberndes Bolt, waren, nie unter die fogenannten gebilbetern Rationen gehorten: fo zeigt fich boch Letteres beutlich genug, aus Der Geschichte ihrer Eroberung bes Medischen Reichs. Sie waren noch hart und roh; lebten ohne weiteres Bedurfniß, zufrieden mit allem, mas die Natur gur nothwendi= gen Rahrung bes Menschen giebt, und verfertigten fich ihre Rleidung aus Thierhauten "), nahmen aber außerft schnell nach ber Eroberung, Medische Rleidung, Medischen Lurus und vielleicht selbst die fremde Sprache an; wenigstens findet sich nie die geringste Spur von einer Berschiedenheit bender Sprachen. Sie fühlten die Bichtigkeit und Ueberlegenheit ber Meder, und in spatern Borschriften wird immer der Rame der Perfer und Meder qu= sammengesett, nie die Affprer oder eine andere Nation, bie man als überwunden betrachtete, hinzugefügt. biefes bleibt vollig unerklarbar, wenn man die Perfer fcon vor ber Bezwingung Mediens als eine kenntnifreiche, herrschende Nation annehmen will. aebildete. neuern Geschichtbucher diefer Ration, welche von machti= gen Ronigen, von Eroberungen, großen Renntniffen, ichon Sahrtausende fruber fprechen, verdienen alfo feinen Glauben P), um fo weniger, ba Widerspruche fich in benfelben haufen, und der Araber und Perfer der mittlern Beit die Erzählungen der Briechen, frenlich oft febr ungeschickt 4), mit zu Bulfe genommen hat. Wenn man bie Chronifen im Bausarchive ber alten Perfifchen Ronige als Grundlage biefer spåtern Erzählungen annimmt, so ftust

q) Sie laffen g. B. ben Fithagores (Pothagoras) burch einen ber altesten Könige nach Perffen holen.

o) Herodot. I, 71. p) Goen biefe Meinung unterfict Baumgarten Allg, Welts-Gefc, VI. Th. S. 381. mit vielen Gründen. — Biel anders benft Babl.

man fich auf eine Sypothese, die ohne allen Beweis, felbft ohne innere Bahricheinlichkeit bleibt. Diese Chroniken ge= borten blos zur Rachweifung fur die Konige; fie enthielten auch wohl nicht eigentlich bie Beschichte bes Landes, sondern vielmehr Privatnotizen, welche bem Gedachtniffe bes Ronias nachhelfen, ihn ben wiederkehrenden Rallen leiten Enthielten fie auch allgemeine Geschichte, fo mußten. mußte aus berfelben nothwendig alles entfernt bleiben, was bem Monarchen anftoßig ober nachtheilig zu fenn Sie wichen in Unsehung der Namen und scheinen konnte. einzelnen Umftanbe gewiß oft von ben Erzählungen ber Abendlander ab; aber fie burften Sauptereigniffe nicht übergeben, welche biefe erzählen. Bon bem allen findet fich in ben neuern Perfischen Geschichten kaum bin und wieder eine Spur. Ueberdies wenn die alten Chronifen auch bis zur Beit ber Arabischen Eroberungen reichten, fo fanden fie gewiß ihren Untergang in dem erften Enthufiasmus ber Mahomedaner, welche nicht bie Refibengen ber fruhern Fursten schonten, noch weniger aber bie in benfelben aufbewahrten, in einer fremben Sprache gefchriebenen, jum Gebrauche eines unglaubigen Bolfes bienenden Bucher.

Was Herodot und nach ihm Strabo von Persischer Rleidung, von den Sitten der Perser erzählen, ist unstreiztig Medische Kleidung, wie dies Herodot!) selbst bemerkt. Auch die Religion, Verehrung eines unsichtbaren Wesens und des Feuers, als Abstrahl seines Bildes und der Sonne, die Verwerfung der Göhenbilder, die Heilighaltung des Wassers und der heilige Dienst einiger Naturkräfte, die der Grieche in seine Gottheiten, einen Jupiter, eine Venus, Diana, umschuf, war nicht blos den Persern und Medern, sondern auch den Armeniern zc. mit einigen localen Abweichungen gemeinschaftlich. Db sie aber

r) Herodot. VII, 62.

bie Perfer burch die Meder erhielten, oder ob man ben frühern Urfprung in Baktriana suchen muffe, ob fie nur Theile von Boroaftere Lehre maren, und ob ber Mann Diefes Namens lange vor Enrus lebte, gehort nicht zu meiner Untersuchung. Boroafter kann viel spater gelebt haben, und ber großere Theil feiner Lehren lange vor ihm Bolksreligion, aber minder ausgebildete Religion gemefen fenn.

Mur zwen Monarchen hielten bie Bugel bes überma= figen Reichs mit fester Sand: ber Stifter und Darius Sysbaspis. Der lettere gab dem Reiche eine neue Ub= theilung zur leichtern Erhebung ber jahrlichen Abgaben; er machte Sufa zur neuen Refibengstadt, legte vielleicht bie riefenmäßigen Gebaude zu Perfepolis und eine blos fur ben Sof bestimmte Post an "). Alle übrige folgten ber altafiatifden Sitte, fich in bem Innern bes Barems ben Mugen bes Bolfs zu entziehen und bie Lenkung ber Befchafte ihren Lieblingen, meift Gunuchen, zu überlaffen. Lurus trat an die Stelle ber alten Barte, ber frepe Perfer war nicht minder Eflave feines Gebieters, als ber Bewohner ferner, unterjochter Lander. Die Satrapen hatten frenes Spiel zur Befriedigung ihres Geizes, und bie Bergbewohner aller Gegenden gur Erringung ihrer Unabhangigkeit, bie ihnen auch felten ftreitig gemacht wurde, ob fie gleich wie auf Infeln in bem großen Umfange ber Monarchie zerftreut lagen.

Es wurden mahrscheinlich bald wilbe Saufen bes nordlichern Uliens bas ichwache Band getrennt haben, welches die ungleichartigen Theile bes Ganzen noch zu= fammen hielt, wenn nicht ber Eroberer aus bem Beften ihnen zuvor gekommen ware. Bergebens fampfte ber ungeubte, wider feinen Billen aus ben entfernteften Begenden herbengezogene Saufe gegen die unbedeutende Bahl

s) Herodot. VIII, 98. Mannerts Beogr. V. 2.

ber besser gerusteten, geordneten und versuchten Macc-bonier, bie an ihrer Spige gute Generale und einen Alexander hatten; nicht einen Buthrich, welchen neuere Schriftsteller blos in ihm erblicken, und ber er in ber Folge burch die Umstande selbst zum Theil wirklich wurde: fondern einen feurigen, jungen Mann, mit den genaue= ften Menschen = und Rriegstenntniffen, einen Mann mit bem feinsten Gefühle ber Menschlichkeit; ber aber, wie jeder einzelne Grieche, einen übermäßigen Trieb fühlte, fich por allem, mas ihn rings umgab, auszuzeichnen; und Auszeichnung burch Krieg wurde von ber ganzen Ration fur bie ruhmvollste gehalten. Richt minder fchim= mernd mar ber Gebante, Griechenlands Racher, Racher ber burch bie Verfer beleibigten National = Gottheiten gu So beurtheilten ihn feine Zeitgenoffen, tabelten blos die Fehler, in welche ihn das Uebermaas bes Gluds fturate; und wir find unbillig, ihn nach Grundfagen beurtheilen zu wollen, welche feine Nation nie anerkannt bat.

Alerander gelangte zur Herrschaft über die ganze Persische Monarchie, welche er noch mit einigen Stricken Indiens vergrößerte; aber wegen seines frühzeitigen Todes konnte er sich derselben nicht lange erfreuen. Selbst ben längerem Leben würde er nie zum ruhigen Besiche gelangt senn, da der Gedanke, der erste aller Menschen zu senn, ihn überall verfolgte. Noch war er es nicht; denn nach der Sage hatten Bacchus, Hercules, Sesostris, im sernen Osten und zugleich in den unbekannten Abendlandern ihre Macht geäußert. Also richtete sich sein Blick nun gegen die Abendlander; Arabien verstattete ihm Zutritt nach Afrika; an den Kusten des Mittelmeeres glaubte er aus dem fernsten Westen in das Vaterland zurück kehren zu können '). Hätte er auch seine Idee nie zur Aussüh-

t) Arrian. VII, 20. Diodor. XVIII, 4. Arrian. VII, 1. Curtius X, 1.

rung bringen konnen, so beweist boch schon ber Bug nach Indien, bag alle Perfifche Provingen, bag feine eigenen, bafelbst gelaffenen Truppen zu einer Trennung bereit ma= ren, baher er ben feiner Ruckfehr blos mit Morgenlandi= fcher Strenge die nothige Ordnung wieder herftellen Bas wurde erft geschehen senn, wenn er mit feinem furchtbaren Beere bie Buften von Ufrita betreten hatte, und nach Persien feine Nachricht von feinem Da-

fenn gelangt mare!

Aber er ftarb, und Perfien blieb anfangs unter bie einzelnen, meift noch von ihm eingesetten Satrapen ver-Mach Eumenes Untergange murbe Untigonus Rach bem Falle beffelben erhob fich herr bes Ganzen. Babyloniens Statthalter, Seleucus, als Gebieter aller Morgenlander. Roch erhielt fich bas Gange unter feinem Sohne Antiochus: aber die Schwache und ju große Ent= fernung ber Regenten, und das Ungewohnte Guropaifcher . Sitten erleichterten jebem, ber ben Aufstand verfuchte, jebem unternehmenden Satrapen, jedem nordlichen Groberer, die Ausführung feiner Plane. Es fielen einzelne Bergvolfer ab; es entftanden neue Reiche in Parthyene und in Baftriana, Die gwar burch ben Bug bes fpatern Untiochus eingeschrankt murben, aber nur, um ben feiner Entfernung mit großerer Rraft hervor zu brechen und in Rurgem bas Bange zu verschlingen.

Um machtigften maren anfange bie Fürsten von Bat-Nicht blos bas Land biefes Namens nebft ben triana. nordlichen Strichen bis zum Jarartes gehorchten ihrer Macht, fondern auch die Striche am Indus bis zu feiner Mundung, und die oftliche Salfte bes Perfifchen Reichs. Bahrscheinlich mar auch ihr wirklicher Affiatischer Titel, Ronig von Ariana (ober Fran); vielleicht zeigen die Ruinen von Persepolis noch heute, bag ihre Berrschaft sich felbst bis zur hauptstadt von Perfis erstrecte. Diefer Lander und innerliche Streitigkeiten unter ben Gliebern ber regierenden Familie erleichterten ben nordlichern Wolfern, und noch mehr ben Parthern, ben ganglichen

Sturg biefes Reiches.

Die Parther sahen sich ohne vielen Wiberstand als Herren von Persien bis zum Tigris. Wagten es einzelne Volkerschaften sich dem durch jede neue Eroberung verstärkten Strome zu widersehen, so wurden sie leicht gebändigt. Aber diese Horden hatten aus ihren Steppen die Gewohnheit mit sich gebracht, jeder Provinz ihren eigenen Regenten zu lassen; nur mußte er sich als Vasallen des großen Chan erklären, durfte ohne besondere Erlaubnis, welche zuweilen ertheilt wurde "), die gerade in die Hohe sterna, dieses Herrscherzeichen, nicht tragen. Daher werden ben den Parthischen Armeen so oft mehrere Könige genannt, z. B. von Abiabene 2c. Auch die Provinz Persis behielt ihren eigenen, von den Parthern abhängigen König ").

Von Arfakes bis Artakan dauerte die Herrschaft der Parther 481 Jahre. Artarerres oder Ardschir, einer der abhängigen Persischen Könige, vielleicht noch aus der alten Familie, wagte es im Jahre 226 seinen Gebieter Artaban anzugreisen. Die Unternehmung glückte, die Perser wurden auss neue das herrschende Volk und blieben es, bis im Jahre 638 die Araber unter dem Chalisen Omar dem Reiche und Glauben der Parsi ein Ende machten. Dieses spätere Persische Reich nennt man das Reich der Sasaniden, von dem Großvater Ardschirs, des ersten Besasaniden, von dem Großvater Ardschirs, des ersten Bes

herrschers.

Persis war die erste Provinz des Staats; für uns ist sie dessen ungeachtet eine der unbekanntesten. Alexander verweilte nicht lange in derselben; die Kriege zwischen dem Eumenes und Antigonus verschafften nur einige Bc-

u) Joseph. antiqu. Iud. XX, g. x) Strabo XVI. p. 1059. 1069.

kanntichaft mit ben westlichen und nordlichen Theilen bes Landes; und nach ber Beit ber benben erften Sprifden Ronige betrat vielleicht nie wieder ein Grieche, zu feiner Beit aber ein Romer, das Stammland der Perfer. Schon hieraus fann man auf die Durftigfeit ber Nachrichten Alleranders Bug belehrt uns, daß der nord= fcbließen. westliche Theil, burch welchen ber kurzeste Weg nach ber Hauptstadt Persepolis führte, burchaus gebirgig und für eine Armee beschwerlich fen. Gumenes führte sein Beer auf einem langern, aber beffern Wege gur Sauptftabt, innerhalb 24 Tagen ). Der erfte Theil bes Wegs war burre, eine Bufte ohne Lebensmittel, namlich die Bufte ber Elymai noch in Suffana. Dann erreichte man bie Klimar (Leiter), ober bie Gebirgepaffe am weftlichen Eingange der Proving, und von ba wohl noch immer Berge, aber mit weiten, fruchtbaren, gut bebauten, au-Berft ftark bewohnten Thalern unterbrochen, welche Balber, frifche Quellen und beitere Luft gewährten. Diefen Theil bes Landes befagen bie ftreitbarften Perfer, lauter Bogenschüßen und Schleuberer.

Man sieht beutlich, baß Eumenes die süblichere geswöhnliche Straße über Radssan mählte, von welcher Stadt an auch Abulfeda dren verschiedene Wege durch Susiana nach den Usern des Tigris angiedt. Die fruchts baren Thalgegenden reichen bis nach Schiras; und als Bewohner stellt Ptolemäus gerade hierher seine Messabasta, vermuthlich mit Griechischem Namen, um anzuzeigen, daß der gewöhnliche Weg durch sie zur Hauptstadt führe. Auf dieser Seite erschwerte die Natur den Zugang zu dersselben nicht, wie auf der Nordwestseite. Unmittelbar unster denselben kennt Ptolemäus die Gegend Mardiene, an der Südwestgränze des Landes; und die Art der Bewasse

y) Diodor. XIX, 21.

nung, welche Diodor ben Persern dieser Seite vorzugsweise zutheilt, scheint diesem eingewanderten Bergvolke vor andern angemessen zu senn. Curtius d') beschreibt sie als ein von den übrigen Persern ganz verschiedenes Bolk. Sie bewohnen Berghohlen, leben vom Fleische ihrer Heerden und des Wildes, ihr Kleid erreicht die Kniee nicht, sie umwinden die Stirne mit der Schleuber, welche also zum Kopspuge und zugleich zur Wasse dient.

## Viertes Kapitel.

Perfis. Bluffe, Stabte. Perfepolis.

Im innern Lande bemerkten Alexanders Beitgenoffen nur zwen große Klusse, den Arares und den Kyros. Der lettere floß ben Pasargada. Der Arares ist ohne Zweifel ber ansehnlichste Tluß von Farsiftan, ber heutige Bend= Emir, er nimmt mehrere Rebenfluffe auf und verliert fich in einen Sec. Die Alten fagen nichts von ber Fortfebung seines Laufs, ob er das Meer erreiche ober nicht. Ptolemaus verwirft hier alle altere Ungaben und felbft die Namen; er halt ben Fluß, welchen er an ber Rufte unter bem Ramen Rhogomanis hatte nennen boren, fur ben Arares des innern Landes und führt ihn vom nordlichen Gebirge bis zur See. Mit ahnlichem Irrthume vereis nigt er ben Apros mit bem Ruftenfluffe Brifcana und übergeht die übrigen, aus Rearchs Sahrt bekannten Ramen ber Aluffe, welche ben ber Beschreibung ber Rufte porfommen werben.

Wahrscheinlich war aber Arares nicht ber besondere Name bes Hauptflusses, sondern bedeutete im Allgemeis

<sup>2)</sup> Curtius V, 6.

nen einen Strom, wie benn auch die neuere Benennung, Bend = Emir, nichts weiter als Surften = Damm beißt. Rach Chardins ") Beugniffe nennen ibn bie altern Arabis ichen Schriftsteller Bervan. - Rach Curtius b) fallt er in den unbedeutendern Medus, ben den Morgenlandern Abkhuren, und mit biefem in bas Meer. Strabo ') macht die Angabe naturlicher; er läßt ben Medus (o Mndog) aus Medien von Norden nach Guben fliegen und fich mit

bem Arares oftlich von Persopolis vereinigen.

Nahe am Arares, nur 20 Stadien von bem Fluffe, fagt Curtius, lag Persepolis ober Persaepolis d), Die Sauptstadt bes Landes. Sedermann erkennt die Griechi= fche Umanberung bes Namens, aber niemand zeigt uns ben einheimischen an. Die Stadt war groß und mit Reich= thumern aller Urt angefüllt, welches bie Macedonier am fichersten ben ber Plunderung beurtheilen konnten, welche Merander erlaubte .). Bernichtet wurde aber die Stadt feineswegs, wenn es gleich Curtius behauptet. Benige Sahre hernach gab Peucestes, ber Satrap von Der= fis, in biefer Stadt ber gangen Urmee ein großes Mahl ); ieber ber fpatern Geschichtschreiber fennt Persepolis; Ptolemaus weiß ihre Lage zu bezeichnen, und noch unter ber Regierung Mahomedanischer Fürsten mar Iftakar, wie fie nun hieß, die gewöhnliche Residenz. 3war wurde sie bald barauf so ganglich zu Grunde gerichtet, baß man jest faum einige Spuren wieder findet, aber ber Rame ist noch nicht verloren, die ganze umliegende Landschaft hat ihn erhalten.

a) Chardin. T. IX, p. 44. b) Curtius V, 4. c) Strabo XVI. p. 1061.

d) Strabo XV. p. 1053. 59. Περσαίπολις, vielleicht auch Plin. VI, 26. Die übrigen Schriftsteller Περσέπολις.
e) Diodor. XVII, 70. Curtius V, 6. Strabo XV. p. 1059.
f) Diodor. XIX, 22. Schon Alexander fand ben der Rücklehr aus

Indien Perfepolis wieber. Arrian. VII. 1.

In vielen Stabten hatten bie Konige Resibengschloffer und befestigte Bebaube zur Bewahrung ihrer Schabe, Die fie nicht immer, fonbern nur auf ihren haufigen Reifen burch die Provingen bewohnten; benn die gewöhnliche Residenz, seit Darius Hysbaspis, mar Susa. Perfevolis hatte einer diefer Monarchen eine Residenz angelegt, von welcher man erwarten muß, daß fie die mei= ften ber übrigen an Pracht und Große übertraf, weil fie Die hohe Pforte bes gangen Reichs bezeichnen follte. Diobor ") liefert eine Beschreibung bavon, welche hier nicht übergangen werben barf. "Die vorhandene betrachtliche Erhöhung umgiebt eine brenfache Mauer. Die erfte, mit vielem Aufwand errichtete, hat 16 Cubiti Bobe; abnli= de Bauart zeigt bie zwente, aber die Sohe ift gedoppelt. Der britte Umfang bilbet ein Quabrat und bie Sohe betragt 60 Cubiti, ift aus bartem Stein zu unverganglider Dauer angelegt. Jebe biefer Seiten hat eherne Thore von 20 guß Sohe. In bem Berge, vier Plethra oft= lich von ber Burg, befindet fich bas fogenannte Konigli= de (to Basilinov) mit ben Grabern ber Ronige. Det Felfen ift polirt und enthalt in feiner Mitte mehrere Bebaude, mit Gruftkavellen ber Berftorbenen, zu benen fein gebahnter Bugang führt; Die Leichname werben burch Mafdinen zur Begrabniß gebracht. In bem Begirke ber Burg felbit liegen mehrere Luftgebaube fur ben Monarden und feine Catrapen mit ben abwechselnoften Unlagen; aud Schaffammern zur sichersten Aufbewahrung ber Roftbarfeiten."

Faft alle einzelne Ungaben biefer Beschreibung finden sich wieder in den herrlichen Ruinen von Tschilminar (vierzig Saulen), oder Tacht Jamschie (Residenz des Jamsschi) von den Einwohnern genannt. Alle Guropäer,

g) Diodor. XVII, 71.

welche ihre Reise in diese Gegenden führte, sprechen von ihnen; aber keiner mit der beutlichen und genauen Auße einandersetzung, als Chardin, und vorzüglich Nieduhr "). Nach der Angabe dieser berden Manner werde ich das hierher Gehörige, so faßlich, als es ohne Zeichnung seyn kann und die nothige Kurze erlaubt, darstellen.

Auf dem Wege von Schiras gegen Nordosten, eine Meile nördlich vom Flusse Bend = Emir, zeigt sich eine über der übrigen Ebene des breiten, langen und frucht-baren Thals erhabene Strecke. Sie war einst ein Theil des unmittelbar gegen Osten anstoßenden Marmorbergs, Rachmed genannt, ist sichtbar von ihm abgeschnitten, und geebnet. Auf dieser erhabenen Fläche stehen die Ruinen der Alterthümer, von welchen hier die Rede ist. Sie umsschließt von der Süd=, West= und Nordseite eine nach der Ungleichheit des Thals höhere oder niedrigere Mauer; der östliche Theil lehnt sich an den viel höhern Berg, von dem sie einst der niedrigste Abhang war. Die ganze Länge der Fläche, welche diese Mauer einschließt, beträgt von Westen gegen Osten 1690, von Norden gegen Süden 1200 Kuß.

Dieses Ganze enthält drey Haupttheile. In dem nordlichen, mit sehr wenig Gebäuden versehenen Drittheile befindet sich auf der Westscite die einzige Haupttreppe der ganzen Anlage. Sie ist groß, breit, mit geboppelten Absähen, so sest, daß sie sich die heute undeschädigt erhalten hat, und mit so niedrigen Stusen, daß man hinauf reiten kann. Die perpendiculäre Hohe bestimmt Chardin auf etwas über 22, Nieduhr aber auf 33 Kuß.

Ift man über diese Treppe in der Hohe und wendet sich gegen Guben, so erscheint wieder eine Mauer, und

h) Chardin. T. IX. p. 43. Riebuhr II. G. 121.

eine Treppe, welche zur zwepten Abtheilung der Anlage führt. In dieser macht ben weitem die Hauptsache eine Menge regelmäßig gestellter hoher und dicker Säulen, von welchen das Ganze ben den Morgenlandern den Namen Tschilminar erhalten hat. Sie stehen ohne alle Decke, sind von ungleicher Hohe, und man zweiselt, ob sie je etwas getragen haben. Es scheint aber kaum bezweiselt werden zu können, da die höhern meist noch ihre Kapitäler haben, und nur die niedrigern an der Spise Thiersiguren zeigen, die keine Auslage leiden. Die Decke war wohl von Holz, also gleich benm Brande vernichtet.

Weiter sublich führen neue Stufen und viele Ruinen zur dritten Abtheilung, deren ungeheure, aus großen Marmorblocken gearbeitete, noch völlig rein polirte Ueberbleibsel eigentliche Wohnplase an dem sudwestlichen Ende der Anlage zu erkennen geben. Mehrere ahnliche Gebäube stehen im oftlichen Hintergrunde gegen den Berg, von denen das eine zur zwenten, das andere zur dritten Ab-

theilung gehort zu haben scheint.

Man wird aus dieser allgemeinen Uebersicht Diobors Beschreibung, welche aber nur ein Auszug aus vollstanbigern ift, vollig wieder finden. Die fubwestlichsten Gebaube, beren große Trummer sich nur beswegen noch im= mer auf ihrer Stelle erhalten, weil ein Morgenlander unferer Sage nicht vermogend ift, fie aus berfelben zu bringen, find bas, mas Diodor bas innere hochfte Quadrat, Die eigentliche Burg nennt. Schon Die außere Mauer ift ben diefer Stelle am bochften, noch beträchtlich bober aber ber Marmorgrund bes Felfengipfels, auf welchem bie Gebaude angelegt find. Niebuhr ichast biefen Grund um mehr als 50 guß über die Ebene des Thals erhaben, und wenn Diodor von 60 Cubiti fpricht, fo rechnet er oh= ne Zweifel die biden Marmormande bes Palastes felbst mit dazu, welche hart an ber Mauer fich erhoben, und bie schonfte Aussicht über die maliegende Stadt und bas

weite lachende Thal geben mußten. Seine dreyfache Abtheilung und Absonderung der ganzen Anlage fällt unver-Kenndar in die Augen, wenn man von der einzigen Haupttreppe an rechnet, welche den Zutritt erlaubte; unrichtig ist sie hingegen von der Süd- und Westseite, wo nur die einzige, das Ganze umfangende Hauptmauer die eigent-

liche, bochfte Refibeng umichließt.

Noch völlig unverlegt sinden sich die Behaltnisse zur Aufbewahrung der Schabe. Es sind unterirdische, in den lebendigen Marmor eingehauene, sorgfaltig polirte, anfangs niedrige und enge Gange, welche aber zu grössern, höhern Hallen führen, und sich unter der ganzen Oberfläche in so viele Wege vertheilen, daß man Gesahr läuft, sich zu verirren und umzukommen. Die Länge der Zeit hat nicht das Geringste an ihnen beschädigt, so weit wenigstens Chardin in denselben vorzudringen wagen durfte. Noch immer erhält sich unter den Einwohnern die Sage von großen Schäßen in diesem unterirdischen Labyzrinthe; die Macedonier haben aber gewiß kunftiges Aussuchen den derselben vergeblich gemacht.

Auch das sogenannte Königliche Diodors in dem ostlichen Berge zeichnet und Chardin und auch le Bruin in
seiner vollen Größe und Schönheit. Es sind zwen in den
Marmor der Felsen gehauene Bertiefungen mit Saulen,
Figuren und andern Verzierungen, welche mehr als die Hälfte von der Höhe der Bergwand wegnehmen, von
dem untern Grunde erhaben und abgeschnitten. Das Innerste der Vertiefung zeigt eine blinde Marmorthüre, welche die Raubbegierde der Eroberer zwar nicht zu eröffnen,
aber am Fußboden zu durchbrechen wußte i). Noch sest
schlüpft der neugierige Reisende durch diese Dessnungen
und sindet im Innern ein Gewölbe von 20 Kuß im Durch-

i) Der Thater war Orrines, ber fich in Alexanders Abwesenheit jum Satrapen von Persis aufgeworfen hatte. Arrian VI, 30.

messer, und in bemselben zwen Grabmaler von weißem Marmor, mahrend ber Marmor bes Berges schwarzlich grau ist. Die benden Denkmaler enthalten also vier Grabstätten, folglich war es nicht ber allgemeine Begrab-

nifort aller Konige.

Die gemeine Bolksfage, welche hier bas Grabmal bes Darius sucht und die Errichtung ber ganzen Residenz bem Darius zuschreibt, verbient vielleicht boch nicht, als vollig ungegrundet verworfen zu werden. Der rohe Bustand ber Perser vor Eprus und ihre allgemeine Armuth erlaubt es nicht, die Entstehung aller diefer großen, mit unermeglichem Aufwande vollendeten Anlagen in frubere Beiten zu feten. Enrus war zu fehr in immermahrende Rriege verwickelt, als daß ben ihm ber Gedanke zu einer folden Unternehmung entstehen konnte, und feine Grabstatte und die alte Hauptstadt der Perfer mar nicht Perfevolis, fondern Pafargada. Kambnfes und Darius hat= ten einen friedlichern Genuß ber Schabe, welche aus allen Landern in ihrer Pforte zusammen floffen; die Runftler aller mehr gebildeten, von ihnen bezwungenen Nationen ftanben zu ihrem Befehle. Bielleicht unternahm jener die Unlage, und dieser führte fie aus 1), fo weit fie namlich ausgeführt worben ift; benn man fieht es noch ben Ruinen an, bag nicht alle Theile mit gleicher Gorgfalt vollendet find. Bahrscheinlich erkaltete ber Gifer bes let= tern ben Berlegung ber Residenz nach Sufa. Und bies ist ber Hauptgrund, warum nicht wohl ein spaterer Regent als Stifter bicfes in feiner Art einzigen Berfe betrachtet werden kann, zu beffen glucklicher Ausführung

k) Serabo XV. p. 1059. schreibt bie Errichtung ben brey ersten Königen gemeinschaftlich zu. Der Wohnste, sagt er, war zwar Susa, aber sie verherrlichten auch die Residenzen zu Persapolis und Pasargaba, benn basethst befanden sich die Kostbarkeiten und Schäe, und die Benkmale, als an sicheren und vaterländischen Orten.

ber gange Enthusiasmus und die Borliebe bes gegenwartigen Unternehmers zu seiner Schopfung erforderlich ift. 3ch weiß nicht, ob bes Rtefias 1) Erzählung, baß Da= rius fich fein Grabmal in bem gedoppelten Berge errich= ten ließ, zu beffen Gingange man burch die Priefter mit Maschinen in die Sohe gezogen werden mußte, hierher gehort. Go viel ift gewiß, daß ber Rachmed eine mond= formige Beugung hat, welche die Unlage mit benben Ur= men faßt.

Um biefe Burg her, nicht nordlicher, lag bie Stabt Persevolis, in der Ebene des Thals, benn sie mar von bem fublichern Arares = Fluffe nur 20 Stadien entfernt, bie Ruinen ber Residenz hingegen liegen eine farte Meile von bemfelben.

Un ben meiften Banben ber Gebaube, und auch an ben Mauern, zeigt sich noch heute ganz und unversehrt eine große Ungahl in ben harten Stein gehauener Figuren von Menschen und Thieren. Die menschlichen haben meist entweder die alte furze Perfische, oder die lange, faltige Medische Rleidung. Gine Gestalt, welche oft wiederholt erscheint, stellt unstreitig ben Ronig vor, theils auf ber Sagt gegen wilbe Thiere, theils im Geffel ben ber Mudienz, ober opfernd vor dem Feueralter. Immer erblickt man ihn in großerer Lange, ale bie ihn umgebenben Per= fonen, und boch hat er figend auf dem zierlichen Geffel ben Schemel nothig; feine Fuße erreichen die Erbe nicht. Dieser konigliche Stuhl ist ben alten Schriftstellern ") nicht unbekannt. Alexander feste fich auf benfelben gu Sufa, aber als Schemel mußte man bas Tifchchen an-Schieben, auf welchem Darius zu fpeisen pflegte. Die Menge von Inschriften, welche auf allen Seiten in bem glatt

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 15. m) Diodor. XVII, 66. Curtius V, 2.

polirten Marmor angebracht find, geben ohne Zweifel Auskunft über die durch die Figuren angedeuteten Geschichten und Ceremonien; aber niemand konnte noch das Alphabet der sehr deutlichen Buchstaben sinden, noch auch die Sprache anzeigen, in der sie geschrieben sind. Ich habe keine Ursache, sie für etwas anders, als altpersische Schrift zu halten.

An die Deutung der Figuren haben sich schon viele Manner gewagt; aber nach meiner Einsicht keiner mit so richtigem Blicke als Heeren"). Er verwirft mit Recht die Meinung vieler, welche alle diese Gebäude für einen Tempel ansehen und blos Darstellung von Religionsgebräuchen in den Figuren sinden. Nur über den Baktrianischen Ursprung, welcher dem Ganzen gegeben wird, denke ich verschieden, ob ich gleich gern zugebe, daß der Perfer mehrere Thiere der Einbildung, welche unter den Figuren zum Borschein kommen, als z. B. das Einhorn, in den hohen Gebirgen zwischen Indien und Baktriana zu sinden glaubte. Seine Erklärung nach den Beschreibungen des Atesias ist sehr einleuchtend.

Eine geogr. Meile nordlich von Tschilminar schließt sich bas Thal in dieser Richtung durch eine Reihe gerade entgegengeseiter Felsen von dem nämlichen Marmor. Das Thal hort aber deswegen nicht auf, sondern wendet sich gegen Osten längs eines kleinen Flusses, der es ganz durchfließt und in den Arares fällt. Ben dieser Wendung des Thals sindet man noch die Spuren der zerstörten Stadt Istakar, des spätern Persepolis, welches also nördlicher, als die alte Stadt, angelegt gewesen zu seyn scheint. Längs des ganzen Wegs zeigen sich in dem östlichen Berzge eingehauene Figuren, die meisten aber in den Bergen, welche gerade von Norden die ganze Ebene gegen Süden

n) Deeren Ibeen über bie Politit ze, ber vornehmften Bolter ber alten Belt. 2ter Th. S. 130. zc.

aberblicken. In diesen befinden sich abermals vier Graber hoch über der Erdsläche in dem Felsen, mit ähnlichen Berzierungen wie die südlichen ben Ischilminar, und neben und unter ihnen viele Figuren zu Pferde und zu Fuß in rießenmäßiger Größe. Die Perser nennen sie Nakschilkungen, oder die Abbildungen Rustams, des Persischen Hercules.

Das Meußere ber Graber, felbft ift im Geschmacke ber fublichern; man barf also vielleicht annehmen, bag einige Ronige fich die entferntere Stelle gur Grabftatte mabiten. Die baben angebrachten Bilbniffe aber verrathen, außer ber übermäßigen Große, wovon man in Tichilminar feine Spuren findet, burch die meniger forgfaltige Bearbei= tung, obgleich beffere Beichnung, und burch ben gang verschiedenen Geschmad, unstreitig ein verschiedenes, fpa= teres Beitalter. Die Pferbe haben Briechisches Geschirr, mehrere Figuren Macedonische Belme, ber Riefe Ruftam felbst eine Krone und eine Urt von Pangerhemb, bas bie gange Perfon bedt. Die bengefügten, fchlecht eingehauenen Infdriften find in gedoppelter Sprache; Die eine immer Briechifch. Chardin hat uns eine biefer Schrif= ten, Riebuhr zwen aufbehalten; burch Gegeneinanderhal= tung bender lieft man folgende Borte:

Τουτο το προσωπον Μασδασνου Θεού Αρτ . . . βασιλεως βασιλεων Αριανων . . . ς Θεων υιου Θεου παπα . . . βασιλεως.

"Dies ist das Bildniß bes gottlichen Masdasnes "Art . . . des Königs aller Könige der Ariani, der "Sohn der Götter, des göttlichen Sohns Papa . . . "bes Königs."

Die zwente Inschrift spricht von einem jungern Masbasnes, ber von bem altern abstammt, und sein ganzes Geschlechteregister aufzahlt. Es ift an einigen Stellen so verborben, baß ich einen zusammenhangenden Sinn nicht herausbringe; boch zeigt sichs, daß alle diese Kursten Ros nige der Ariani waren, und daß man zwen verstümmelte Ramen der ersten Aufschrift aus derselben erganzen kann. Apr . . . . heißt Αρτααρου, und παπα . . . παπακου.

Laßt sich gleich ein vollständiger Zusammenhang aus ben abgefdriebenen Bruchftuden nicht geben, fo beweift boch schon bas Borhandene, bag bie Figuren ber bier abgebildeten Ronige Furften von Ariana, ben und Baftrianische Ronige genannt, vorstellten. Denn in spatern Beiten hatte Ariana feine eigenen Beherrscher mehr; und in frubern, wo und wenigstens Rtefias ") ben jungern Cohn bes Cyrus als eigenen, aber von Rambyjes abhangigen Beherrscher von Ariana vorstellt, wurde feiner Die Griechischen Inschriften geführt, und keine Riesenbilber ben ber Sauptstadt seines Monarchen aufgestellt ha= Kolglich waren bie Konige von Baktriana auf eis nige Zeit sogar herren von Persepolis: und ihre morgenlandischen Namen sind fehr verschieden von benen, welche fie aus Griechischer Abstammung hatten; mahrschein: lich Perfische llebersetung berfelben. Der Griechischen Aufschrift ist immer eine andere, vermuthlich gleichbedeutende, in unbekannter Schrift bengefügt, welche mit ben altern ben Tschilminar nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Ist fie die eigene Baktrianische, ober nur die Petsische, nach spaterem Uphabet P)? Ich weiß es nicht zu fagen. Daß aber die Perfer ein alteres und spateres Alphabet hatten, zeigt Diebuhr aus einem, bem Themiftofles gu= geschriebenen Briefe 4). Der Geschmack an Riefenbilbern

o) Ctesias Pers. 8.
p) Aus Herrens Abhandlung sehe ich, daß es Persisch ist, und daß Sacy, Mémoires sur diverses antiquit. de la Perse, disc und die Griechischen Ausschriften erklärt hat. Ich konnte sie nicht

felbst benuben.

q) Themistoclis epistolae. ep. XXI. Es ift von ber aften Affpris ichen Schrift bie Rebe, nicht von ber neuen, welche Dariue, ber

scheint sich ben biesen Fürsten von Meranber herzuschreis ben, welcher in Indien zwar nicht fein Bilbnif, aber viele Berathe von Stein, alle in ungeheuerer Große hinterließ, um ber Nachkommenschaft ben Begriff einer Ries fenarmee zu hinterlaffen, welche einft ihr Land befucht has Bar bies bie Absicht ber Arianer, so haben sie sie vollkommen erreicht. Der heutige Perfer glaubt fest an bas ehemalige Dafenn bes alten Ruftam, beffen Riefen. bild ihm vor Augen fteht.

Pasargadae (Navaoyadae), ben Ptolemaus Pa= fargada, ben Stephanus Bnzant. Paffargadae, die altere Sauptstabt von Perfis, lag nach ber Bestimmung bes Ptolemaus und bem einstimmigen Zeugniffe aller Schriftsteller in beträchtlicher sudostlicher Entfernung von Perfepolis ), nabe an ben Brangen Rarmaniens. Strabo ") fpricht verschieden von der Burg zu Persepolis und ju Pafargadae; jene verbrannte Alexander, ju biefer kam er erst spater. Als er aus Indien durch Karmanien zus rudfehrte, erreichte er unter ben Stabten von Perfis qu= erft Pafargabae, und erft nach einigem Aufenthalte reifte er weiter zur koniglichen Burg ber Perfer, die er zuvor felbst verbrannt hatte, welches er jest bereuete '). Bahr= scheinlich gehört auch das Maas des Abstandes von 1600 Stadien zwischen Perfevolis und ber Granze Rarma= niens ") in die Richtung von Pasargabae; benn von einer andern Seite hatten bie Macedonier feinen Bug gegen

Bater bes Aerres, ben ben Perfern eingeführt hat. — Sind gleich bie Briefe untergeschoben, so mußte boch ber spatere Sopphift, ber fie verfertigte, von biefem Unterschiebe ber Schrift gehort haben.

r) Plin. VI, 26. Inde (a Persaepoli) ad orientem magi obtinent Passargadas castellum

s) Strabo XV. p. 1059. t) Arrian. VI, 29. u) Strabo XV. p. 1058. Mannerts Geogr. V. 2.

Rarmanien gemacht. Es lag im sogenannten boblen Perfis 1) am Fluffe Cyrus ober Rores 7), welchen Plinius Sitiogagus nennt 2). Diese Umstande zeigen auf bas heutige Pasa oder Sasa hin, welches Abulfeda nach Schi= ras fur die größte Stadt in Farfiftan angiebt.

Pasargabae hat seinen Ursprung dem Cyrus zu verbanten, welcher auf biefer Stelle ben entscheibenben Sieg gegen die Meder erkampfte, biefe Stadt, vielleicht die erfte in gang Perfis, jum Undenken beffelben anlegte und ihr ben Namen Pafargabae, ber Perfer Lager, gab. Er felbst nahm ben Ramen von bem nahen Flusse Cyrus an b), errichtete in ber Stadt die konigliche Burg, eine Schapkammer, und in ben angrangenden Garten fein ei= genes Grabmal in einem engen, hohen Thurme. Der Sara und die meisten Gerathschaften bes Grabmals maren von Gold; die Rleidungeftucke und Decken von koftbaren Babylonischen Stoffen '). Bergebens mar ber Bugang fo eng, bag mit Muhe ein Menich burchichlupfen konnte; vergebens hielt eine Kamilie von Magi beständig Bache auf dem Thurme selbst: Merander fand ben seiner Rudfehr die Schabe geraubt, ohne bag man ben Thater ausfindig machen konnte. Die kurze Inschrift mar Perfisch, nur ber Lugner Onesikritus konnte eine Griechische baselbst finden d).

Strabo ') nennt noch zwen andere konigliche Resi-

x) Strabo p. 1060. "Esti Kügos notauds, did the nollne naλουμένης Πέρσιδος δέων περί Πασαργάδας.

y) Dionys. Perieg. v. 1073. nennt ihn Kóços µiyas.
z) Plin. VI, 23. Flumen Sitiogagus, quo septimo die Pasargadas navigatur. Ben Arrian heißt ber Fluß Sitatos.
a) Szeph. Byzant. v. Passargadae. Curtius V, 6. Strabo p. 1062. Nach Renners Herodotus, p. 285. Pasa-gherd, bet Perfer Proving.

b) Strabo p. 1060. c) Arrian. l. c.

d) Arrian. l. c. Strabo p. 1062. e) Strabo XV. p. 1059.

benzschlösser in Persis, mit Gebauden zur Aufbewahrung ber Schäße.

Das eine war zu Gabae (pacileea ra er lafaue). Es lag in den innern Theilen von Persis; und so stellt es auch Ptolemaus sudostlich von Pasargada, an die Granze Karmaniens. Wahrscheinlich ist es die heutige Stadt Darabgkerd (die Stadt des Darius), und der daben sließende Steppenfluß Darabye, welcher aus Kerman herzunter kommt, bezeichnet dann den Granzsluß zwischen Persis und Karmania; nur daß ihn Ptolemaus bis zur Kusste führte.

Die zwente Residenz heißt ben Strabo wahrscheinlich verschrieben Ote (ra nara rnv Ounv). Gie liegt in ber Nahe ber Rufte. Ptolemaus hat eine Stadt Caoke an feinem Fluffe Rhogomanis, nicht fern von ber See in ben westlichen Theilen bes Lanbes, und an ber Rufte selbst eine Landspipe Taoke; die ganze umliegende Land= schaft heißt Caolene. In ber namlichen Gegend fand Mearchus () Caoke an ber Mundung bes Fluffes Granis, und weiß, bag 200 Stabien bober im innern ganbe eine konialiche Residen, sich befand. Da sie alle in ber Lage, und die benden lettern in bem Ramen übereinkommen, fo barf man ben Strabo einen Schreibfehler annehmen. Die heutige Stelle muß man ben Benberrigt, funf Deilen bavon im innern ganbe, in ber Rabe von Shereftan annehmen; benn ber Granis fann nur ber Fluß fenn, ber ben Benberrigt in bie Gee fallt. Bielleicht erklart sich bie Urfache, warum Ptolemaus ben Alug Rhogomanis Beiter im innern Lande, auf bem Bege nach nennt. Schiras, ift ein ansehnlicher Steppenfluß, ben Riebuhr Robbuna genannt, biefen zog er mahrscheinlich auf biefer Seite zur See.

f) Arrian. Ind. 39.

Andere von Plinius ) genannte Derter find vollig un= bekannt: Laodicea, von Antiochus erbaut, und Etbatana im Bebirge. Eben fo alle ubrige Derter bes Ptolemaus, welche bie Charte zeigt. Das Tabae h), wo Antiochus ftarb, in Paratatene, findet vielleicht ein funf= tiger Reisender ohne Schwierigkeit im nordlichen Abhange ber Gebirge, ba es auf ber gewöhnlichen Strafe nach Etbatana (Bamaban) liegen mußte.

## Rünftes Rapitel.

Rufte von Perfis und Guffana nach Rearchus. Der Perfifche Meerbufen.

Dichts erklart sich in der Beschreibung aller dieser fernen Gegenden so leicht und so sicher, als die Untersuchungs= reise des Rearchus, so weit es nicht an neuern Sulfsmit= teln fehlt, die Bergleichung anzustellen. Dies zeigte fich ben Karmaniens Rufte, und ben einem Theile ber Rufte Wenn die nordlichsten Gegenden bes Meervon Perfis. bufens nicht so entscheibend in die Augen fallen, so liegt bie Schuld nicht an ihm, fondern an unserer zu geringen Bekanntschaft mit diesem Winkel bes Persischen Meers. Niebuhr hat uns die Instruktionen aufbehalten, welche ben Englischen, von Gambron nach Basra fahrenden Schiffern mitgegeben werden i); fie treffen in allen Sauptpunkten mit Rearchus überein; nur Schabe, daß fie in ben bohern Gegenden bie Rufte verlaffen und uns bes nothigen Begweifers berauben.

g) Plin. VI, 26.
h) Curtius V, 13. Polyb. exc. e leg. XXXI. p. 1455.
i) Riebubr Beichreibung von Arabien, S. 533.

Bon ber Infel Rataea und ben Granzen Rarmaniens erreichten bie Schiffer mit 400 Stadien einen Drt Ila an ber Rufte von Perfis, bem bie vorliegende fleine Infel Rai= Fandrus zum Safen biente. Diefe Entfernung, fo wie Die folgende Beschreibung, fest bendes in die Rabe von In der namlichen Gegend lagt Ptolemaus feis nen Granzfluß Bagrada in Die Gee fallen.

Den folgenden Tag erreichten sie eine andere bewohnte Infel, von welcher Rearchus behauptet, fie habe Perlen, schifften 40 Stadien um die hohe Spige, legten vor Un= fer, fuhren bann aber boch an bas feste Land, und an= ferten in einem fichern, von Fischern bewohnten Safen, in beffen Rabe fich ein fteiler Berg, Ramens Ochus, zeigte. — Die Insel heißt jest Busheab ober Schech = Schaib, ber gegenüber liegenbe Safen ift Tibben, und die neue Nachricht fagt, baß man von ber Infel Pol= lior bis Busheab einen hoben, von allen Seiten ovalrunben Berg auf ber Persischen Rufte erblicke.

Sie schifften 450 Stadien weiter und landeten au Apostana (er Anostávoisi), wo viele Fahrzeuge lagen und ein Fleden, 60 Stadien von ber Rufte entfernt. Diefe Stelle findet fich einige Meilen oftlich von Mabend ober Cap Nabon, wo aber unsere Charten feinen Ort

anfeben.

Mit andern 400 Stabien erreichten fie einen Bufen, ber ringsum mit vielen Ortschaften, Palmen und Obst-baumen jeder Art besetzt war. — Alles past genau auf

ben Bufen nordlich vom Cap Nabon.

Die fernere Fahrt von ungefahr 600 Stabien brachte fie nach Gogana (Twyava). Gie landeten an der Munbung des nahen Fluffes, er hieß Areon ('Apew'); fie lagen aber da nicht gut, weil die Mundung eng war, und die Fluth ringsum viele Sandbanke gebildet hatte. - Ben Diesem Orte trifft nicht nur ber Abstand und Die beschriebene Lage, sondern selbst ber neuere Rame noch vollig zu. Es ift die Stadt Konkun. Die neuern Charten kennen bier aber keinen Fluß und muffen aus ben Un-

gaben bes Rearch verbeffert werben.

Gegen 800 Stadien hatten fie nothig, um die Mun= bung bes nachsten Fluffes zu erreichen. Er hieß Sitalos (Deranos), war aber ebenfalls nicht bequem zum Unlegen ber Schiffe. Ginundzwanzig Tage wurden hier ber Erholung gewibmet, benn Alexander hatte an diesen Ort eine beträchtliche Menge Getraide fur die Flotte gufam= men bringen laffen. Alfo wurden die Schiffe an bas Land gezogen, bie beschädigten ausgebeffert, die übrigen falfatert. - Diefer fleine Blug, auf unfern Charten ohne Namen, ist etwas nordlich von Andsjero, und bie Ruste wird fo genau beschrieben, bag man nicht irren fann. Dieser Theil ber Rufte, fagt Rearchus, hat viele seichte Stellen, blinde Klippen und Banke i). Seben so ermahnt die Englische Anweisung die Schiffer, von Konkun aus gegen Gubweft zu West zu halten, wenn sie die Rlippen vor bem Cap Berbiftan (welches gerade in ber Mitte ber Fahrt liegt) vermeiben wollten 1).

Endlich fegelten fie von ba nach ber Stadt Jeratis ) ('Iéparis), um welche bie gange Begend bewohnt mar, und landeten an einem aus bem benachbarten Fluffe abgeleiteten Ranal, ben man Beratemis ('Hoareuig) nennt. Die Entfernung vom vorigen Orte betrug 750 Stadien. Um folgenden Morgen schifften sie vollends bis zum benachbarten kleinen Fluffe Padargos (Nadaoyos). Diefer gange Strich aber bilbete eine mit Garten und Baumen aller Art befegte Balbinfel, welche Mesambrie (Mesauspin) Reardyus bezeichnet sehr mahrscheinlich die

k) Nearchi peripl. p. 32. 1) Riebuhr S. 334. m) Ptolemaus icheint biefe Stadt Ionata (Idrana) gu nennen, benn er fest gleich barauf bie Canbipite Cherfonejus, unb ftimmt von bier an oft mit bem Periplus überein.

Gegend um Abuschähr, wo zwen Flusse, beren Namen ich nicht kenne, in den Busen fallen, durch welche die vorlausende Landspisse gebildet wird. Der Abstand ist zwar auf neuen Charten minder groß, als ihn Nearchus angiebt; aber die Fahrt geht an einer gebogenen Kuste, und wir dursen uns auf die Zeichnungen dieser hohern

Begenben nicht mehr verlaffen.

Ueberhaupt hat von jest an die Bewißheit ber Erklarung auf biefer Rufte ein Ende. Unfere Raufleute verfolgen bie Rufte nicht hoher hinauf, fonbern fegeln nord. westlich nach ber Infel Rarel ober Charedfi, und von ba gerabe zur Mundung bes Tigris nach Basra. blos ber nahern Fahrt wegen, sondern auch weil die nordlichen Ruften mit sumpfigen Untiefen und Rlippen befett find und an wenig Stellen einen Ort zur Landung barbie-Die Kolge hiervon ift eine fehr unrichtige Zeichnung von biefem Theile bes Bufens, wo gewiß die Rufte bis jum Tigris zu gerade hingezogen und in zu engen Raum eingeschrankt wird. Die Maafe bes Nearch, welche bisher mit bem nothigen Abzuge einer Ruftenfahrt fo genau paß= ten, laffen fich in ber Folge nicht weiter erklaren; und bie Rufte von Suffana, welche auf 2000 Stabien = 50 geogr. Meilen (ben Ptolemaus noch großer) angege= ben wird, erhalt auf unfern Charten eine Musbehnung pon 15 bis 20 Meilen.

Aus Mesambria schiffte Nearchus mit 200 Stadien nach Caole (Ταόκη) am Flusse Granis (Γράνις). Ptolemaus und Strado kennen Taoke ebenfalls, aber in einiger Entfernung von der Kuste. Die heutige Lage sucht man sehr wahrscheinlich zu Benderrigk, wo ein Fluß, bessen neuerer Name unbekannt ist, in die See fallt.

Nach 200 Stadien fand sich am Flusse Khogonis ('Pwyoves) ein guter Hafen. Bielleicht versteht Ptolesmaus diesen unter seinem Rhogomanis; wenigstens setzer nur Einen Fluß an. 400 Stadien weiter führten zum

unbedeutenden Flusse Brizana (Boizava), wo Alippen und Sandbanke das Anlegen erschwerten; und als untersbessen die Ebbe eintrat, lag die ganze Flotte auf dem Trockenen. — Ptolemaus nennt den Fluß Brisoana (Boisáava), sest ihn aber an eine ganz andere Stelle, weit gegen die östlichen Gränzen von Persis hin. — Den erstern Fluß sucht man auf unsern Charten vergeblich; der Brizana aber sindet sich, wiewohl ohne Namen, in richtiger Entfernung benm Kas Bangk und dem gegensüberliegenden kleinen Orte Delam.

Weiter westlich folgt ber Fluß Arosis (Aposis), welcher die Granze der Provinz bildet. Im Auszuge des Periplus ist das Maas der Entfernung ausgelassen, wie es einigemal an dieser Kuste geschah. Daher wird die Lange der ganzen Kuste von Persis auf 4400 Stadien angegeben"), da doch die einzelnen Stationen nur 3440 Stadien geben. Dies ist der größte Fluß, sagt Nearchus, unter allen, die wir auf der ganzen Reise angetrossen haben. Es war der Granzsluß gegen Susiana, wo das Nothige von ihm gesagt wurde. Alle übrige Schriftsteller nennen ihn Oroatis, auf unsern Charten heißt er Tab.

Langs der Kuste von Susiana wagt es Nearchus selbst nicht, eine genaue Beschreibung zu liefern, weil sie voller Klippen und Untiesen ist, und man nur mit Gesahr hier und da zur Küste kommen kann. Daher gab man ihm ben der Absahrt aus dem Droatis den Rath, auf fünf Tage Wasser einzunehmen, weil an der Küste keins zu erhalten sey. Mit 500 Stadien erreichten sie die Mündung einer fischreichen Vertiefung oder eines Sees, Namens Kataderbis; die vorliegende Insel hieß Marzgastana.

Bon hier aus fam die Flotte ben ber Abfahrt am

n) Nearchi peripl. p. 34.

nachsten Morgen in Untiefen, wo das Fahrwaffer nur für einzelne Schiffe breit genug war. Zum Glücke fanden sich die ganze Strecke hindurch Pfähle auf benden Seiten, welche die gefährlichen Stellen anzeigten; denn saß das Schiff einmal fest, so konnte man es auf keine Art wieder los bringen, weil der Grund nicht aus Sand, sondern aus einem zähen, tiefen Schlamme bestand. So mußte man sich den ganzen Tag, 600 Stadien lang, hindurch arbeiten und sogar daselbst vor Anker legen, um der matten Mannschaft Nahrung und einige Erholung zu geben; erst den Nacht gelangte man wieder in die offene See. Nearchus seize ununterbrochen diese Nacht und den folgenden Tag die Reise fort; gegen Abend erreichte man die Mündung des Euphrat mit 900 Stadien.

Die angränzende Kuste lernte man also auf dieser Fahrt nicht kennen; es zeigt sich blos, daß sie 2000 Stad.

50 geogr. Meilen lang gefunden wurde. Ob nun gleich wegen der Kustenfahrt und wegen des vorsichtigen Sczelns durch die Sumpse ein Drittheil vom Ganzen abgezogen werden darf, so bleibt doch der Kuste von Susiana eine Länge von mehr als 25 Meilen. Ptolemäus dehnt wunatürlich aus, wahrscheinlich um den nöthigen Platz für die nördlichern Provinzen zu gewinnen. Uebrigens bezeichnet er nicht nur den schlammigen Busen des Neardus, sondern giebt noch weiter östlich Sanddanke an, von denen jener nichts sagt. Auch alle übrige Schriftssteller sprechen von diesen Untiesen und der Unzugänglichskeit der Küste.

Långs der Kusten von Persis und Susiana bemerkt Nearchus keine Inseln. Dielleicht übergeht sie blos sein Epitomator, vielleicht zeichneten einige seiner Gefährten die wenigen auf, welche Plinius und Ptolemaus, wiewohl auch diese nicht übereinstimmend, hier anseigen. Beyde nennen die Insel Arakia, auch Alexanders Insel

genannt; und Plinius rebet noch auf berfelben von einem

hohen, bem Reptun geweiheten Berge P).

Die übrigen heißen ben Plinius Philos und Kasanbra; Ptolemaus hingegen nennt noch an der Kuste von Persis Sophtha und Cabiana, und ben Susiana die Inseln Cariana und Apphana.

## Der Perfifche Meerbufen.

Um bas Bild vom Ganzen nicht zu sehr zu zerstückeln, habe ich die Kufte von Persis und Susiana zusammenhangend nach dem Nearchus beschrieben, ohne auf die Derter und Flusse Rücksicht zu nehmen, welche die Spatern hier zu sinden wissen, und aus der namlichen Ursache füge ich die wenigen Nachrichten ben, welche uns die Alten vom

Perfifchen Meerbufen hinterlaffen haben.

Der gange Ocean auf ber Subfeite von Afien wurde in ben Zeiten wo bie Briechen noch nichts Raberes von Indien wußten, bas Erythraeische Meer (mare Erythraeum, n' Epvopa dalarra) genannt, welches feinen Ramen, nach ber gewöhnlichsten Meinung, von bem ersten Beherrscher biefer Seegegenden, Ernthras ober Ernthren, erhielt. Dag man fogar bas Grab biefes Ronigs noch auf einer ber benachbarten Infeln zu finden glaubte, bemerkte ich ben ber Rufte von Rarmanien. alle Falle ift bie Benennung nicht Griechischen Ursprungs, kann nicht von ber rothen Karbe abgeleitet werben. ber Folge, als man auch ein Indisches Meer annahm, wurde die Bedeutung bes Ernthraeischen blos auf ben Ocean unter Arabien und auf die benden Bufen, welche fich aus bemfelben boch in bas innere Land verbreiten, ben Arabischen und Persischen, eingeschrankt; und in dieser Bedeutung nimmt es auch Strabo 4). Herodot aber

p) Plin. VI, 25. q) Strabo XVI. p. 1110.

weiß noch nichts vom Persischen Meerbusen; ben ihm ist alles Eine Strecke und Ein Name, das Erythraeissche Meer.

Der Perfifche Meerbufen (Sinus Persicus, Meggeκός κόλπος, oder auch ή κατα Πέρσας θάλαττα ")) zieht sich von ber ungefahr 10 Meilen breiten Meerenge zwischen Arabien und Karmanien gegen Nordwesten. Der Epitomator von Rearchs Periplus hat vergeffen, Die jebesmalige Beugung ber Rufte ben ben einzelnen Abstan= ben zu bemerken; aber Strabo entwirft bas allgemeine Bild ber Beugung, ohne 3meifel aus ber namlichen Quelle, fehr richtig. Benm Anfange Rarmaniens balt man sich ein wenig rechts, bas heißt offlich (bie Einbucht vom Cap Jast); bann wendet fich die Rufte gegen Ror= ben, und von da bis zur Mundung des Euphrat westwarts. Die Wegenfufte lange Arabien halt ben namlichen Abstand und eine mehr gebogene Richtung. Ptolemaus richtet fich genau nach biefer Angabe; aber er läßt bie öftliche Richtung erft innerhalb bes Bufens anfangen, nimmt bie nordliche bis zur Granze von Perfis an, und führt bie fernere Rufte bennahe gang westwarts bis zum Euphrat. Blofe Beschreibungen muffen immer einen unrich= tigen Ausleger finben.

Die Fahrt langs ber oftlichen Kuste berechnet Strabo nach Rearchus, aber mit einem kleinen Abzuge, auf 10,000 Stadien, und die zweyte Halfte, langs Arabien, halt er für eben so groß. Ptolemaus folgt genau der nämlichen Angabe und vergrößert dadurch seine Zeichnung allzusehr, weil er das erforderliche Drittheil nicht wie ben Indien und andern Ländern abgezogen hat. Strabo glaubt auch wirklich, daß der Persische Meerbusen dem Pontus Eurinus an Größe gleich sey, ob er gleich kaum die Halfte besselben beträgt. Plinius übertreibt die Sache

r) Strato L c.

noch mehr, wenn er 1125 Mill. = 9000 Stablen = 225 geogr. Meilen als den geraden Durchschnitt zwischen der Meerenge und der Mundung des Tigris angiebt "). Man darf ihn hochstens auf 140 geogr. Neilen annehmen. Der nämliche Schriftsteller und Mela') vergleichen die Figur des Busens wegen der Woldung auf beyden Seiten mit der Figur eines Menschentopfes, dessen Hals die Meerenge bildet. Vermuthlich entlehnten sie dieses Bild aus den alten Charten, wo der Busen noch nicht so weit gegen Westen gezogen war, als es sen soll, oder auch schon die Zeichnung des Ptolemaus vor Augen legt.

Bemerkenswerth ist es, daß der Persische Meerdusen unter allen Mittelmeeren, die wir naher kennen, allein eine beträcktliche Ebbe und Sluth hat. Freylich öffnet sich ben diesem der Eingang ungleich weiter, als ben dem Mittellandischen Meere und der Ostsee; auch wirkt der nahe, von Indien und Arabien eingeschlossene Ocean mit mehr Kraft. Obgleich keiner unter den alten Geographen diese Bemerkung macht, so wird sie doch jeder unserer Leser ben den Erzählungen des Nearchus gemacht haben, dessen haben dem Eintreten der Ebbe so oft auf dem Trocknen saß. Ein Arabischer Schriftsteller versichert es ebenfalls, und sagt zugleich, daß die Hohe des Wassered durch die Fluth um 10 Ellenbogen steige "). Aus neuern Schriftstellern wissen wir, daß der Wechsel nicht so regelmäßig eintritt, als im Weltmeere.

Die oftliche Arabische Kuste blieb ben altern Geographen bennahe völlig unbekannt. Nur auf Alexanders Beranstaltung wurden einige Untersuchungsreisen auf dieser Seite unternommen. Die Schiffer suhren bis zur Meerenge, kehrten bann aber aus Furcht wieder zuruck,

<sup>&#</sup>x27; 6) Plin. l. c. t) Mela III, 8.

u) Abulfeda descr. maris Persici. Geogr. Gr. Min. T. III. p. 70.

ob fie gleich Bufolge bes Befehls bie ganze Rufte Arabiens umfegeln und ben Arabifchen Bufen zu erreichen suchen follten.

Arrian ") hat uns die Namen ber bren Manner aufbe= mahrt, welche Mlexander, jeden besonders mit einem Schiffe von drengig Rubern, gur Entbeckungsreise bestimmte. Gie hießen Archias, Androsthenes und Hieron. Der lette. verfolgte seinen Weg am langsten; er versicherte, bag bas Borgebirge Arabiens weit in ben Ocean reiche, und baß bas Land nicht kleiner als Indien fen. Aus biefer Berfi= cherung erkennt man boch, bag er burch bie Meerenge bis zum Borgebirge, ben Ptolemaus Korobamon (Kuriat) genannt, fam. Der zwente umfegelte auch ein betracht= liches Stud ber Rufte; aber Arrian fagt nichts von ben nabern Umftanden feiner Reise. Der erfte verficherte. gang nahe am Musfluffe bes Cuphrat zwen Infeln gefunben zu haben; eine nur 120 Stadien von ber Rufte, mit einem Tempel ber Diana und vielen wilben Biegen, Die als Opfer bagelaffen werben. Diese befahl Alexander Baron zu nennen. Die andere, eine Tag = und Nacht= fahrt vom Euphrat entfernt, heiße Tylos (Tulog), fen groß, nicht fehr waldig und rauh, und trage gute Fruchte. Jebermann fieht, daß der angegebne Abstand nicht richtig fenn fann; wie follte ber auf Entbedungen ausgeschickte Schiffer es magen, nach einer Tagreise ben Rudweg gu nehmen? Bermuthlich fah nur Arrian feine Stelle gu fluchtig an.

Anders nahm schon Plinius ) die vorhandenen Nach=
richten. Die Insel Ichara (wohl die nämliche mit Ifa=
ron) sest er 30 geogr. Meilen südlich vom Gebirge Chaldone, der nördlichen Gränze des glücklichen Arabiens, tiefer den Busen von Gerra, dann an der Kuste 10 Meilen

x) Arrian. VII, so.

y) Plin. VI, 28.

bie Lanbschaft Attene, eben fo weit bavon in die See bie Infel Tylos und eine andere fleine in die Rabe. Gerra zuverläffig in bem Bufen von Baharein lag, fo muß man auch die benben Infeln fur die Babarein = In= feln erklaren, die fo lange wegen ihrer Perlenfischeren bekannt sind.

Strabo \*) Scheint bie Sache mehr zu verwirren, vielleicht giebt er aber ben nachsten Mufschluß. Rach bem Beugnisse bes Aristobulus erzählt er, Tyros und Arados liegen weiter entfernt als Berra, und zwar 10 Tagfahr= ten von Teredon am Guphrat, nur eine Schifffahrt von ber Landspise ben ben Maka an ber Meerenge. Tagreifen find fichtbar von ber Lange ber 10,000 Stabien entlehnt, Die man biefer Seite bes Meers gab, wie ber entgegengesetten, ohne barauf Rudficht zu nehmen, baß ber Schiffer langere Beit ben feinen Untersuchungen brauchte. Rach biefer Boraussebung maren es bann bie heutigen Inseln Thomb und Pilhomb. Bahrfcheinlich hatte oben Arrian ftatt einer Tagreise vom Euphrat eine Tagreife von ber Meerenge fagen follen. Und gerade so nimmt Ptolemaus die Sache; Ichara stellt er an die Stelle ber Baharein = Insel, Tylos und Arados in die Mabe ber Meerenge.

Aber Strabo fügt zugleich ben, bag biefe Infel Tyros heiße, daß fie Tempel enthalte, die ben Phonicifchen abn= lich find, baß bie gleichnamigen Stabte und Infeln ber Phonicier (Tyros und Arados) Pflangstädte von ib=

nen fenen.

Kindet man mahrscheinlicher, daß biefe Infeln bes Perfifchen Meerbufens eher bie Baharein = Infeln, als bie öftlichern unbeträchtlichern bezeichnen, fo habe ich blos die Grunde angegeben, welche ber Unnahme in bem Bege gu fteben scheinen; aber baß sie Ursis ber Phonicier fenen, ift

<sup>2)</sup> Strabo XVI. p. 1010.

gewiß blofe Erbichtung bes Schiffers, ober noch eher bes Commentators Aristobulus. Tyrus am Mittellandischen Meere war ja eine viel fratere Stadt als Sibon, erft aus biefer entsprungen. Mon fand ahnliche Namen und knupfte mit Freuden Berodots") Erzählungen an diefelben. melcher aus ber Phonicier Munde gehort zu haben verfichert. fie fenen einst vom Ernthräischen Meere an die Rufte Sp-Die Bahrheit ber Angabe mag imriens eingewandert. mer bleiben; aber wie follten diefe fleinen Infeln betrachtliche Kolonien abgeschickt haben? wie follten fie noch von bem entfernten Bolte Spriens in fo fpaten Beiten miffen ? Die Phonicier trieben Sandel nach Gerra, aber nur mittelbar burch Arabische Raravanenb), und hatten feinen eignen Besit an Dieser Rufte, feine Schifffchrt. Dies paffen die Namen nicht, ber Ausleger hatte fie blos verdreht. Die Insel Tyros heißt ben Arrien und ben allen Spatern, felbft in ber Peutingerifchen Tafel. Tr= los; nur Stephanus Byzant. fagt es bem Grabo nach. daß einige auch Tyros schreiben.



a) Herod. VII, 89.b) Diodor. XIX, 94.

## Register

Die Bahl II bezeichnet bie zwerte Abthellung. B. bebeutet Berg, Fl. Flus, Geb. Gebirge, L. Canbichaft, St. Stabt, B. Bolf.

| - <b>X</b> .                                    | Afabara, St. 202                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Afanthonitis, 2. Karman.                                                          |
| Abboras oba Aborrhas,                           | Ufes, Fl. 6. 12                                                                   |
| Al. in Mebp. II, 197                            | Utes, Fl. 6. 12                                                                   |
| Fi. in Mepp. II, 197<br>Abiri, B. 94            | Atefines, Fl. 9. 34. 54                                                           |
| 26 us, Geb. Armen. II, 140                      | Afilifene, L. Armen. II, 159                                                      |
| Abuzatha, St. Affpr. II, 837                    | Mipolis, St. Mefop. II, 239                                                       |
| Achais, St in Aria 11, 67                       | Mlambateron, Borgeb. in                                                           |
| Abamas, I. 173                                  | Karman. II, 26                                                                    |
| Abiabas, &l. Uffgr. II, 815.                    | Mlamus, St. Mefop. II, 238                                                        |
| 817                                             | Albania, St. Uffpr. II, 340                                                       |
| Abiaben, L. Affor.                              | Alexanders Altare 37                                                              |
| II, 269. 330. 372                               | - Infel, Perf. II, 393                                                            |
| Abifathii, B. 116                               | Alexanbria, in Arach, II, 56                                                      |
| Abisathis, B. Abisathron, Geb. Abraistae, B. 35 | - in Aria II, 66 - in Babyl. II, 304.310 - in Gebrof. II, 8.46 - in Indien 44.107 |
| Abraiftae, B. 35                                | - in Babyl. II, 304. 310                                                          |
| Aduna, Fl. Suf. II, 349                         | - in Gebrof. II, 8.46                                                             |
| Megybiorum Infula 148                           | - in Indien 44. 107                                                               |
| Agatha Daemonos In:                             | — in Paropam. 8. 11, 60                                                           |
| fulo 192                                        | Minga, St. Meb. II, 108                                                           |
| Agbatana, St. Meb.                              | Mluanis, St. Mefop. II, 214                                                       |
| II, 112                                         | Umarbi, B. Meb. II,95                                                             |
| Aginis, St. Sus. II, 347                        | Umarbus, Fl. Meb. II, 93                                                          |
| Agoranis, Fl. 69                                | Umariatae, B. Meb. II, 94                                                         |
| Agorra, St. Suf. II, 354                        | Umiba, St. Armen. II, 180                                                         |
| Agranum, St. Babyl. II, 305                     | Ummaea, St. Mefop. 11, 181                                                        |
| Agriaspae, B. Drang. II, 50                     | Amordofia, L. Babyl. 11,309                                                       |

| Mana Ct Cotal W 044                               | Mankakana Ba Matu                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Umpe, St. Babyl. II, 311                          | Apphabana, St. Mefop.                          |
| Umubis, St. Mefop. II, 221                        | II, 235                                        |
| Ampstis, Fl. 70                                   | Apphana, Inf. Guf. II, 394                     |
| Ampstis, Fl. 70<br>Anabon, L. Aria II, 61         | Arabingara, St. 212                            |
| Anaitis, Gottin und &. in                         | Arabita, B. Gebrof. II, 11                     |
| Armen. 11, 158. 178. 206                          | Arabius, El. Gebrof. II, 10                    |
| Unamis, Fl. Karman. II, 87                        | Arachofia, Proving II, 52                      |
| Unarismanbi Promont.                              | Arachota, 33. II. 52                           |
| in Taprob. 211                                    | Arachotus, Fl. II, 54                          |
| Unaftafiopolis, St. Mefop.                        | - Stadt II, 55                                 |
| II, 219                                           | Arabrispe, St. Meb. II,                        |
| Unatho, St. Mefop. II, 235                        | 129                                            |
| Unbanis, Fl. Rarman. II, 42                       | Ura, B. Karman. II, 47                         |
| Underifa, St. Suf. II, 354                        | Urafia, Inf. Perf. II, 393                     |
| Mahamatik El 70                                   | Aramagara, St. 150.                            |
| Unbomatis, Fl. 70-<br>Unbrar, St. 22              |                                                |
| Andrar, St. 22                                    | Ararat, Ceb. Armen. II, 140                    |
| Unthemufia, L. Mefop.                             | Arathos, Inf. Perf. Bufen                      |
| II, 191                                           | II, 398                                        |
| — St. Mesop. II, 213                              | Arares, Fl. Armen. II, 150                     |
| Antiochia, St. Affor. II, 338                     | — Fl. Pers. II, 374<br>Ararische Gefilde, Ar   |
| — Mesop. II, 204                                  | Ararische Gefilde, Ars                         |
| Untitaurus, Geb. Urmen.                           | men. II. 156                                   |
| II, 138                                           | Arbela, St. Affpr. II, 331                     |
| Untoninupolis, St. Des-                           | Arbelitie, L. Affgr. II, 832                   |
| fop. II, 222-                                     | Arbies, Arbit, Arbita,                         |
| Unurogrammum, St. in-                             | 23. Gebrof. II. 20                             |
| Taprob. 211-                                      | 21 rbis. Kl. Bebrof. II. 10                    |
| Ungabas, Fl. Uffpr. H, 319                        | Arbis, Fl. Gebrof. II, 10 — St. Gebrof. II, 20 |
| Ungita, St. Armen. II, 160                        | Arethusa See, Armen. II,                       |
| Mornon ober Mornos, Fels-                         | 149.                                           |
| 25                                                |                                                |
| Apamea ober Apamia, St.                           |                                                |
| Parth. II, 76. 127                                | Argaricus Sinus 160                            |
|                                                   | Argentea Regio 197                             |
| Apamia. St. Mefop. II, 198                        | Aria, Proving II, 3. 62                        |
| — St. Babylon. II, 266<br>Aphle, St. Suf. II, 353 | Aria See, in Aria II, 65                       |
|                                                   | Ariaka, &. 141                                 |
| Upobatana, St. Med. II, 117                       | Ariana, offliches Perf. Reich                  |
| Apokopa, Geb. 102                                 | II, 2. 64                                      |
| Apollonia, St. Affpr. 11,335                      | Arias, Fl. in Aria II, 65                      |
| Apolloniatis, L. Affor.                           | Ariaspa, B. Drang. II, 50                      |
| II, 335                                           | Ariaspe, St. Drang. II, 50                     |
| Apostana, St. Perf. II, 589                       | Arii, B. II, 62                                |
| Dannerts Geogr. V. 2.                             | C c                                            |
|                                                   |                                                |

|                                | ,                  |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| Arigaum, St. 22                | Argen, St. Armen.  | II, 176    |
| Arimaspi, B. Drang. II, 50     | Ufaa.t, St. Uria   | II, 68     |
| Arisabium, Ct. 199             | Aspii, B.          | 21         |
| Arttitene, L. Parth. II, 77    | Uffateni, B.       | 22         |
| Urmaldar, Gl. Babpl. II,       | Afforia, Monarchie | II, 183    |
| 251                            | - Proving II, 3    | 12. 320    |
| Armauria, St. Armen. II,       | Asta, St.          | 125        |
| 170                            | Uftafapra, St.     | 128        |
| Urmenien, Reich. II, 129       | Aftaveni, B. Aria  | II, 68     |
| - Landschaften II, 155.        | Utropatene, E. De  | b. II, 82. |
| Armofata, St. Armen. II,       | 1                  | 99         |
| 172                            | Aturia, &. Affpr.  | II, 320    |
| Urmozei, B. Rarman. II, 37:    | Murea Cherfonefi   |            |
| Arogaraffa, Ct. Urmen.         | Aurea Regio        | 197        |
| II, 174                        | Mutomela, St.      | 90         |
| Urofie, Fl. Derf. II, 350. 392 | Ugara, St. Guf.    | II, 358    |
| Urpafus, Sl. Urmen. II, 153    | Mjochis, St. Mfpr. | II, 321    |
| Arrapachitie, g. Uffpr. II,    |                    |            |
| 321                            | 33.                |            |
| Arrianus, Fl. in Aria II, 65   | 20.                | SPILL      |
| Arfafia, St. Meb. II, 123      | Babylon, St.       |            |
| Urfamofata, St. Urmen.         | Babylonia, Mond    | rchie II,  |
| II, 172.                       | 17 13              | 185        |
| Urfanene, &. Urmen. I., 161    | — Provinz          | II, 247    |
| Arfanias, &l. Urmen. II, 146.  | - Ranale           | II, 251    |
| Arfefa, L. Urmen. II, 159      | - Sandel           | II, 273    |
| Arfiffa Gee, Urmen. II, 154    | - Fruchtbarkeit    | II, 276    |
| Urtai, B. II, 364              | Babyrfa, St. Urme  | n. II, 169 |
| Artagera, St. Armen. II,       | Babytace, St. Guf  | II, 362.   |
| 173                            | Babate, St. Guf.   | II, 362    |
| Artafana ober Artafoana,       | Baones Insula !    | 126. 128   |
| St. Aria II. 66:               |                    | 145        |
| Artalefon, St. Armen. II,      | Batius, Geb. Gebr  | of. II, 34 |
| 179.                           | Bagistame, L. Mel  | o. II, 118 |
| Artapata, St. Armen. II,       | Bagistanus, B. Me  | d. II, 117 |
| 167                            | Bagrada, Fl. Per   | . Ц, 44.   |
| Artemita, St. Uffgr. II, 336   | = 1,11,17, = 3-1,9 | 389        |
| Urrane, 2. Urmen. II, 161.     | Bafari, St.        | 152        |
| 181                            | Balepatna, St.     | 141        |
| Urrata, Ct. Urmen. II, 169     | Bambala, St.       | 156        |
| Urgane, L. Urmen. II, 181      | Banavasi, St.      | 145        |
| Arganene, 2. Armen. II, 163    |                    | . 24       |
| -                              |                    |            |

| Baptana, St. Meb. II, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Binagara, St. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barafe, Meerbuf. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Birtha, St. Mefop. II, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Inf. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barafurra, St. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bis, St. Aria II, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bararmalda, St. Mefop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bithra, St. Babyl. II, 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bonch a, B. Mefop. II, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baris, Fl. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borkanii, B. Parth. II, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barna, St. Gebrof. II, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borfippa, St. Babyl. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barngaza, St. 127. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barngagenus Sinus 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brachmana, 23. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brifoana, Fl. Perf. II, 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bafilifene, &. Urmen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Briria, Fl. Sus. II, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bathna ober Batna, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bufephala, St. 33. 38. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesop. II, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bati, B. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bumabus ober Bumellus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batina, St. Meb. II, 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fl. Uffpr. II, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Burremputer, Sl. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bazakata, Inf. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Byzantium, St. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bazira, St. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beberacus Gee, Mefop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II, 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belias ober Belicha, &l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cababene, L. Rarman. II, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cababene, L. Karman. 11, 47<br>Cabolita, B. Paropam. 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cababene, L. Karman. II, 47<br>Cabolita, B. Paropam. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belia6 ober Belicha, Fl.         Mesop.       II, 198. 208.         Bemmara, St. Mesop. II,         205         Benba, Fl.       189. 140. 143                                                                                                                                                                                                                                 | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 139. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194                                                                                                                                                                                                                                            | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belias ober Belicha, Fl.<br>Mesop. II, 198. 208.<br>Bemmara, St. Mesop. II,<br>205<br>Benba, Fl. 189. 140. 143<br>Bepprus, Geb. 194<br>Besabbe ober Bebase, St.                                                                                                                                                                                                                | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cână, St. Mesop. II, 244                                                                                                                                                                                                                   |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221                                                                                                                                                                                                                   | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Kl.                                                                                                                                                                                                       |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287                                                                                                                                                                                      | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II,                                                                                                                                                                         |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benda, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe oder Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Besprusa, St.                                                                                                                                                                        | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II, 889                                                                                                                                                                     |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespynga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II,                                                                                                                                           | Cababene, L. Karman. II, 47<br>Cabolitá, B. Paropam. II,<br>61<br>Cacuthis, Fl. 70<br>Cabufii, B. Meb. II, 89<br>Cáná, St. Mesop. II, 244<br>Cainas, Fl. 68<br>Caicanbrus, Inf. Pers. II,<br>889                                                                                                                                             |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babpl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II,                                                                                                                                           | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabusii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II, 889 Catoba, B. 199 Caladene, L. Aspr. II, 321                                                                                                                           |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B.                                                                                                                           | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Pers. II,  S89 Caladene, L. Aspr. II, 321 Calantiá, B.                                                                                                                              |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Besabbe ober Bebase, St. Besabbe ober Bebase, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. Bettigo, Geb.                                                                          | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolità, B. Paropam. II, 61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cand, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II, 889 Catoba, B. 199 Calachene, L. Aspr. II, 321 Calantid, B. 62 Calingá, B. 82. 159. 171                                                                                 |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 139. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II,                                                                             | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II,  889 Calachene, L. Aspr. II, 321 Calantiá, B. 66 Calingá, B. 82.159.171 Calinipara, St. 75                                                                             |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespinga, St. Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II,                                                                                     | Cababene, L. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, II, Pers. II,  Sago Calachene, L. Aspr. II, 321 Calantiá, B. 62 Calingá, B. 82.159.171 Calinipara, St. 75 Calliana, L. 140.157                                                           |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop. II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Besprusa, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibakla, In. Gebros. II, 8                                              | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  61 Cacuthie, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II,  889 Caladene, E. Aspr. II, 821 Caladene, E. Aspr. II, 821 Calantiá, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Callinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliena, St. 140         |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 216 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibakla, Ins. Gebros. II, 8 Bibasis, Fl. 54                             | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  61 Cacuthie, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II,  889 Cafobá, B. 199 Caladene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliena, St. 140 Calliga, St. 82. 173 |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, B. 116 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibasis, Fl. Gebros. II, 8 Bibasis, Fl. 54 Bilecha, Fl. Mesop. II, 198. | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  61 Cacuthis, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbtus, Inf. Perf. II,  889 Calabene, E. Affyr. II, 321 Calantiá, B. 66 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliga, St. 82. 173 Calligeris, St. 146            |
| Belias ober Belicha, Fl. Mesop. II, 198. 208. Bemmara, St. Mesop. II, 205 Benba, Fl. 189. 140. 143 Bepprus, Geb. 194 Besabbe ober Bebase, St. Mesop, II, 221 Besuchis, St. Babyl. II, 287 Bespruga, St. 195 Bethauna, St. Mesop. II, 235 Bettigi, V. 216 Bettigo, Geb. 103 Bezabba, St. Mesop. II, 224 Bibakla, Ins. Gebros. II, 8 Bibasis, Fl. 54                             | Cababene, E. Karman. II, 47 Cabolitá, B. Paropam. II,  61 Cacuthie, Fl. 70 Cabufii, B. Meb. II, 89 Cáná, St. Mesop. II, 244 Cainas, Fl. 68 Caicanbrus, Inf. Perf. II,  889 Cafobá, B. 199 Caladene, E. Aspr. II, 321 Calantiá, B. 6 Calingá, B. 82. 159. 171 Calinipara, St. 75 Calliana, E. 140. 157 Calliena, St. 140 Calliga, St. 82. 173 |

| *                                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Callinifum, St. Mefop. II,                                                    | Caspatnrus, St. 3                                                                                                             |
| 210                                                                           | Caspia Porta, Med. II,125                                                                                                     |
| Callirrhoe, St. Mesop. II,                                                    | Caspii, B. Meb.       II, 93         Caspira, St.       110         Caspirăi, B.       42. 110         Caspiria, E.       109 |
| 203                                                                           | Caspira, St. 110                                                                                                              |
| Camani, St. 131                                                               | Caspirai, 25. 42. 110                                                                                                         |
| Camani, St. 131<br>Camar, St. 169<br>Cambabena, L. Meb. II,                   | Caspiria, E. 109                                                                                                              |
| Cambabena, L. Meb. II,                                                        | Caspius, B. Meb. II, 77                                                                                                       |
| 117                                                                           | 93. 141                                                                                                                       |
| Cambalibus, B. Guf. II,                                                       | Caftra Maurorum, St.                                                                                                          |
| 360                                                                           | Mesop. 11, 226                                                                                                                |
| Cambnfes, Sl. Deb. II, 91                                                     | Mesop. 11, 226<br>Catabeda, Fl. 179                                                                                           |
|                                                                               | Cataa, Inf. Karman. II, 41                                                                                                    |
| Canbafe, St. Avia II. 67                                                      | Catargene, L. Armen. II, 156                                                                                                  |
| Cantabras, Fl. 54 Canthi, Bus. 131. 132                                       | Cataterbis Gee, Perf. II,                                                                                                     |
| Canthi, Bus. 131. 132                                                         | 392                                                                                                                           |
| Capersana, St. Mesop. II,                                                     | Cathái, B. 34. 42. 43.                                                                                                        |
| 200                                                                           | Cathai, B. 34.42.43.<br>Cattigara, St. 182. 188<br>Caucasus, Geb. 101                                                         |
| Caphufa ober Capifa, St.                                                      | Caucafus, Geb. 101                                                                                                            |
| Paropam. II, 60                                                               | Caucha Campi, Babnt. II,                                                                                                      |
| Capiffene, L. Paropam. II,                                                    | 266. 298                                                                                                                      |
| 60                                                                            | Celona, St. Affpr. 11, 340                                                                                                    |
| Caprus, Fl. Uffgr. II, 317                                                    | Celpbna, St. 201                                                                                                              |
| Cara Paga, St. Uffpr. II,                                                     | Centrites, Fl. Urm. II, 171                                                                                                   |
| 342                                                                           | Cercufium, St. Defep. II,                                                                                                     |
| Caranitis, &. Urmen. II, 157                                                  | 911                                                                                                                           |
| Carbis, Ct. Gebrof. II, 18                                                    | Cereura, St. 152                                                                                                              |
| Carbuchi, B. Urmen. II, 162                                                   | Cegeum, St. Urmen. II, 178                                                                                                    |
| Carei, 3. 158                                                                 |                                                                                                                               |
| Carfathioferta, St. 21r=                                                      | Chaberis, St. 164                                                                                                             |
| men. II, 173                                                                  | Chaboras, Fl. Mefop. II,                                                                                                      |
| Carmana, St. Karman. II,                                                      | 197                                                                                                                           |
| 46                                                                            | Chala, St. Affpr. II, 340                                                                                                     |
| Carmania, Proving II, 34                                                      | Chaldaa, Land II, 248                                                                                                         |
| Carmania Deferta II, 47                                                       | Chaldaifche Seen, Babpl.                                                                                                      |
| Carpella Promont., Rar=                                                       |                                                                                                                               |
| mon II 96                                                                     | Chalkitis, L. 199                                                                                                             |
| Carra, Kl. Mefon. II. 205                                                     | Chalonitis, &. Mfpr. II,                                                                                                      |
| Carra, St. Mefop. II. 205                                                     | 321. 339                                                                                                                      |
| Carra, St. Mesop. II, 205<br>Care, St. Urmen. II, 178<br>Carura, St. 155. 161 | Charar, St. Med. II, 92                                                                                                       |
| Carura, Ct. 155, 161                                                          | Charar, St. Parth. II, 76                                                                                                     |
| Carura, St. Parop. II, 59                                                     | Charar Spasinu, St. Ba-                                                                                                       |
| Cafandra, 3. Perf. II, 394                                                    | byl. II, 265. 309                                                                                                             |
| - ulumana va suda va naga                                                     | **, 200.009                                                                                                                   |

| Charbanus, B. Suf. II, 360          | Clifura, St. Armen. II, 182 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Charcha, St. Mefop. II, 221         | Coas, Kl. 21                |
| Charindas, Fl. Med. II, 98          | Coche, St. Babyl. II, 296   |
| Charran, St. Mefop. II, 207         | Cofala, St. Gebrof. II, 14  |
| Chatridi, B. 111                    | Coldi, St. 158              |
| Chavon, St. Med. II, 117.           | Coldifche Meerb. 158        |
| 127                                 | Coli, St. 184               |
| Chelonophagi, B. Karman.            | Coliacum, Borg. Ind. 64.    |
| II, 11, 23                          | 159. 169                    |
| Cherfonefus, in Ind. 148            | Comari, St. Ind. 156. 163   |
| Cherfonesus Murea 181               | Comaria, St. 156            |
| Chliat, St. Urm. II, 176            | _ Vorg. 156                 |
| Chiliocomum, L. Uffpr. II,          | Comifene, E. Parth. 11, 71  |
| 164. 321                            | Commenafes, Fl. 70          |
| Choana, St. Meb. II, 126            | Conbochates, Fl. 69         |
| Choarene, 2. Parth. II, 76          | Coniati, B. 64              |
| Choarine, &. Arachof. II, 56        | Confobar, St. Meb. II, 119  |
| Choaspes, Fl. 23                    | Conftantina ober Conftan=   |
| Choaspes, Fl. 23 — Fl. Suf. II, 346 | tia, St. Mesop. 211. 222    |
| Choathras, Geb. II, 85. 138         | Cophante, St. Gedrof. II,   |
| Choathres, Fl. Parth. 11,73         | 19                          |
| Chobar, Fl. Babyl. 11, 251          | Cophen ober Cophes, &l.     |
| Choes ober Coas, Fl. 21             | 21.53                       |
| Choromithrene, E. Deb.              | Cophen, Il. Gebrof. II, 20  |
| II, <u>111</u>                      | — St. Arach. II, 55         |
| Chorgane ober Chorganes             | Copratas, Fl. Perf. II, 347 |
| ne, L. Armen. 11, 157               | Corbiana, L. Suf. II, 356   |
| Chorgene, &. Urmen. II,             | Corbes, Fl. Mesop. II, 220  |
| 157. 179                            | Corbuene, 2. Armen. II, 163 |
| Chryse, &. 178                      | Cordueni, B. Armen. II,     |
| Chrysoana, Fl. 183                  | 163                         |
| Cilluta, Inj. 48. 105               | Coreatis, St. 50            |
| Circefium, St. Mefop. II,           | Corkura, St. Uffpr. II, 332 |
| 211                                 | Coromandel, Rufte Ind.      |
| Cirradia, L. 198                    | 169                         |
| Ciffia, L. Suf. II, 351             | Coronus, Geb. Parth. II, 72 |
| Cissii, B. Sus. II, 351             | Coros, Fl. Karman. II, 43   |
| Citharigum, St. Urmen.              | Corfote, St. Mesop. II, 236 |
| <u>II, 182</u>                      | Corn, Vorg. 64. 159         |
| Climar, Pag in Perf. II,            | -3n. 159                    |
| 373                                 | Cosa, St. 116               |
| Clisobora, St. 81                   | Cosamba, St. 174            |
|                                     | •                           |

| Coffat, B. Suf. II, 359                               | Derbites ober Derbiffa,                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Coffoanus, Fl. 68                                     | 23. Meb. 11, 94                                              |
| Cotate, St. Uria II, 67                               | B. Meb. II, 94<br>Derbá, B. 85<br>Derrene, P. Armen. II, 165 |
| Cottiara, St. 155                                     | Derrene, 2. Urmen. II, 165                                   |
| Cottiaris, gl. 187. 190                               | Diabas, Fl. 2ffpr. II, 315                                   |
| Cottonara, St. 155                                    | Diafira, St. Mefop. II, 239                                  |
| Cottonarifder Pfeffer,                                | Diamuna, Fl. 68. 111                                         |
| 150                                                   | Dibugua, St. Babyl. II, 306                                  |
| Crofala, Inf. Gebrof. II, 8                           | Digba, St. Babyl. II, 306                                    |
| Ctefiphon, St. Affpr. II,                             | Diglito ober Tigris, Fl.                                     |
| 298                                                   | II, 149                                                      |
| Cubena, St. Armen. II, 106                            | Dionpsopolis, St. 108.                                       |
| Cunara, St. Babyl. II, 242                            | 213                                                          |
| Curben, B. 11, 163. 361                               | Diribotis, St. Babpl. II,                                    |
| Cpiza, St. Gebrof. II, 20                             | 309                                                          |
| Cyropolis, St. Meb. 11, 92                            | Doanas, Fl. 186                                              |
| Cprtii, B. Perf. II, 364                              | Dolomene, g. Affpr. II, 321                                  |
| Cprus, Fl. Med. II, 91                                | Domae, Inf. Gebrof. II, 9                                    |
| - Fl. Perf. II, 366.374                               | Dorakta, Inf. Karman. II,                                    |
| Cysa, St. Gedros. II, 18                              | 39                                                           |
|                                                       | Dorius, Fl. 186                                              |
|                                                       | Dosaron, Fl. 172                                             |
| <b>D</b> .                                            | Dranga, B. Drang. II, 48.                                    |
| <b>A</b> . <b>A</b> . <b>M</b> . <b>W</b>             | 51                                                           |
| Dabana, St. Mesop. II, 208                            | Drangiana, Provinz II, 48                                    |
| Dadinababes, g. 137                                   | Dubius, &. Armen. II, 166                                    |
| Dai ober Dahae, B. Perf.                              | Dunga, St. 140                                               |
| II, 364                                               | Dura, St. Mefop. II, 233                                     |
| Daifan, Fl. Mefop. II, 203                            | — St. Uspr. 11, 339                                          |
| Dafira, St. Mefop. II, 239                            | Durus, Fl. Affpr. II, 316                                    |
| Damasus, B. 194                                       | Dyarbanes, Fl. 72                                            |
| Dana, St. 213                                         | •                                                            |
| Dandagula, St. 82.172                                 | Œ.                                                           |
| Dara, St. Mesop. II, 219                              | Charles Ca Marie II and                                      |
| Dara, Fl. Karman. II, 44                              | Ebessa, St. Mesop. 11, 202                                   |
| Daranda, B. Drang. II, 52                             | Efbatana, St. Med. II, 112                                   |
| Dareium, St. Parth. II,77<br>Daritis, L. Med. II, 112 | Elegia, St. Urmen. II, 174                                   |
|                                                       | Eliia, St. Mesop. II, 228                                    |
| Deba, St. Mesop. II, 242<br>Delas, Fl. Uspr. II, 315  | Einmais, B. Suf. II, 354                                     |
|                                                       | Elymais, L. Med. 11, 111<br>Embolima, St. 25. 108            |
| Demetrias, St. Affpr. II,                             |                                                              |
| 332                                                   | Emobus, Geb. 101.194                                         |

| manber, Fl. Drang. II, 51 Erythraum Mare, II, 394 Eulaus, Fl. Sus. II, 394 Eulaus, Fl. Sus. II, 346 Euphrates, Fl. Quellen II,  — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Mundung II, 257 — Größe II, 269 Europus, Et. Med. II, 123 — Et. Meson. II, 234 Euthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergeta, B. Drang. II, 50 Frince Finus II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae over Gabiene, L.  Sus. II, 355 Gagasmira, St. III, 311  Garis, St. Aria. II, 60 Garoas, Fl. 22 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gagasas, St. Med. II, 11 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 10 Gagasas. St. Med. II, 11 Garoas, Fl. Caugamela, St. Uspr. II, 21 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gagasas. St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Uspr. II, 30 Gagasmica, St. Med. III, 10 Garoas, Fl. Gaugamela, St. Uspr. II, 31 Garoas, Fl. Gaugamela, St. Uspr. II, 32 Garoas, St. Med. III, 31 Garoas, Fl. Med. III, 32 Garoas, Fl. Med. III, | Crannoboas, Fl. 68.77       | Ganges Min Barrob 914               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Erymanthus ober Erymandi, V. Affyr. II, 33 manber, Fl. Drang. II, 51 Gari, St. Aria. II, 6 Gari, St. Affyr. II, 32 Gariada, St. Affyr. II, 36 Gariada, St. Affyr. II, 31 Gariada, S |                             | Cultigit of Olivin Cupicon Lit      |
| manber, Fl. Drang. II, 51 Erythraum Mare, II, 394 Eulaus, Fl. Sus. II, 394 Eulaus, Fl. Sus. II, 346 Euphrates, Fl. Quellen II,  — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Mundung II, 257 — Größe II, 269 Europus, Et. Med. II, 123 — Et. Meson. II, 234 Euthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergeta, B. Drang. II, 50 Frince Finus II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae over Gabiene, L.  Sus. II, 355 Gagasmira, St. III, 311  Garis, St. Aria. II, 60 Garoas, Fl. 22 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gagasas, St. Med. II, 11 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 10 Gagasas. St. Med. II, 11 Garoas, Fl. Caugamela, St. Uspr. II, 21 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gagasas. St. Med. II, 10 Gaugamela, St. Uspr. II, 20 Gaugamela, St. Uspr. II, 30 Gagasmica, St. Med. III, 10 Garoas, Fl. Gaugamela, St. Uspr. II, 31 Garoas, Fl. Gaugamela, St. Uspr. II, 32 Garoas, St. Med. III, 31 Garoas, Fl. Med. III, 32 Garoas, Fl. Med. III, | Ernmanthus ober Ern=        | Garamai, B. Affpr. II, 334          |
| Eutaus, Fl. Sus. II, 346 Euphrates, Fl. Quellen II,  — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Múndung II, 257 — Grófe II, 269 Europus, Et. Med. II, 123 — Et. Meson. II, 234 Euthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergeta, B. Drang. II, 50 Fischia, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabaemira, St. II, 355 Gagasmira, St. II, 311  Gagasmira, St. III, 315 Gagasmira, St. III, 315 Gorpus, Fl. Affyr. II, 316 Gorgus, Fl. Affyr. II, 317 Gorgus, Fl. Affyr. II, 318 Gorgus, Fl. Affyr. II, 316 Gorgus, Fl. Affyr. II, 317 Gorgus, Fl. Affyr. II, 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manber, Fl. Drang. II, 51   | Gari, St. Aria. II, 61              |
| Eutaus, Fl. Sus. II, 346 Euphrates, Fl. Quellen II,  — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Múndung II, 257 — Grófe II, 269 Europus, Et. Med. II, 123 — Et. Meson. II, 234 Euthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergeta, B. Drang. II, 50 Fischia, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabaemira, St. II, 355 Gagasmira, St. II, 311  Gagasmira, St. III, 315 Gagasmira, St. III, 315 Gorpus, Fl. Affyr. II, 316 Gorgus, Fl. Affyr. II, 317 Gorgus, Fl. Affyr. II, 318 Gorgus, Fl. Affyr. II, 316 Gorgus, Fl. Affyr. II, 317 Gorgus, Fl. Affyr. II, 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erythraum Mare, II, 394     | Gardas, Fl 23                       |
| — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Múndung II, 257 — Grôfe II, 269 Europus, St. Med. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 234 — Kuthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergetå, B. Drang. II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 285 Forath, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae Group II, 355 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eulaus, Fl. Suf. 11,346     | Gaugamela, St. Uffpr. II,           |
| — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Múndung II, 257 — Grôfe II, 269 Europus, St. Med. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 234 — Kuthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergetå, B. Drang. II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 285 Forath, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae Group II, 355 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euphrates, &l. Quellen II,  | 322                                 |
| — Wendung II, 174. 249 — Trennung II, 251 — Múndung II, 257 — Grôfe II, 269 Europus, St. Med. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 123 — St. Meso. II, 234 — Kuthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergetå, B. Drang. II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 60 Ferinus Sinus II, 285 Forath, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae, St. Perf. II, 387 Gabae Group II, 355 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gagasmira, St. 110 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Fl. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136 Gorgus, Fl. Alfyr. II, 311 Gorpad, Et. Almen. II, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Gaugata, St. Paropam. If;           |
| — Trennung II, 251 — Mündung II, 257 — Größe II, 269 Europus, St. Meb. II, 123 — St. Meso. II, 234 — Kuthymedia, St. 108 Evaspla, Fl. 22 Evergetå, B. Drang. II, 50  Ferinus Sinus Ferinus Sinus Fissenia. St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gorbyåus, B. Armen. II, 16 Gorgobyline, L. Armen. II, 355 Gagasmira, St. 110 Gorned, Et. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Menbung II, 174. 249      | 60                                  |
| Europus, St. Meb. II, 123  — St. Mesop. II, 234  Euthymebia, St. 108  Evaspla, Fl. 22  Evergetå, B. Drang. II, 60  Ferinus Sinus II, 60  Ferinus Sinus II, 285  Forath, St. Babyl. II, 311  Gorbyåi, B. Armen. II, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Trennung II, 251          | Gaugania, St. Meb. II, 106          |
| Europus, St. Meb. II, 123  — St. Mesop. II, 234  Euthymebia, St. 108  Evaspla, Fl. 22  Evergetå, B. Drang. II, 60  Ferinus Sinus II, 60  Ferinus Sinus II, 285  Forath, St. Babyl. II, 311  Gorbyåi, B. Armen. II, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mündung II, 257           |                                     |
| Europus, St. Meb. II, 123  — St. Mesop. II, 234  Euthymebia, St. 108  Evaspla, Fl. 22  Evergetå, B. Drang. II, 60  Ferinus Sinus II, 60  Ferinus Sinus II, 285  Forath, St. Babyl. II, 311  Gorbyåi, B. Armen. II, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Grofe II, 269             | Gazafa, St. Meb. II, 102            |
| Evaspla, Fl. 22 Germanii, B. Perf. II, 36 Gibba, St. Mesop. II, 23 Ginbes, Fl. Asp. II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 36 Gordans, St. Perf. II, 38 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 16 Gordans Grabmal II, 17 Gordans Grabmal II, 18 Gordans Grabmal II,  | Europus, St. Meb. II, 123   | Gebrofia, Proving II, 29            |
| Evaspla, Fl. 22 Germanii, B. Perf. II, 36 Gibba, St. Mesop. II, 23 Ginbes, Fl. Asp. II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 36 Gordans, St. Perf. II, 38 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 16 Gordans Grabmal II, 17 Gordans Grabmal II, 18 Gordans Grabmal II,  | - St. Mefop. II, 234        | - Ruste II, 5                       |
| Evaspla, Fl. 22 Germanii, B. Perf. II, 36 Gibba, St. Mesop. II, 23 Ginbes, Fl. Asp. II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 36 Gordans, St. Perf. II, 38 Gordans Grabmal II, 31 Gordans Grabmal II, 16 Gordans Grabmal II, 17 Gordans Grabmal II, 18 Gordans Grabmal II,  | Euthymedia, St. 108         | Gela, B. Meb. II, 89                |
| Ferinus Sinus  Ferinus Sinus  Ferinus Sinus  Forath, St. Babyl. II, 311  Gorby dus, B. Armen. II, 16  Gorby dus, B. Armen. II, 17  Gorgus, Fl. Affyr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                               | Evaspla, Fl. 22             | Bermanii, B. Perf. II, 364          |
| Ferinus Sinus 186 Fissenia. St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. III, 311  G. Gorby di, B. Urmen. II, 16 Gorby dus, B. Urmen. II, 16 Gorgoby line, L. Urmen. II, 17 Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Uspr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evergeta, B. Drang. II, 50  | Gibba, St. Mefop. II, 236           |
| Ferinus Sinus 186 Fissenia. St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. III, 311  G. Gorby di, B. Urmen. II, 16 Gorby dus, B. Urmen. II, 16 Gorgoby line, L. Urmen. II, 17 Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Uspr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                           | Ginbes, Fl. Uffpr. II, 316          |
| Ferinus Sinus Fissenia. St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. III, 311  G.  Gabae, St. Pers. II, 387 Gabiana ober Gabiene, L. Sus. II, 355 Gagasmira, St.  Gordians Grabmal II, 16 Gordydus, B. Urmen. II, 16 Gorgodyline, L. Urmen. II, 16 Gorgus, Fl. Uspr. II, 31 Gornes, St. Uspr. II, 31 Gornes, St. Uspr. II, 31 Gornes, St. Uspr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>C</b>                    | Glaukanika, V. 33                   |
| Ferinus Sinus Fissenia. St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 285 Gorbene, L. Armen. II, 16 Gorby di, B. Armen. II, 16 Gorby dus, B. Armen. II, 16 Gorby dus, B. Armen. II, 16 Gorby dus, B. Armen. II Gorby dus, B. Armen. II Gorby dus, B. Armen. II Gorgoby line, L. Armen. II Gorgus, Fl. Aspr. II, 355 Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Aspr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>v</b> .                  | Goaris, Fl. 139. 143                |
| Fissenia, St. Babyl. II, 285 Forath, St. Babyl. II, 311  Gorbene, L. Armen. II, 16 Gorby di, B. Armen. II  Gorgoby line, L. Armen. II  Gorgus, Fl. Affyr. II, 31  Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calinua Cinna Tic           | Gogana, St. Perf. II, 389           |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana ober Gabiene, L. Suf. II, 355 Gagasmira, St. Sorby d. Gordians Grabmal II, 23 Gordy d. G. Armen. II, 16 Gordy d. G. Armen. II, 16 Gordy d. G. Armen. II Gorgus, Fl. Affyr. II, 31 Gorned, St. Affyr. II, 31 Gorned, St. Affyr. II, 31 Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ferinus Cinus 180           | Gorbene, &. Armen. II, 161          |
| Gordydi, B. Armen. II, 16 Gordydus, B. Armen. II, 16 Gordydus, B. Armen. I  Gabae, St. Perf. II, 387 Gabiana ober Gabiene, L. Suf. II, 355 Gorgus, Fl. Affyr. II, 31 Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fillenia Gt. Bacht. 11, 285 | Gordians Grabmat II,                |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gorgobyline, L. Armen. I<br>Gabiana ober Gabiene, L.<br>Suf. II, 355 Gorgus, Fl. Uffyr. II, 31<br>Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 233                                 |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gorgobyline, L. Armen. I<br>Gabiana ober Gabiene, L.<br>Suf. II, 355 Gorgus, Fl. Uffyr. II, 31<br>Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Gorbyai, B. Armen. II, 161          |
| Gabae, St. Perf. II, 387 Gorgobyline, L. Armen. I<br>Gabiana ober Gabiene, L.<br>Suf. II, 355 Gorgus, Fl. Uffyr. II, 31<br>Gagasmira, St. 110 Gorned, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>G</b>                    | Gorbnaus, B. Urmen. II,             |
| Gabiana ober Gabiene, L.  Suf.  II, 355 Gorgus, Fl. Uffpr.  II, 315 Gagasmira, St.  110 Gorned, St. Umen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011                        | 137                                 |
| Suf. II, 355 Gorgus, Fl. Uffpr. II, 31 Gorned, St. Umen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gabae, St. Perf. II, 387    | Gorgobyline, 2. Armen. II,          |
| Gagasmira, St. 110 Gornea, St. Armen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gabiana ober Gabiene, &.    | 162                                 |
| Gagasmira, St. 110 Gornea, St. Urmen. II, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suf. II, 355                | Gorgus, Fl. Uffpr. II, 314          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gagasmira, St. 110          | Gornea, St. Armen. II, 173          |
| Galinga, B. 83 Gorna, St. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Galinga, V. 83              | Gorna, St. 23                       |
| Galla, St. Meb. II, 98 Gornaa, 2. 23. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Galla, St. Med. II, 98      | Gorna, St. 23<br>Gornaa, L. 23. 107 |
| Ganbara ober Ganbarit, Gorybale, Ct. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Gornbale, Ct. 23                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                     |
| Ganbaritis, 2. 5.24.30 Gumathena, 2. Armen. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gandaritis, L. 5.24.30      | Sumathena, L. Armen. II,            |
| Gangani, B. Ind. 111 161. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gangani, V. Ind. 111        | <b>161.</b> 180                     |
| Gangariba, B. 36. 82 Gurai, B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gangaribá, B. 36.82         | Gurai, B. 22                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Kalingå 82                | Guraus, gi. 22                      |
| - Ralinga 82 Guraus, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gange, St. 83. 175          | Gymnosophista, B. 111               |
| - Ralinga 82 Guraus, Fl. 2<br>Gange, St. 83. 175 Gymnofophista, B. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ganges, Kl. 57. 66.         | Gyndes, Fl. Affpr. II, 316          |
| — Ralingá 82 Guráus, Fl. 2<br>Gange, St. 83. 175 Gymnosophistá, B. 11<br>Ganges, Fl. 57. 66. Gyndes, Fl. Aspr. II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                     |
| Gange, St. 83. 175 Gymnofophifta, B. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Quelle 66                 |                                     |

| . <u>5.</u>                                                                         | Icaron ober Ichara, Inf. im Perf. Buf. II, 397 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sabor, Fl. Mefop. II, 214                                                           | Ichna ober Ichnia, Gt. De=                     |
| Salah, St. Mefon. II. 214                                                           | fop. II, 209                                   |
| Salah, St. Mesop. II, 214<br>Salus, St. Uffyr. II, 836<br>Saran, St. Mesop. II, 207 | Ichthpophagi, B. Gebrof.                       |
| Saran, St Mejop, II. 207                                                            | II, 16                                         |
| Barmatelia, St. 45                                                                  | Ibifara, St. Mesop. II, 239                    |
| Barmogia, L. Karman. II,                                                            | Jeratis, St. Perf. II, 390                     |
| 87                                                                                  | Smaus, Geb. 100                                |
| harmuja, St. Karman. II,                                                            | Imbarus, Geb. Armen. II,                       |
| 37                                                                                  | 142                                            |
| Satra, St. Mefop. II, 244                                                           | Inbia, Geftalt, Große 61.                      |
| Becatompylon St. Parth.                                                             | 88.98                                          |
| II, 73                                                                              | - Geschichte 78. 216                           |
| Debnphonober Bebnpnus,                                                              | - Produkte 227                                 |
| Fl. Suf. II, 349. 357                                                               | - Gewohnheiten, Raften                         |
| heptanesia, Inf. 147                                                                | 222                                            |
| Beraflea, St. Meb. II, 128                                                          | - Farbe ber Einwohner 64                       |
| Heraraffa, St. 110                                                                  | - Heerstraßen 73                               |
| Befibrus, gl. 55.71. 74                                                             | - Sandel ber Indier 149.                       |
| Silda, St. Mesop. II, 228                                                           | 166. <b>215</b>                                |
| Sipparenum, St. Babyl.                                                              | Indo=Skythia, L. 93. 221                       |
| II, 283                                                                             | Indus, Fl. Quellen 52                          |
| Hippokura, St. 145                                                                  | - Große 55                                     |
| Horata, V. 90                                                                       | — Nebenflusse 53                               |
| Sorita, B. Gebrof. II, 12                                                           | - Munbungen 104                                |
| Hucumbra, St. Affpr. II,                                                            | 300ares, 31. 68.82                             |
| 337                                                                                 | Jomanes, Fl. 67. 82                            |
| Sphaspes, Fl. 54                                                                    | Jonusa, St. 44. 107                            |
| Sporaotes ober Spraotis,                                                            | Irinon, Bufen 124                              |
| Fi. 34. 54                                                                          | Isamus, Fl. 220                                |
| Sppanis, Sppafis ober                                                               | Ifechi, V. Armen. II, 166                      |
| Spphasis, Fl. 36. 54                                                                | Jupitere : Vorgeb. 212                         |
| Spepriatie, &. Urmen. II,                                                           | Igala, B. Mesop. II, 221                       |
| 165                                                                                 | Igannesopolis, St. Mefop.                      |
|                                                                                     | II, 239                                        |
| ~                                                                                   |                                                |
| 3.                                                                                  | R, siehe in C.                                 |

Jababii Insula 192 Jasonius, B. Meb. II, 86 Iberia, L. 125. 130

£. Labbana, St. Mefop. II, 243

|                             | and the second s |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labuta, Geb. Parth. II, 72  | Maniola Infula 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lamnaus, Fl. 126            | Mantiana, Gee Urmen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laobifaa, St. Meb. 11, 127  | .154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - St. Pers. II, 388         | Mangifiert, St. Armen. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larica, E. 134              | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lariffa, St. Uffpr. II, 324 | Manusorrasavirer, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leontopolis, St. Mesop. II, | II, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 211                         | Maogomalda, St. Babyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liba, St. Mefop. II, 224    | II,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Limprifa, L. 149            | Mappura, St. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lorne, St. Mefop. II, 221   | Mardi, B. in Meb. II, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enchnitis, Gee Urmen. II,   | — in Armen. II, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 168                         | - in Perf. II, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Encus, Fl. Affpr. II, 318   | Marbus, Fl. Med. II, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Fl. Armen. II, 147        | Mareura, St. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 w                         | Margaftana, Inf. Perf. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m                           | 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . <b>M.</b>                 | Maribe, St. Mefop. II, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maagrammum, St. 214         | Marohå, V. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maarfares, St. Babyl. II,   | Martianus, Gee Meb. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 256. 284                    | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maccocalinga, 2. 83         | Martyropolis, St. Mefop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Macephracta, St. Babyl.     | II 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ц, 241. 283                 | Marundae, B. 87.201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maanber, B. 194             | Mafius, Geb. Mefop. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mafanites Sinus, Babyl.     | 137. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II, 262                     | Masta, Fl. Mefop. 11, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mafolia, 2. 170             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mafolus, Fl. 171            | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magnum Promont., 184        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mago, Fl. 69                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mais, Fl. 126. 128. 131     | Maffice, St. Mefop. II, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malaei Kolon, Borg. 184     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malamantus, Fl. 54          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malana, Ct. Gebrof. II, 15  | Marimianopolis, St. Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maleum, Borgeb. 131         | fop. II, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Male, 2. 85. 157            | Mazaga, St. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maleus, B. 84               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malli, 2. 39.110            | - Eintheilung II, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manaba, Fl. 179             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manbagora, St. 147          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manbald, B. 81. 119         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | 7 - 7 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Mebus, Fl. Perf. II, 375     | Mulierum Portus, Ge-                        |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Megistani, B. Urmen. II,     | bros. II, 10                                |
| 165                          | Mufarna, St. Gebrof. II,                    |
| Mejacarire ober Majoca-      | 18                                          |
| riri, St. Mefop. II, 221     | Muficanus, Reich beffelben                  |
| Melanga, St. 165. 166        | 44                                          |
| Melizigara, St. und Inf.     | Mufis, Fl. Urmen. II, 152                   |
| 141                          | Muziris, St. 151                            |
| Memnonia ober Sufa II,       | Mygbonia, L. Mesop. II,                     |
|                              |                                             |
| 352                          | 190. 216                                    |
| Mennie, St. Uffpr. II, 332   | Mngbonius, Fl. Mesop. II,                   |
| Meron, B. 27                 | 197. 217                                    |
| Mesambrie, Salbinf. Perf.    |                                             |
| II, 390                      | -                                           |
| Mefene, L. in Babnt. II, 264 | n.                                          |
| Mesopotamia II, 188.248      |                                             |
| — Umfang II, 188             | Naarda, St. Mesop. II, 283                  |
| — Abtheilung II, 190. 228    | Naarmalcha ober Nahar=                      |
| - Geschichte II, 192         | malcha, Fl. Babyl. II, 251.                 |
| - Produkte II, 195           | 285                                         |
| Mespila, St. Affyr. II, 324  | 285<br>Magara, St. 108<br>Magaruris St. 146 |
| Meffabatae, 23. Perf. II,    | Ragaruris, St. 146                          |
| 373                          | Mamadus, Fl. 127. 133                       |
| Meffabate, &. Guf. II, 356   | Manager 404 440                             |
| Methora, St. 81              | Nande, St. Med. II, 108                     |
| Minagara, St. 107. 130.      | Narraga, Fl. Babyl. II, 283                 |
| 136                          | Nasika, St. 144                             |
| Mobogalingå, B. 83           | Mazaba, St. Meb. II, 108                    |
| Mobuba, V. 87                | Reapolis, St. Babyl. II,                    |
| Modugulla, St. 145           | 286                                         |
| Modura, St. 160              | Meharba ober Mearba, St.                    |
| Modutu, St. 214              | Mesop. II, 241. 284                         |
| Monogloffa, St. 137          | Melennba, St. 152. 156                      |
| Mophis, Fl. 131              | Refibis, f. Rifibis.                        |
| Morontobara, 2. Gebrof.      | Reubrus, Fl. 53                             |
|                              | Dibarus, B. Urmen. II, 142                  |
| Morunda, St. Med. H, 106     | Nigama, St. 161                             |
|                              | Ni kāa, St. 32                              |
| Mosananus Git Veis II. 850   | Nikatorius, B. Affpr. II,                   |
| Mosboranus, Geb. Aria II,    | 332                                         |
| M . 4 . m . 9 26 . m         |                                             |
| Motene, L. Urmen. II, 156    | Ritephorium, St. Mefop.                     |
| Morgene, L. Armen. II, 163   | II, 209                                     |

| ,                           |
|-----------------------------|
| Drchoe, St. Babyl. II, 307  |
| Drei, B. Mefop. II, 192     |
| Organa, Inf. Karman. II,    |
| 38. 40                      |
|                             |
|                             |
| Drita ober Dra, B. Gebrof.  |
| II, 12                      |
| Droatis, Fl. Perf. II, 350  |
| Drontes, Geb. Med. II, 84.  |
| 113                         |
| Orrhoa, St. Mesop. II, 203  |
| Orrhoene, E. Mesop. II, 191 |
| Orrotha, L. 157             |
| Ortacea, Fl. Suf. II, 350   |
| Orthura, St. 165            |
| Drtospana, St. Paropam.     |
| II, 59                      |
| Deroene, E. Mefop. II, 191  |
| Dffarene, L. Armen. II, 156 |
| Dtene, L. Armen. II, 156    |
| Drii ober Urii, B. Guf. II, |
| 358                         |
| Drybrafå, B. 1. 39.42       |
| Ornmagis, Fl. 70            |
| Dzene, St. 135              |
| Dzogarbana, St. Mefop.      |
| II, 241                     |
| , 211                       |
| P.                          |
| 7.                          |
| Pabai, B. 2                 |
| Pagros, B. Meb. II, 98      |
|                             |
| Pakoria, St. Mesop. II, 241 |
| Paktyika, L. 3              |
| Palafimundi Infula, Cep-    |
| lon. 206. 210               |
| Palanda, Fl. 184            |
| Palibothra ober Palim=      |
| bothra, St. 75. 112         |
| Palibothri, B. 77           |
| Pallakopas, Fl. Babyl. II,  |
| <b>255</b>                  |
|                             |

| Palura, St. 175                                      | Pafira, St. Gebrof. II, 17  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Panba, B. 91.160                                     | Pasitigris, Fl. Babpl. II,  |
| Manhian Panh hosselhen Q1.                           | 266                         |
| , 96, 160                                            | — Fl. Suf. II, 346          |
| 96. 160 Papika, L. 125. 128 Parachoathras, Geb. Med. | Paffala, B. 87              |
| Parachoathras, Geb. Meb.                             | Patala cber Pattala, Gt.    |
| II, 84                                               | 46. 92. 106                 |
| Parapaphitis, &. Rarman.                             | Pattalene, Inf. im Indus    |
| II, 47                                               | 45. 92                      |
| Paratata ober Paratate=                              | Pentapolis, St. 179         |
| ni, B. Perf. II, 365                                 | Peperina, Inf. 150          |
| Paratatene, &. Perf. II,                             | Perimula, St. 88. 184       |
| <b>865</b>                                           | Perimulicus Ginus 184       |
| Paragon Bufen, Karman.                               | Perintari, St. 160          |
| II, 26                                               | Persapolis ober Persepo:    |
| Parapiota, V. 115                                    | . 118, St. Perf. II, 375    |
| Parapotamia, L. am Tigris                            | Persarmenien, 2. II, 135    |
| II, 842                                              | Persis, Proving II, 362     |
| Pargneta, B. Arachof. 11,54                          | - Seekuste II, 388          |
| Paropamifaba ober Pa=                                | Perfifcher Meerbufen II,    |
| ropanisabae, B. II, 57                               | 394                         |
| Paropamifus, Geb. 101                                | Petirgala, St. 145          |
| Parsii, B. Paropam. II, 61                           | Peukela, St. 29. 108        |
| Parfira, B. Gebrof. II, 17                           | Peukalaotis, E. 29.95       |
| Parsis, St. Gebrof. II, 33                           | Pharaspia, St. Med. II,     |
| Partautifene, L. Parth. U.,                          | 105                         |
| 77                                                   | Pharrasii, V. 36. 78        |
| Parthia, Proving II, 69. 71                          | Philiscum, St. Mefop. II,   |
| Parthyaa oder Parthye=                               | 240                         |
| ne II, 69.72                                         | Philos, Inf. Perf. II, 394  |
| Parnabres, Geb. Urmen. II,                           | Phison, St. Armen. II, 182  |
| 139                                                  | Phonice, St. Mefop. II, 224 |
| Parneta, B. Paropam. II,                             | Phra, St. Aria II, 61       |
| 62                                                   | Phraata, St. Med. II, 103   |
| Parpeti Montes in Uras                               | Physkus, Fl. Uffpr. 11. 317 |
| d) of. II, 54                                        | Physon, Fl. Armen. II, 150  |
| Pafalá, B. 70. 87. 201                               | Pimprama, St. 35            |
| Pafargada, St. Perf. II,                             | Pirisabora, St. Babol. II,  |
| 385                                                  | 284                         |
| Pafargaba, B. Perf. II, 46.                          | Plithana, St. 138           |
| 364                                                  | Podoka, St. 169.            |
| Pafinu Charar oder Spa=                              | Poboperura, St. 152         |
| finu Charar, St. II, 309                             | Porfifa, St. Mesop. II, 200 |
|                                                      |                             |

| Porta Caspia in Deb. II,     | Rhibagus, Fl. Parth. II, 73          |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 125                          | Rhodopha, St. 75                     |
| Porta Perfica II, 358        | Rhogomanis, Fl. Perf. II,            |
| Porticanus, Reich beffelben  | <b>374</b> . <b>387</b> . <b>391</b> |
| 45                           | Rhogonis, Fl. Perf. II, 391          |
| Portospana, St. Rarman.      | Rizala, St. 214                      |
| II, 46                       | Romanorum Ager, St.                  |
| Porus, Konig 59., 95         | Mesop. II, 224                       |
| Praaspa, St. Meb. II, 103    | ø.                                   |
| Prasii, V. 78                | <b>.</b>                             |
| Prafiaca, &. 111             | Sababiba, Inf. 192                   |
| Prafii, B. und Reich 59. 73. | Sabaa Ara, Meb. II, 91               |
| 78. 111. 218                 | Sabana, St. 183                      |
| Prafodes Bufen 213           | Sabará, B. 84. 173                   |
| Proflais, St. 107            | Sabaricus Sinus 183                  |
| Prophthafia, L. und St. in   | Sabarus, Fl. 70.111                  |
| Drang. II, 49                | Sabattha, St. Babyl. II,             |
| Pfeudostomus, Fl. 151        | 287                                  |
| Ptarenus, Fl. 54             | Sabis, Fl. Karman. II, 42            |
| Pura, St. Gebrof. II, 83     | Sabis, St. Karman. II, 43            |
| Purata, St. 155              | Sada, St. 179                        |
| Pngmai, B. 14                | Sadaná, B. 140                       |
| Pyla Babylonia II, 242       | Sabarus, Fl. Gebrof. II, 20          |
| — Caspiá II, 125             | Sabus, Fl. 179                       |
| - Persibis II, 358           | Sagala, St. 108                      |
| Pylora, Inf. Karman. II, 41  | Sagapeni, B. Suf. II, 356            |
| Pprrhus, B. 156              | Sagartii, B. Med. II, 111            |
| Porirates ober Guphrat,      | - B. Perf. II, 364                   |
| Ft. II, 144                  | Sagbiana, Inf. Karman. II,           |
| 92.                          | A 100                                |
|                              | Sagiba, St. 117                      |
| Rehimena, &. Urmen. II, 164  | Sakala, L. Gebrof. II, 9             |
| Rhabdium, St. Mefop. II,     | Safapene, L. Armen. II, 157          |
| 224                          | Sakaffani, B. Armen. II,             |
| Rhaga, Rhageia, St. Meb.     | 158                                  |
| - II, 122                    | Saffopobes, B. Uffgr. II,            |
| Rhagiana, E. Med. II, 119    | 330                                  |
| Rhagiana, St. Gebrof. II,    | Sala, B. in Taprob. 210              |
| 19                           | Salike Infel, Ceplon 210             |
| Rhambatia, St. Gebrof. II,   | Salira, St. 31                       |
| 13                           | Salmunti, St. Rarman. 11,            |
| Rhefaina, St. Mefop. 11,     | 44                                   |
| 214                          | Salfus, Fl. Karman. II, 44           |
|                              |                                      |

| Sambana, St. Affor. II, 341                        | Sillas, Fl. Affyr. 11, 315                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sambra, St. 179                                    | Simundu Infula, Ceplon.                                |
| Sambus, Fl. 69                                     | 206                                                    |
| - Kônia 45                                         | Simplia, St. 141                                       |
| Sandrabatis, L. 110                                | Sin &, V. 201                                          |
| Sanbrocottus, Furft ber                            | Sinarus, Fl. 54                                        |
| Prasit 78                                          | Sindá, Inf. 192                                        |
| Sangala, St 35. 108                                | Singara, St. Mefop. II, 226                            |
| Saoforas, Fl. Mefop. II,                           | Singaras, B. Mefop. II, 196                            |
| 197. 217. 237                                      | Sinfar, St. Meb. II, 106                               |
| Saparnus, Fl. 54                                   | Sinthu, L. 157                                         |
| Sappha, St. Mesop. II, 225                         | Sinthus, Urm bes Inbus 105                             |
| Saranga, B. 8                                      | Sinus Coenofus, Suf. II,                               |
| Saranga, B. 8 53                                   | 393                                                    |
| Sarbonir, Geb. 102                                 | - Ferinus ben ben Sina 186                             |
| Sariphi Montes, Uria. II,                          | - Gangeticus 180                                       |
| 63                                                 | — Gangeticus 180<br>— Magnus 184<br>— Perficus II, 394 |
|                                                    | Marifered II 204                                       |
| Satyrorum Promont.                                 | — Persicus II, 394                                     |
| — Insula 188. 192                                  | Sipor, &. 157                                          |
| — 3n uta 100. 192                                  | Sisauranum, St. Mesop.                                 |
| Sauloe, St. Parth. II, 75                          | II, 224                                                |
| Seerauber=Rufte 146                                | Sitate, St. Babyl. II, 282                             |
| Selediva, Inf. 215                                 | Sitatos, Fl. Perf. II, 390                             |
| Seleukia, St. Babyl. II, 287                       | Sitta, St. Asspr. II, 341                              |
| — St. Suf. 11,357                                  | Sittake, St. Uffpr. II, 341                            |
| Semanthini Montes 194                              | Sittakene, L. Affpr. II, 341                           |
| Semiramis=Berg, Getrof.                            | Sittokatie, Fl. 69                                     |
| II, 37                                             | Stend, St. Mesop. II, 231.                             |
| - Garten u. Statue II, 117                         | 244                                                    |
| — Mauer II, 278<br>Semna, St. 152<br>Seres, B. 177 | Skillustis, Inf. 48                                    |
| Semna, St. 152                                     | Stirtus, Fl. Mesop. II, 203                            |
| Seres, B. 177                                      | Stythini, B. Armen. II, 158                            |
| Gerus, gl. 186. 196                                | Soan & 111<br>Soana, & 212                             |
| Gesekriena, Inf. 147                               | Soana, Fl. 212                                         |
| Sethis, Fl. Karman. II, 43                         | Sobannas, Fl. 196                                      |
| Siazuros, St. Uffgr. II, 332                       | Sobida, B. Parth. 11,78                                |
| Sibatene, &. Urmen. II, 157                        | Sobura, St. 165                                        |
| Sibifes, B. Meb. II, 112                           | Solen, Fl. 158                                         |
| Sibobone, St. Rarman. II,                          | Solote, St. Suf. II, 357                               |
| 41                                                 | Sonneninsel 206                                        |
| Sigertes, Reich beffelben 220                      | Sonus, Fl. 68                                          |
| Sigriane, &. Med. II, 112                          | Sophanene ober Sophe=                                  |
| Sila 8, Fl. 71                                     | ne, 2. Urmen. II, 160.180                              |
|                                                    | 1                                                      |

| Sopithes, bas L. beffelben 35                                                                                                  | Tamala, f. Temala.                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sophtha, Inf. Perf. 11, 394                                                                                                    | Tamera, B. 198                                                                               |
| Sora, St. 116. 166                                                                                                             | Tamerá, B. 198 Kamos, Borgeb. 178 Tangala, St. 161 Taofe, St. Perf. II, 387. 391             |
| Sora, V. 116                                                                                                                   | Tangala, St. 161                                                                             |
| Sorá, V. 116<br>Soringi, V. 165                                                                                                | Zaofe, St. Perf. II, 387. 391                                                                |
| Spafinu (ober Pafinu)                                                                                                          | Zaofene, 2. Perf. II. 387                                                                    |
| Charar, St. Babyl. II, 309                                                                                                     | Lapa, St. Parth. II. 72                                                                      |
| Spatana, St. 214                                                                                                               | Tapa, St. Parth. II, 72<br>Taprobane, Inf. 204                                               |
| Spauta, See Meb. 11, 109                                                                                                       | Tapuri, B. Meb. II, 96. 112                                                                  |
| Stauri, B. Med. II, 97                                                                                                         | Zarfia, Borgeb. Karman. II,                                                                  |
| Stiboetes, Fl. Parth. II, 73                                                                                                   | 41                                                                                           |
| Straton, Kl. Meb. II. 97                                                                                                       | Tatafene, L. Drang. II, 52                                                                   |
| Stura, L. 50.                                                                                                                  | Tauranitium, L. Armen.                                                                       |
| Sugri, B. 84                                                                                                                   | II, 165                                                                                      |
| Stura, L. 50. Suari, B. 84 Suaftene, L. 109 Suaftus, Fl. 23                                                                    | Taurica Diana Tem.                                                                           |
| Suastus, Fl. 23                                                                                                                | plum II, 178                                                                                 |
| Suma ober Sumere, St.                                                                                                          | Taurus, Geb. II, 83. 136                                                                     |
| Usint. 11, 338                                                                                                                 | Tapiana, Inf. Perf. 11, 394                                                                  |
| Suphtha, St. Parth. 11,67                                                                                                      | Tariala ober Tarila, St.                                                                     |
| Sura, St. Mesop. II, 240                                                                                                       | 31, 107                                                                                      |
| Surafend, B. 81                                                                                                                | Tarilla, V. 95                                                                               |
| Surasend, V. 81<br>Susa, St. Sus. II, 352                                                                                      | Tela, St. Mesop. II, 223                                                                     |
| Sufia, St. Aria H, 67                                                                                                          | Tarillá, V. 95<br>Tela, St. Mesop. II, 223<br>Temala, St. 181<br>Terebon, St. Rahyl, II, 309 |
| Sufiana ober Sufis, Pro.                                                                                                       |                                                                                              |
| ving II, 343                                                                                                                   | Thelba, St. Mesop. 11, 235                                                                   |
| ving II, 343  — Sectuste II, 392                                                                                               | Theodofiopolis, St. Mrs                                                                      |
| Opolog, Ct.                                                                                                                    | men. II, 177                                                                                 |
| Synrastrene ober Syra=                                                                                                         | — St. Mesop. II, 215                                                                         |
| firene, g. 125. 130                                                                                                            | Thilaticonium, Gt. De=                                                                       |
| Sprieni, B. 91                                                                                                                 | fop. II, 202                                                                                 |
| 3.                                                                                                                             | Thilfaphata, St. Mefop.                                                                      |
| *                                                                                                                              | II, 247                                                                                      |
| Taba, St. Perf. II, 388                                                                                                        | Thilutha, St. Mesop. II, 238                                                                 |
| Tabassi, B. 115                                                                                                                | Thin a, Thin a, St. ber Sina                                                                 |
| Tabiana, Inf. Perf. II, 394                                                                                                    | 177. 202                                                                                     |
| Tabiene, L. Parth. 11,78                                                                                                       | Thospitis, Gee Armen. II,                                                                    |
| Tabis, Borgeb. 177                                                                                                             | 149                                                                                          |
| Tagd, St. Parth. II, 72                                                                                                        | Throaska, St. Karman II,                                                                     |
| Zabis, Borgeb.       177         Zagd, St. Parth.       II, 72         Zagara, St.       138.145         Zafola, St.       183 | 45                                                                                           |
|                                                                                                                                | Tiatura, St. 137                                                                             |
| Zututoti, Ot.                                                                                                                  | Tigranoferta, St. Urmen.                                                                     |
| Talmena, St. Gebrof. 11,21.                                                                                                    | II, 170                                                                                      |
| 25                                                                                                                             | Tigris, Fl., Quellen II. 147                                                                 |

| Tigris, Munbung II, 257      | Bera, St. Meb. II, 102     |
|------------------------------|----------------------------|
| - Damme II, 271              | Befaspe, St. Meb. II, 98.  |
| Tigris, Fl. in Suf. : 11,346 | 107                        |
| Tiladá, B. 87. 201           | Bindius, B. 103            |
| Tisapatinga, St. 111.        | Birta, St. Mefop, II, 225. |
| Tokofanna, Fl. 179           | 243                        |
| Tomerus, &l. Gebrof. II, 14  | Bitii, B. Med. II, 94      |
| Tornabotus, Fl. Uffpr. II,   | Bolandum, St. Armen. 11,   |
| 317.                         | 178                        |
| Tofale, St. 199              | Bologesia, St. Babpl. II,  |
| Trapera, St. 125             | 304                        |
| Triglophon ober Erilin:      | <b>W</b> .                 |
| gon, St. 198                 | Beiber-Bafen, Gebrof. II,  |
| Trinesia, Inf. 151           | 10                         |
| Tropatene, L. Med. II, 99    | Meife hunnen 94.221        |
| Tropina, St. 88              | Beiß=Indien, &. Arachof.   |
| Tuberus, Fl. Gedrof. II, 14  | II, 53                     |
| Tugma, St. 199               | <b>x</b> .                 |
| Tumera, St. Uffpr. II, 338.  |                            |
| Tylos, Inf. Perf. Bufen II,  | Rerrene, L. Armen. II, 165 |
| 397                          | Eplenopolis, St. 51. 11,8  |
| Tynbis, Fl. 173              | 8.                         |
| _ St. 150                    | 3 a b å, St. 182. 184      |
| Tyrrhina, Inf. Karman. II,   |                            |
| 39                           | Babba, St. Mefop. II, 224  |
| Tnrue, J. im Perf. Bufen II, | Babbitena, E. Mefop. II,   |
| 398                          | 164. 224                   |
| Tziniga, Land 202            | Bagrus, Geb. Deb. II, 85.  |
| 20,                          | 110                        |
| u.                           | Baitha, St. Mefop. II, 233 |
| Ubafespis, Geb. Urmen. II,   | Balate, St. Meb. II, 93    |
| 142                          | Barabrus, Fl. 55.71        |
| Ulai, Kl. Suf. II, 346       | Barangae, B. Drang. II, 48 |
| Urentus, B. 104              |                            |
| Upia, L. Suf. II, 359        | Benobotium, St. Mefop.     |
| urii, B. Suf. II, 358        | II, 209                    |
|                              | Bioberis, Fl. Parth. 11,72 |
| <b>ઝ.</b> -                  | Berbis, Fl. Uffpr. II, 319 |
| Babafi, B. Meb. II, 112      | Zethie, St. Karman. II, 44 |
| Badrius, Fl. 54              |                            |
| Barfa, 2. 32.109             |                            |
|                              |                            |

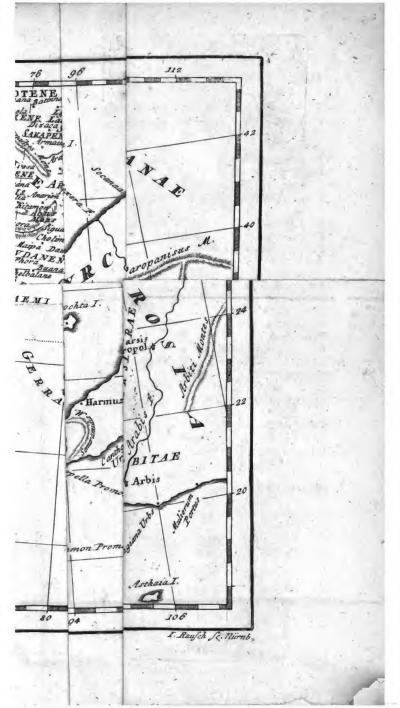

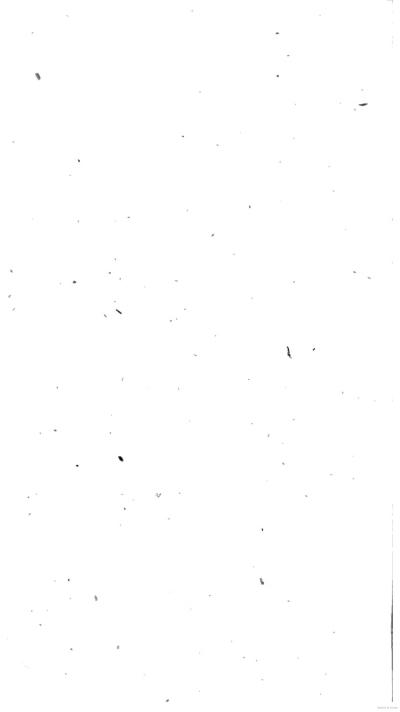



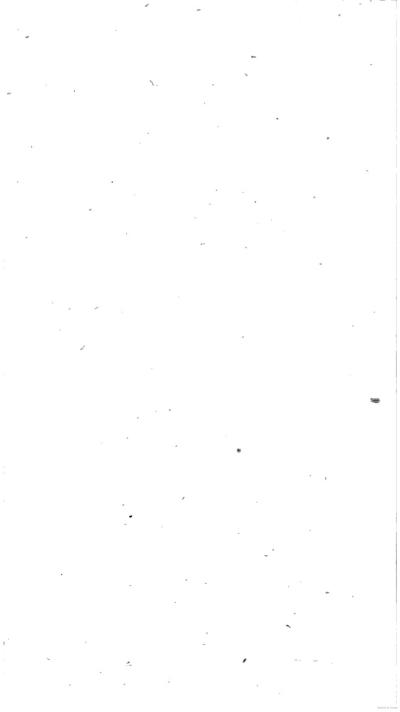

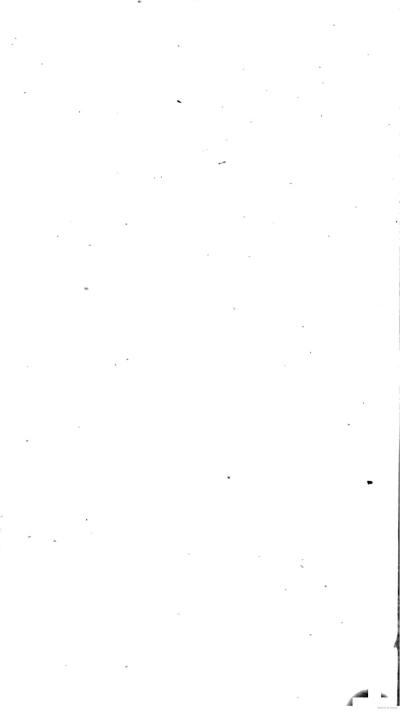

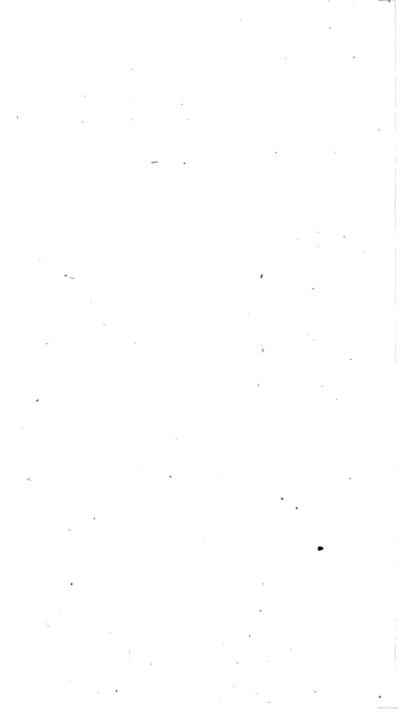

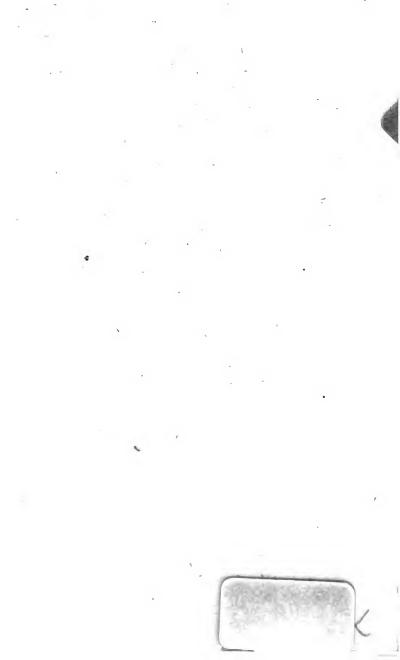

